

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

74, 4, 3,



# Sandbuch

ber

Geschichte

Ver

# Staaten des Alterthums,

mie besonderer Radficht auf ihre Berfaffungen, ibren Sanbel und ihre Colonien,

M. D. E. Deeren,

Bauf, ber Bofch, in Geringen; ber A. Goeierit ber Biffenfchaften bantift, ber 2. Bairifchen Mabemie ber Biffenfchaften ju Manchen, ber Iralidnifchen Mabem mie, bas A. Dodlabifchen Rational / Inftituts und mehrerer gel. Gefenfch. Micalieb; bas Trangoffichen Barional / Inftituts Correspondent.

Smeite febr verbefferte Anflage.

Sottingen,

ben Johann Friedrich Rower.

# 

# Simplify an notable

mie bei der General für General Genera

## , 1197 10 H. R. 20. 62 . 3

្សាស្ត្រាប់ ស្ត្រាប់ ស្ត្រាប់ ស្ត្រី ស្ត្រាប់ ស្ត្រាប់ ស្ត្រាប់ ស្ត្រាប់

- प्राप्तिक स्थान

THE BUTTON WE HAVE THE

## Worrede zur ersten Auflage.

Indem ich die bereits beträchtliche Anzahl der handbücher übendie alte Seschichte durch ein neues bernehre, glaube ich um so mehr von meinem Plan ben demselben Rechenschaft ablegen zu mussen.

Es ift junachst jum Gebrauch bei meinen Borlesungen bestimmt, und erwuchs aus diefen. Ich glaube in denselben nicht Alles fagen zu muß fen, mas man von alter Geschichte meiß, ober ju wissen glaubt; denn nicht Wiles, was dem gekhrten Siftorifer wichtig fenn kann, ift beshalb um dffentlichen Bortrage geeignet; sondern ich suche darin eine Auswahl von dem zu treffen, was meinen Buhdrern zu ihrer historischen Bildung zu wiffen nothig ift. Richt die Geschichte aller Bolter also, sondern nur derjenigen, die burch einen gemiffen Grad der Cultur, befonders in politischer Rucksicht, fich auszeichneten, tenn daben in Betrachtung fommen, und auf diese habe ich mich deshalb auch in diesem Sand-<sup>4</sup> **luc**e beschränkt.

Die

Die Gegenftande, denen ich vorzüglich meine Aufmerksamteit gewidmet habe, sind die Ausbildung und Beranderung der Berfaffungen ber Staaten, und baueben jugleich ber Gang des Welthandels, der Antheil, den jede Me tion baran nahm, und die bamit in genauer Merbindung ftehende Berbreitung Der Bollet burch ihre Colonicen. Die nachfichtsvolle Auf nahme, welche das Publicum meinem gebferns nach einem andern Plane gearbeiteten, Werte über biefe Begenftande gefchentt bat, murbe mich icon ein gleiches fur biefen neuen Berfuch hoffen laffen, wenn ohnehin nicht febon ber Beift ber Zeit es ju laut von jedem Siftorifeiforderte, darauf zuerft zu sehen. Chen vesi halb aber konnte ich mich auch nicht mit bloker Aufgahlung ber einzelnen Begebenheiten begnue fondern maßte es mir jur Pflicht maden, ben Gang berfelben im Bufammenhange zu verfolgen, und in einem Abriffe, durch fete - forgfattige Aushebung ber hauptmomente, bie m ber Entwickelung bes Gangen bentrugen, Dar-Ohne dieses ift Geschichte überhaupt; porzüglich aber die Geschichte von Republiken, woran das Alterthum so reich war, - Die ihreit wich=

wichtigften Bestandtheilen nach nothwendig eine Beschichte politischer Partheien - freplich Die. icheverfte Aufgabe fur den Siftorifer! - fenn bing, ein todtes Studium. Unter den einzelnen Baupttheilen wer in Rucfficht auf Die Anordnung die griechische Geschichte, wegen der Zerflückelung in die Menge von Staaten, den großten Schwierigkeiten unterworfen. Man macht es fic freilich bequem, wenn man fich hier blos auf Athen und Sparta beschränkt; allein man erbält alsdann auch nur eine sehr unvollkommene Kenntniß des Gegenstandes. 3ch habe diefe Schwierigkeit badurch ju überwinden gesucht, daß ich die Nachrichten von den einzelnen kleis nern Staaten und den Colonien in den gwenten Zeitraum marf, um alsbann im britten und wichtigften, wo ohnedies alles an ben Sauptflagten bangt, die Beschichte im Gangen ohne Unterbrechung fortführen zu können. Sollte Andern, die etwa mein Sandbuch jum Grunde legen wollten, diese Anordnung mißfallen, fo laffen fich, wie ich es auch oft benm Bortrage ju machen pflege, diese Rotizen febr gut gleich an die vorläufige geographische Uebersicht ans thuvfen. Ueber Die Anordnung der andern Theile weiß

weiß ich nichts zu erinnern; die Quellen sind ben jedem Abschnitte von mir angesührt; Eltate im Einzelnen lagen nicht in meinem Plan; wende ich in den ersten benden Abschnitten einigemak auf mein größeres Wert zurückgewiesen habe, so ist dieß nur bei Punkten geschehen, über die man anderwärts vergeblich Aufklärungen suchen mochte,

Erläuterungen über alte Geographie und der Gebrauch von Charten \*) muffen nach meisner Ueberzeugung mit dem Bortrage der altern Geschichte immer verbunden werden, wenn man jene Kenntnisse nicht schon vorandsehen daef. Daß dieses aber kein aussührlicher Eursus über alte Geographie sein darf, sondern daß er nur die historischen Hulfskenntnisse enthalten soll, ist in dem Buche selber gesagt. Darnach wird man also die eingeschalteten geographischen Abschnitte beurtheilen. Sie sind indeß so geordenet, daß sie die ganze alte Welt umfassen, und daß es also nur von dem Lehrer abhängt, in wie fern er einen mehr oder minder vollständigen Eursus daran knüpsen will.

Was.

<sup>\*) 36</sup> bebiene mich ber Danvillischen, nach bem vare trefflichen Rurnbergischen Rachftich bey Schneiber und Weigel.

nad

29ad die Chronologie betrifft, so haba idedurchweg Eine Zeitrechnung zum Grunde du zod nache Zahren vor und nach Chrift Seburt. Dag ich die erftere, fr wiel boquemere und gemissere, ber fa viel una biguemeren und ungewisseren nach Jahren ber Belt:worgejogen habe, damit hoffe ich den Dank peiner: Befor ju verdienen. Dagegen thue ich bal Berdienft einzelne Begebenheiten in ben unbem Beschichte von Eprus schärfer chronolosich bestimmt zu haben, im voraus gerne Bersibt. . Im Gegentheil babe ich hier ofters rup; de Babien gefest, wo man in manchen neuen Compendien schon bestimmte zu finden pflegt. Scharfe Zeitbestimmungen werden meines Era whend erft das Bedurfniß, wo fontlaufende Entwickelung ber Begebenheiten fatt findet; sicht aber da, mo doch nur isoliete Facta ftehen-

Die Begebenheiten unfer Tage haben den Beschichte des Alterthums zugleich ein Licht und ein Interesse gegeben, das sie vorher nicht hatte und nicht haben konnte. Die Kenntnis derselzben ist, wenn nicht das einzige, doch gewiß das scherste, Mittel, sich eine hellere und vorurtheilsfreyere Ansicht der großen Schauspiele,

bon benen wir bie Zeitgenoffen find, zu beifchaffen. 3mar lagen alle ausbrudhiche Bergleichunden, wie fehr fich auch dazu bie Gelegenheiten mir fast aufbrangten, außerhalb meinem Rres fe'; wenn man aber manchen Abschmitten mer ner Arbeit, besonders ber Befchichte ber Dib mifchen Republif, das Decennium anfloha in dem fie erschien, so glaube ich beswegen Was núss teiner Entschuldigung ju beburfen. Das Studium der Geschichte, wenn fie und nicht dadurch weifer und beffer macht, das die Rennt niß ber Bergangenheit uns die Begenwart rich tiger beurtheilen lehrt? Datte ich dazwietwas bengetragen, und mare, ich befonders fo gint lich, den Sinn für pragmatisches Studum eis ner Biffenschaft, Die nur burch biefes eigentich ihre Berehrer lobnt, ben ihren jungen Arennben zu erregen, so wurde ich dieses als dem fthonften Lohn meiner Atbeit betrachten.

Gottingen d. 23. Sept. 1799.

# Norrede zur zwenten Auflage.

as Beburfniß einer zwenten Auflage biefes Bandduche habe ich jugleich ale eine Berpflichtung angefeben, mellie frubere Arbeit fo viel Wirdermochte zu vervollsommnen. Abthig war ift baber gebessert, manches gange Ma umgearbeitet worden. Gant neu hinguge Mat At eine ausgefuchte Litteratur, Katt daß' die fruhere Ausgabe nur Anzeige ber Bueffen enthielt. 3th glaube ben Freunden, Befonders den jungern Preunden der Wiffenschaft; bubilech einen wefentlichen Dienft zu erweifen, befen für fie, nicht für eigentliche Litteratoren, find diefe Auflie Beffimmt; deren Rusen befonbers'heer um fo viel großer senn kann, wo es in der Macht bon jedem fieht, fich mit den angeführten Berten befannt ju machen. wo es nothig ichien, mit ein Paar Worten hinjugefügte Burdigung wird als Fingerzeig für den Gebrauch dienen tonnen. Un der in ne ien Eintheilung ift zwar nichts wichtiges verandert; bie außere Cinrichtung aber ift durch eine etwas andere Schrift, genauere Co-

lumnentitel, und die hinausruckung der Jahr gablen an ben Rand fur ben Gebrauch beque mer gemacht; wodurch es jugleich moglich mach. daß, ungeachtet fo vieler Bufabe, die Geitenzahl ung-unbedeutend vermehrt iff. Diefe außere Einrichtung ift diefelbe wie in meinem Dandbude der Geschichte des Europaischen Staatenspitems und feiner Colonieen 1809. Weiter stehen aber bende Werte in gar teinem Berhaltnis gegen einander, fondern find vielmehr nach gang verschiedenen Ideen gegre beitet; bas gegenwartige als Beichichte ber einzelnen Staaten der alten Welt; jenes ondere als allgemeine Grichichte des nous ren Staaten : und Colonialipftenes. bildet also ein vollig für sich bestehendes Ban-2es; und die Lucke, welche der Zeit nach basmifden liegt, auszufüllen, tann icon beshalb gar nicht meine Absicht fenn.

Ich bedauere es, daß die scharssinnigen Untersuchungen des Herrn u. Volnen über die Chronologie Herodot's ") mir zu spät zu Hän-

par C. F. Voluer. Paris 1809. 2. Th. Der britte wird noch erwartet. Man vergleiche meine Eritif in ben Bott. gel. Angeigen St. 7. 1810.

den kamen, um noch gehörigen Orfs dabon Gesträuch machen zu konnen. Ich glaube jedoch den Dank meiner Lefer zu verdienen; indem ich in einer Ben lage die Refultate diefer Forschungen, jedoch mit Borbeigehung nicht nur Mes seindartigen, sondern auch Alles deffen, was sich nicht durch ganz bestimmte Angaben des Buters der Geschichte belegen läßt, mittheile.

Ich tann biefe Borrebe nicht fcließen, ohne auf die Bortheile aufmerkfam ju machen, welche der immer allgemeiner werbende Ge brauch ber Beitrechnung nach Jahren sor Chrifti Beburt in ber aften Befchichte vemabrt. Die Bortheile ber großern Gewisbeit und Bequemlichkeit find schon oft bes merft worben; der großte Bewinn für den Gebrauch liegt aber noch außerdem barin, daß bei diefer Zeitrechnung jebes Pactum fogleich in der bestimmten Zeitferne von und flar gedacht wied, welches ben keiner andern Aere, nach Jahren ber Belt, Olympiaden, Jahren nach Cebauting Roms ic. möglich ift. Und diefer. besonders in den Augen des Padagogen so große Gewinn, ist, so viel ich weiß, noch von Niemand bemerkt worden. Aber auch für die Wiffen=

fenichaft ift der Gewinn viel großer, wie man vielleicht glaubt. Steht einst ber Forscher auf, der die ganze alte Geschichte nach bieser Mere, ben der man von einem gewiffen Duncte, dem allgemein angenommenen Jahre der Geburt Chrifti, ausgeht, einer ftrengen Denfung untermirft, (wozu die Arbeit des Beren b. 23olnen ein so schöner Bentrag ist;) so wird badurch Die gange Wissenschaft eine festere Confistenz erbalten. Denn hier werden nicht, wie ben ben Meren nach Jahren der Welt, alle einzelne Data als gleich gewiß und ungewiß erscheinen; was chronologisch gewiß, was nur wahrscheinlich, und was ganglich ungewiß fen, zeigt fich bier von felbst, so wie man aus den belieren in die dunkleren Regionen der Geschichte jurudgeht. Frem hich wird alsdann die alte Chronologie nach Jabpen der Welt, wo nie Uebereinstimmung moglich mar, weil man über ben Anfangepunct fich nicht vereinigen tounte, meift überfluffig werden; aber was wird es schaden, wenn jetwas befferes und gewifferes an deffen Stelle tritt?

Gottingen d. so. April 1810.

## Inhalt

:

| Pan A samue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| tinleitung<br>Erster Abschnift. Marische und Afrikanisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6.</b> s |
| Ctacten ver Charte: Shattles and Alertantic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Character but the Continue of | 16          |
| Beographische Bortenntniffe von Aften -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16          |
| Allgemeine Bertemeiniffe fiber Die Affatifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en.         |
| Reiche -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26          |
| A. Einzelne Affattiche Reiche vor Eprus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 29        |
| . I. Affprifche-Monardie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80          |
| II. Mebische Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31          |
| III. Babpionifde Monardie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33          |
| IV. Staaten in Worderaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
| I. Das Erojanische Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35          |
| 2: One Phengifche Reich: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 35        |
| 3. Das Epoliche Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35<br>36    |
| .V Donicien -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| VI. Greien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37          |
| VII. Mit , 3abifder Stnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41          |
| I. Periode des Moundenguffatibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42          |
| 2. Periode der foederieten Rejubit? -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45          |
| 3. Periode der Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 44        |
| a. Mis ein Meid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 -        |
| 5. Als getheiltes Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 50        |
| B. Einzelne Afreranifde Staaten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56          |
| Geographische Bortenntniffe aber Africa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 56        |
| L. Aegopter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59          |
| Tr Periode bis auf bie Gefofethen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63          |
| 2. Periode bis auf Pfammerich -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 77        |
| 3: Periode von Pfammette bis auf bie De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ta '        |
| fiche Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84          |
| II. Carthager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90          |
| 1. Periode went Urfprung bis auf die Arie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40          |
| mit Spracus -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98          |
| 2. Pertobe bis auf die Rriege mit Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •           |
| 3. Periode bis auf die Berfichrung Carthagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98          |
| weyter Abidnitt. Gefdichte bes Perfife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101         |
| Seids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110         |
| <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drife       |

### iv 3nbalt

| Dritte       | er Abidnitt. Gefdicte ber g                                       | richifden     | •             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Staate       | m                                                                 | - 6           | . <b>14</b> 1 |
| Øen.         | graphische Bortenntnife aber Grie                                 | denland       | 141           |
| Í.           | Deriode Bis duf Den Ersjanifchen I. Deriode bis auf den Anfang de | Rrieg         | 149           |
|              | Rricae                                                            | -             | 160           |
|              | I. Gefdichte ber Bellenifden Gt                                   | oaten ine     |               |
| _ ¥.         | nerhat & Briedenland                                              | - : :         | IŠO           |
| 1 2          | Milgemeine Gefdichter                                             |               | 160           |
| . •          | b. Sparts -                                                       |               | 166           |
| <b>6</b> , - | c. Affen                                                          | -             | 172           |
| ¢-           | -ch Saupthata jur Gefdichte be                                    | e Meimern     |               |
|              | . Staaten —                                                       | . — ·         | 179           |
| ê ,          | (1) 3m Pelopounes                                                 |               |               |
| • -          | a. Arcabien -                                                     |               | 179           |
| • •          | b. Artsott                                                        |               | 180           |
| J ę          | Corinth , ';                                                      | -             | 181           |
| Fu           | d. Sicoon                                                         | _             | 182           |
|              | e. Edeis                                                          |               | 182           |
| •            | f. 846                                                            |               | 183           |
| • •          | (a) 3m mittleren Griedenland                                      |               | 103           |
| • •          |                                                                   | •             | 184           |
| •            | a. Megara                                                         |               | 185           |
| ; =          | b, Goestien -                                                     |               | 186           |
| \$ ,         | c. Phocis                                                         | <del></del>   | 186           |
| ا ج          | d. Petris ~                                                       |               | 187           |
|              | - e. Metalien                                                     |               | 187           |
| `            | f. Acarnanien                                                     |               | 10/           |
| T            | (3) 3m Marbliden Weischeniand                                     |               | 188           |
| <i>₁</i> }   | a. Theffallen · ·                                                 |               | . 180         |
| ** W .       | b. Epirus                                                         | _             | · 70A         |
| A            | - (4) Die griechischen Infeln                                     |               | . Taa         |
| ¢ .          | a. Corchea                                                        |               | 190           |
| ٤٠.          | - p. glegint                                                      | _             | 191           |
| •            | C. Eubesa                                                         | -             | 191           |
| •            | d Die Cydeben                                                     |               | 191           |
| 14           | e. Ereta                                                          |               | 192           |
| į.           | f. Epprus                                                         | · :           | 193           |
| •            | a. Giefchichte ber Dellenifden Colo                               | MICEN!        | 195           |
| 13           | Allgemeine Radrichten                                             |               | 195           |
| <b>}</b>     | (4) Colonisen an Der Beftiffe v                                   | en Xista      |               |
| 2:1 1        | Alfen. — —                                                        | -             | 198           |
|              | m. Die Aroliften Colonisen                                        | <del></del>   | 198           |
| <b>(</b> - : | s. Die Jonischen Colonieen                                        | <del></del> . | 200           |
| 1            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           | 7             | . Die         |

| _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 203           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| •   | - (2) Epionieen an der Drepantis und dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 4-6           |
|     | Chiparifen Meet : ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 203             |
| . c | (3) Colonieun en ben Raften von Thracien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,               |
| •   | and Macedonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204             |
| •   | (4) Colonicen an bet. Befffeite gen Gries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|     | - deniand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207             |
|     | a. Colonison in Lintenitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207             |
|     | a. Carens -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208             |
|     | b. Groton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 209             |
|     | c. Epseris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210             |
| · . | A. Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 316             |
| •   | e. Locri Enigephyrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211             |
| •   | f. Rhegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212             |
|     | g. Comor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213             |
| •   | B. Coloniern in Sicilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213             |
| •   | The second to the second secon |                 |
| •   | b. Agrigentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400             |
| • 4 | ger C. Rietnege Statte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 998             |
| -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222             |
|     | -d. Colonie in Gallien- Maffilia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222             |
| •   | s. Colonie in Spanian, Gagpvent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|     | A Colonia in Mirica Consume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223             |
|     | III. Periode von ben Perfectriegen bis auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               |
| 1   | Alexander & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225             |
| 201 | rter 21 bichmitt. Gefdichte bar Mactonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               |
| 54  | en Monarcte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 960             |
| -   | I. Periobe, non ihrem Urfprunge bis som Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| C   | de Alexanders d. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4660            |
|     | II. Periade, vom Tobe Alexanders D. &. 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|     | auf die Colact beb Jofie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280             |
| 1   | III. Periode , Befchichte ber aus ber Theilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 704             |
| •   | ber Mecedonischen Monerdie entftandenen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ;   | einzelnen Reiche und Beanten feit bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| •   | Belocht hen Antes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294             |
|     | Solacht ben Bpftet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~77             |
| ••  | Dien Gelenciden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294             |
|     | 2. Gefchichte bet Aegypatichen Meiche unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774             |
| •   | den Deolemdern -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314             |
|     | 3. Befdicte von Macebonien feiber und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J-7             |
|     | Griedentand feit Aferanders Lobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340             |
|     | (Der Acheische Bund) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 354             |
|     | (Der Hetalische Munk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 <del>4</del> |
| • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 811             |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

| 4. Gefchichte einiger Beineten, ober entferne    | •     |
|--------------------------------------------------|-------|
| tern - Reide - untb - Staaten, Die aud ber       |       |
| Macedontiden Monardie fic bilbeten               | 369   |
| a. Das Roid ben Pergamus -                       | 370   |
| b. Bithynten                                     | 373   |
| . c. Paphlagonien                                | 374   |
| dDontus                                          | 374   |
| -c. Capptovelen                                  | 377   |
| -f. Armenien -                                   | 378   |
| B. Das Parthifde Reich -                         | 380   |
| is the State Proceeding Medical comments         | 387   |
| i. Der ernenette jabiide Staat                   | 389   |
| 1 linear Rote MetGra                             | 389   |
| 1 Mainte den Mentagen w. Beleneihen              | 300   |
| - 3. Unter ben Maccabdetu -                      | 392   |
| 4. Unter ben Derodianern                         |       |
| A. Linite Den Syredianten //                     | 395   |
| Banfter Abid niet. Gefd. b. Monifden Staats      | 399   |
| Geographtide Bortenntniffe über bas atte Gralfen | 399   |
| . I. Periode, von ber Erbanung Rome bis ju ber   |       |
| Eroberung Italiens, und ben Rriegen mit          |       |
| - Enethage                                       | 408   |
| II. Deriabe, wan bom Anfange ber Arioge mit      |       |
| Earthago bie gum Bafange Der innem Unruhen       | •     |
| unter ben Gratden                                | 428   |
| 2 III. Pertobe, von bem Anfange ber Unraben uns  |       |
| ter ben Graochen bis jum Untergange d. Republ.   | 458   |
| IV. Periode, von dem Anfange der R. Monarchie    | ,     |
| bis ju beren Basergange ein Otoibent -           | 511   |
| Segraphifche Bortenntniffe; Heberficht bee R.    | Ξ.    |
| Bilde nath ben Provingen und bar Bideromis       |       |
| fchen Lander, mit benen Rom burch Ariege ober    |       |
| Sondel in Berbindung fand -                      | 511   |
| 13. Abfchutt, von Caefar Augustus bis auf ben    | 9     |
| See bes Contractus                               | 522   |
| 2. Abschnitt, vom Tode bes Commodus dis auf      | 344   |
| Dierletten                                       |       |
|                                                  | 555   |
| 3. Abichnitt, von Diocletian bie auf ben Unter-  |       |
| yang bes Denbentatifden Reichs -                 | · 574 |
|                                                  | •     |

#### Einlettung.

I. Die Quellen der alten Geschichte find theils die alten Goriftfteller; theils die noch übrigen Dentmabler. Jene werden unten an ihren Stellen bep dez einzelnen Abschnitten ans geführt werden. Eine Uebersicht der alten Dentmabler ale Quellen fur die Geschichte giebt:

OBERLIN Orbis antiqui monumentis suis illustrati primae lineae, Argentorati 1790.

F. Allgemeine Bearbeitungen ber alten Gefdicte.
7. Großere Berte. Gie machen jum Theil einen Abichnist ber allgemeinen Beltgefchichte aus. Dabin geboren:

Ueberfeting ber allgemeinen Weltgeschichte bie in England durch eine Gesellschaft von Gelehrten ausgesertigt worden. Mit Anmerfungen von Siegm. Jac. Baumgarren (Auch unster ber Benennung der Hallichen allgemeinen Weltgeschichte befannt.) Haffe 1746 ff. 4. Die ersten 18 Theile enthalten die alte Geschichte.

Allgemeine Beltgefcichte, von bet Schopfung bis auf gegenwärtige Beit von Wild. Guthrie, Johann Gray u. a.
für die alte Geschichte geboren B.I—IV. überseht, berichtigt,
mit Anmerkungen und fortlaufenden Beitrechnungen versehen von Ch. G. Seyne. Leipzig 1766 ff. 8. Erft durch die deutsche Beardeitung recht brauchbar geworden.

Sum

Bum Theil ward bie alte Geschichte auch in eignen Berten behandelt. Dabin geboren:

ROLLIN Histoire ancienne des Egiptiens, des Carthaginois, des Asyricus, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs. Die lette Ausgabe Paris. 1740. 4. 6 Baube. Deutsch von M. Muller 1798. 8 B. 8. — Auch noch jest behauptet dieß Wert, durch welches das Studium der alten Geschichte in Frankreich so sehr gehoben wurde, seinen verdienten Auhm. An dasselbe:schließt sich die Hist. Romaine s. unten.

Jac. Ben. Bossver Discours fur l'histoire universelle. Paris. 1680. III Voll. und nachmals oft, da es als classifices Werk in Frankreich betrachtet wird. Deutsch: Einleitung in bie allgemeine Geschichte der Welt die auf Carl den Großen aberseht und mit Abhandlungen begleitet von Cramer. Leipzig. 1748.

Elemens de l'histoire generale par l'Abbé Mizzor; Paris. 1772 sq. übersett von Christiani Leipzig. 1777 ff. 9 B. 8. : Die zwei ersten Theile enthalten die alte Geschichte.

Job. Matth. Schroech allgemeine Beltgefchichte für Rins ber. Leipz. 1779 ff. 6 B.

Gefchichte der alten Belt von J. G. Eichhorn. 1799. 2te-Ausgabe 1804. (Der erfte Theil der Weltgeschichte.)

Handbuch der allgemeinen Bollergeschichte alter Zeiten; von Anfang der Staaten bis zu Eude der Romischen Republit von M. Dan. G. J. Zübler. Frepberg. 1798—1802. 5 Th. und als Fortschung: Geschichte der Römer unter den Imperatoren, wie auch der gleichzeitigen Boller bis zur großen Bollerwanderung. 1803. 3 Th. Durch gehörige Bennhung der vorhandenen hulfesmittel ein sehr brauchbares Wert.

Wenn gleich nicht eigentliche Bearbeitungen ber alten Gefchichte, boch in der engsten Berbindung mit ihr stehend, find bie Berte, welche die Erlanterung über die burgerliche Gultur, über die Berfassung, und den handel der alten Botter geben. Dahin geboren: Gooder de l'origine des loix, des arts et des sciences, sa de leur progrès chez les anciens peuples. Nouv, ed. Paris. 1778. Deutsch von Samberger. Lemgo 1760 ff. 4. 3 B.

Ideen über die Politit, den Bertehr und den handel der vornehmften Wölfer der alten Welt, von A. S. L. Zeeren. Zweite, meist umgearheitete, Ausgabe. Erster Theil. Affatische Polfer: Erste Abtheilung: Einleitung. Perser. Zwepte Abtheilung. Phonicier, Babylonier, Scothen. Zweiter Theil. Africanische Wölfer, Carthager, Acthioper, Aegypter. Sottingen. 1805. 8. Der noch übrige Theil wird die Europäischen Wölfer enthalten.

2. Das Berbienft brauchbare, und jum Theil portreffice, Sand buder der alten Geschichte zu geben, (eine Folge bee Bortrage dieser Wiffenschaft auf den Universitäten), haben fich bie Deutschen zugeeignet. Wir zeichnen unter biesen aus:

J. Chr. Gatterer Berfind einer allgemeinen Weltgeschichte bis gur Entbedung Ameritas. Gottingen. 1792. Die frühern handbücher des Bh. find durch diese lette und reifste Frucht seiner Studien entbehrlich gemacht.

Rurzgefafte Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen Welts und Wolfergeschichte von Chr. Dan. Bed. Leipz. 1798. Der Dierber gehorende erste Theil geht bis zum Jahr Chr. 843. Sugleich mit einer so reich en Litteratur ausgestattet, daß es die Stelle eines eignen Werts darüber vertreten kann.

J. A. Remer handbuch ber diern Geschichte von ber Schopfung ber Welt bis auf die große Bollerwanderung, Pierte Ausgabe. Braunschweig. 1802.

J. M. Schroed'b Lehrbuch ber allgemeinen Beltgeschichte. 1774. Renefte Ausgabe 1795.

G. G. Bredow Sandbuch ber alten Beschichte nebft einem Entwurfe ber Beltfunde ber Alten. Altona 1799. 8.

3. In den Sulfemitteln der alten Beschichte rechnet man mit Recht vorzüglich die fondronistischen Labellen. Statt der sonft gewöhnlichen, von Schrader und Berger, find test die verzüglichften:

#### Einleitung.

D. G. J. Bubler's spuchroniftische Labellen ber Bolters geschichte; hanptschich nach Garrerer's Weltgeschichte. In zwep Lieferungen. Die zwepte Ausgabe 1799. und 1804.

ie politische Geschichte beschäftigt sich mit der Erzählung der Schicksale der Staaten, soa wohl mit Rucksicht auf ihre innern als außern Berhältnisse. In Rucksicht auf ihre innern Bers haltnisse macht daber die Geschichte der Verfass sungen einen Hauprtheil aus; in Rucksicht auf ihre außern Berhältnisse aber nicht bloß die Gesschichte der Kriege, sondern auch der friedlichen Berhältnisse und des friedlichen Berkehrs, in dem sie mit andern Staaten standen.

Bestimmung bes Verhaltnisses zwischen Universalgeschichte (allgemeine Seschichte des menschlichen Geschlechts), und der politischen, oder Staaten : Geschichte; als Abtheilung der extern. Verhaltnis der lettern zur Geschichte der Euletur (Geschichte der Menschreit); welche lettere die Geschichte der Menschreit); welche lettere die Geschichte der Menschen als Menschen, obne weitere Ruchsicht auf die politischen Verhaltnisse, untersucht.

2. Man sondert die allgemeine politische Gerschichte gewöhnlich in dren Theile ab; die alte, die mittlere, die neue; von welchen die erste dis auf den Untergang des Occidentalischen Romisschen Reichs gegen das Ende des fünften Jahrhunsderts; die zwente bis auf die Entdeckung Ames rieas

Eicas und bes Seeweges nach Oftindien, ober das Ende des funfzehnten Jahrhunderts; die dritte von da dis auf unsere Zeiten sich erstreckt.

Rechtfertigung biefer Eintheilung aus bem Begriff von Epoche muchenben Begebenheiten. Warum beshalb die Eintheilung in Beschichte vor und nach Christi Geburt zwedwidtig sen?

3. Die politische Geschichte bebt nach ber obi: gen Bestimmung nicht eber an, als da, wo Staar ten sich zeigen. Was wir aus ber Vorzeit unsers Geschlechts durch Traditionen von einzelnen Menschen sber Stämmen, von ihren Wanderungen, Verwandtsschaft, und Ersindungen wissen, gehort nicht hierher, sondern in die allgemeine Geschichte der Boller.

Es ift befannt, daß fich in den heiligen Schriften der Sebrder eine Menge von Nachrichten über die frühesten Schickfale des Menschengeschlechts erhalten dat, ans denen man dormals unter dem Nahmen der Historia antediluviana häusig einen eigenen Abschnitt in der Geschichte zu machen pflegte. Weshalb dieser bier wegfällt, ist aus dem Obigen liar, undeschadet der großen Bichtigleit die, diese Neberlieferungen für die alteste Stamm: und Eulturge: schichte der Menscheit haben,

4. Die Quellen ber Geschichte find überhaupt von doppelter Art; theils mundliche Ueberlies ferung, theils schriftliche Nachrichten jeder Art. Mit mundlicher Ueberlieferung fangt die Gesschichte jeder-Nation gewöhnlich an; und diese bleibt solfe entweder noch gar nicht bekannt, oder doch nur sehr wenig im Gebrauche ift.

5. Die ganze Sammlung von mundlichen Ues berlieferungen, die sich unter einer Nation erhalten haben, begreift man unter dem Nahmen der Sasgengeschichte oder Mythologie; und eine sols che Sagengeschichte oder Mythologie sindet sich das her ben jedem Volke in seiner frühsten Periode. Sie begreift aber keinesweges bloß eigentliche histosrische Nachrichten, sondern vielmehr alle diejenigen Notizen, welche einem Volke in einer so frühen Pesriode wichtig scheinen, und beren Kennmiß es aufs bewahren und fortpflanzen will.

Die Mythologie eines Bolts bestebt alfo immer aus febr beterogenen Beftandtheilen; benn außer biftorifden Rad. richten von manderley Art, wird man auch bie berrs fcenban Borftellungsarten über die Gottheiten und ihre Berehrung; wie nicht weniger aftronomifde, moralifde unb artiftifde, Babrnehmungen und Erfahrungen in ihr aufbewahrt finden. Alle biefe erfcheinen gewöhnlich unter einer hiftorifden Sulle; weil ber im abftratten Denten noch nicht geubte Menfc fich nothwendig alles als Bilb vorftele · Ien muß. Go einseitig und vergeblich baber bie Bemis bungen aller berer find, bie in ber Mothologie irgent eis . nes Bolts ein gufammenhangendes Ganges ober ein wiffens fdaftliches Spftem, von welcher Art es auch fep, an . finden glauben, fo fcmer ift es auf der andern Seite, bas rein biftorifde von bem nicht hiftorifden ju unterfcheis ben. Die Rugung der Mpthologie fur Gefdichte erfordert dabet

Daber febr viel Eritic und genane Renntnif bes Alter=

Diese richtigen Begriffe über Mothologie, der Schliffel zu dem ganzen bobern Alterthume, find zuerst durch Sevne in seiner Bearbeitung des Birgil, und andrer Dicter, so wie in der Ansgabe der Bibliothet des Apollodor, und in mehreren Abhandlungen in den Schriften der Gottingischen Societät der Wiffenschaften anselnandergesetzt und in Umlauf gebracht. Borzüglich durch sie sind daber die Deutschen den übrigen Boltern in der richtigen Ansicht der Alterthumstunde so weit vorangeeist.

6. Den Mangel ber Schrift erfett ben folchen Bolfern gewohnlich in einigem Magke die Doefie, Die, weil fie in ihrem erften Urfprunge nichts ans bers als bilblicher Ausbruck burch bie Rebe ift, von felbst unter Menschen entspringen muß, Die fich noch Alles unter ber Bulle von Bilbern vor: zustellen pflegen. Der Gegenstand ber Poefie unter jedem Bolte in feiner fraheften Periode, ift babet nichts anders, und kann auch nichts anders fenn, als feine Mythologie; und eben weil die Be-Standtheile von diefer fo verschieden find, fo entsprine gen baraus auch icon fo fruh bie verschiebenen Bats tungen ber Poesie, wie ber lyrischen, ber bidactis fchen, und ber epischen; welche lettere, in fo fern fle bas biftorifche Lieb und die Epopoe begreift, fur ben Biftorifer vorzugeweise merkwurdig ift.

Die Mythen murben in fpateren Zeiten oft durch Grams matifer, wie Apollobor u. a. aus ben Berken der Dicha ter gesammelt und niedergeschrieben. Auf ihren ursprungs liden Character tenn biefes nerarlich leinen Gingus ba-

- 7. Die zwente, ungleich reichhaltigere und wichtigere, Quelle für die Geschichte sind gesschriebne Denkmähler jeder Art. Man kann sie, der Zeitsolge ihrer Entstehung nach, eintheis Ien 1. in Inschriften auf öffentlichen Monus menten, wozu späterhin auch Mungen gehören.

  2. Chronologische Auszeichnung der Begebenheiten in Jahrbüchern, Chroniken, Annalen. 3. Eisgentliche pragmatisch isstorische Werke.
  - 8. Die altesten geschriebenen Denkmabler find unstreitig Inschriften auf derntlichen Monusmenten, die, zum Andenken gewisser Begebenheiten geseht wurden, wenn man dazu auch nur einem bloßen aufgerichteten Stein, oder selbst einen nas turlichen Felsen nutre. Die Kunst schuf diese bald zu Denksaulen, Obelisken und Pyramiden um, je pachdem der Geschmack der Nation durch locale Verhälmisse eine bestimmte Richtung erhielt, und Baufunst unter ihnen enestand, und sich aussbildete. Das Bedürfniß selber mußte darauf subren, sie mit Inschriften zu versehen, welche die Nachrichten der Begebenheiten enthielten, deren Andenken man verewigen wollte, und mehrere der altesten, besonders der Aegyptischen Denkmabler,

And ohne Zweisel von dieser Art. Allein die Sitz te, Inschriften zu seigen, blieb auch bei den spaztern Bolkern, besonders den Griechen und Rowern, viel häusiger, als sie es ben den Neuern ist, wenn gleich von der großen Menge ihrer noch vorhandenen Inschriften nur eine verhältnismäßig zeringe Anzahl erheblich für die Geschichte ist.

Die Schrift, beren man fic baben bebiente, war ente weber Bilberfdrift, (hieroglyphen, f. unten bep ben Megpptern) ober Buchftabenfdrift. Die Erfindung und Berbreitung ber Buchftabenfdrift wirb gewohnlich ben Phoniciern zugeschrieben, fie scheint aber, nach ber Form ber Reilschrift zu urtheilen, auch unabbang pon ihnen im innern Affen gemacht zu sepn.

Allgemeine Cammlungen von Infdriften finb:

Lud. Ant. Munatoni novus thesaurue veterum Inscriptionum. Mediolani. 1739 sq. 4 fol. nebst San. Donatz supplementa. Luccae. 1764.

JAW. GRUZERI Inferiptiones antiquee totius orbis Romani, cura J. G. GRAEVII. Amftel. 1707. II Vol. fol.

Unter ben einzelnen Juschriften ift für allgemeine Gefchichte befonders wichtig die Parische Ehronit ober Orfurther Steinschrift (Marmora Oxonionsia, Arundolionsa)
herausgegeben von Selden 1629. Paideaux 1676. Die
beste Ausgabe von Rich. Chandlen. Oxf. 1763. Fol.
Eine branchbare Sandansgabe: Die parische Stronit grieb
chich; aberseht und etlantert von gr. Ch. Wagner,
Gottingen. 1790. &

9. Die Mangen tonnen gleichfalls als eine Quelle fur die alte Beschichte betrachtet werden, in so fern fie besonders für Genealogie und Chronolos

2 5

gie Erläuterungen darbieten; wodurch auch sonft bekannte Begebenheiten sich bester reihen und ordrnen lassen. Sie sind daher vorziglich in denjenis gen Abschnitten der Geschichte wichtig, aus denen wir ben dem Verlust der Schriftsteller nur frags nentarische Nachrichten haben.

Ez. SPANHEMIT distertatio de usu et praestantia numismatum. Londin. 1707 et 1709. II fol. Aber bas hauptwerk über bie gange alte Mungwiffenschaft ist gegeumartig:

ECKHEZ de doctrina nummorum veterum. Viennae. 1792—
1798. 8 Vpl. 4. Und als Abris:

Edbel furgefaßte Anfangsgrunde ber alten Rumismatif. Wien. 1787. 8. - Als febr brauchbares Sulfsmittel:

J. C. RASCHE Lexicon universae rei nummariae veterum. 1785 sq. 5 Vol. 8.

Denkmabler bilben die Chroniken oder Annasten. Sie seine schon die Erfindung der Buchstasten, Sie seinen schon die Erfindung der Buchstastenschrift und den Gebrauch eigentlicher Schreibs materialien voraus, und sind daber gewiß spater untstanden, als blose Inschriften. Gleichwohl falsten sie schon in die frühere Periode der Nationen, und gewöhnlich gaben solche unter defentlicher Austorität abgefaßte Annalen (Staatschroniken) den nachfolgenden Geschichtschreibern den Stoff zu ihren Werten. Bei vielen, wie fast bei allen Orientalischen Wolfern, bleibt aber auch die Gesschichtschreibefunft bei solchen Chroniken steben.

TI. Die driete Sauptelasse der historischen Schriften machen die pragmatischen oder phis lo. sophischen historischen Werke aus, die sich von den blogen Unnalen darin unterscheiden, daß sie nicht blos eine chronologische Aufzählung der einzelnen Begebenheiten, sondern auch eine Entwickelung des Zusammenhangs der Begebenheiten enthalten.

Nur wenige Wölfer der neuern Zeit, und unter den alten, so' weit wir sie kennen, blos Griechen und Romer, haben pragmatisch'e Geschichte gekannt. Der Grund davon liegt I. In der Verfassung. Je mehr der blosen Willicht und Lanne (gleichviel vo von Linem oder Linigen) Alles überlassen ist, um besto mehr verschwindet der innere vernünstige Zusammenhang der Bezehnheiten. Daher gedeihet pragmatische Geschichte am besten unter freven Verfassungen; und fehlt ganzlich unzter reins despotischen Werfassungen. 2. In dem Grad der Eultur des Volles; denn die Verfolgung und Wahrnehn ung des innern Zusammenhangs seht bereits eis nen beträchlichen Grad von philosophischer Eultur vorans.

12. Da alle Begebenheiten durch ben Ort. wo fle, und die Zeit wann fle vorgeben, bes stimmt werden, so folgt daraus, daß, wie für Beschichte überhaupt, so für alte Geschichte insons derheit, Geographie und Chronologie zwen ganzlich unentbehrliche Bulfswissenschaften sind; jedoch als solche nicht nach ihrem ganzen Umsfange und ganzen Detail, sondern nur in so fern

fie zu ber Ordnung und Bestimmung ber Begebens heiten nach der Zeitfolge und bem tocal bentragen. Eine feste Zeitrechnung ift baber ben ber, alten Geschichte nicht weniger Bedürsniß, als eine forte laufende geographische Beschreibung ber Lander, welche der Schauplas ber Hauptbegebens beiten waren.

Beitrechnung, sondern jedes Wolf und jeder Staat hatte seine eigne Aera. Gleichwohl bedarf man ben dem Vortrage der allgemeinen Geschichte zu der Erhaltung der spinchronistischen Uebersicht auch einer allgemeinen Aera. Man kann sich dazu der Zeitrechnung entweder nach Jahren der Welt, oder auch nach Jahren vor und nach Christis Geburt, bedienen. Die letzte hat aber vor der ersten den Vorzug nicht nur der größern Gewißs beit, sondern auch der größern Bequemlichs leit.

Unter ben einzelnen Zeitrechnungen find die befanntesten die griechische, nach Olympiaden, und die rösmische nach den Jahren seit Erdauung Roms. Jesus fängt au mit dem Jahr 776 v. Ehr., diese mit dem Jahr 753 nach Barro, oder 752 nach Caro. — Die Aera Seloucidarum im Sprischen Reiche fängt an mit dem Jahre 312 v. Ehr. — Roch andere Aerae wie die Aera Nadonassaria, ansangend mit 747 v. Ehr. und aus dere, sind auf die Angaben und Beabachtungen gegründet, welche Prolemaus und in seinem Almägest erhalten dat.

Die Chronologie bilbet eine eigene Wiffenfoct für fic. Die befte Anleitung dagu giebt:

- 3. C. Gatterer Abris der Chronologie. Gottingen. 1777. Aber eine vortreffliche Eritik der alten Aerae haben wir erft karzlich erhalten, in:
- A. Joeler biftorifde Untersuchungen über bie aftronomifden Beobachtungen ber Alten. Berlin, 1806.

14. Ben der alten Geographie muß man sorgfältig fabelhafte und mabre Geographie unterscheiden. Bon der lettern, ale Hulfswissenschaft für Geschichte betrachtet, darf man allges meine Nachrichten theils über die physische Beschaffenheit und Merkwürdigkeiten der Lander, theils über ihre politische Eintheilung, und ends lich über die vornehmsten Stadte, — durchaus aber keine lange Nahmenverzeichnisse von Oertern — etwarten.

Sabelbafte Geographie ift ein Rheil der Muthen logie jedes Bolls, und baber bep jedem verschieden, je nachdem ihre früheren Begriffe von der Gestalt und Besschaffenheit der Erde verschieden find. — Wahre Georgraphie kildet fich erst allmählig bev fortgedender Eulatur, und erweitertem Gesichtstreise. — Nothwendigfeit der historischen Behandlung derselben, wegen der manninfaltigen, Betänderungen, denen die Eintheilung und Gestalt der Länder der alten Welt nach den verschiedenen Persoden unterworfen waren.

CHRISTOPH. CELLARII Notitis ordis antiqui. Lipf. 1701—1706. II Vol. 4. cum observat. J. C. Schwarzis. Lipf., 2771. ot iterum 1773. Lange Beit das einzige, und unch immer unenthehrliche, Hauptwerk über alte Geographie.

حدی

Geographie der Griechen und Admer von B. Mannert. Rurnberg. 1788 — 1802. 6 Cheile 8. In der Bollenbung des durch die historisch erritische Behandlung clasfischen Wertes fehlt noch Griechenland, Italien, und Africa.

Gossatzu geographie des Grecs analysée. Paris. 1790.: 4. Auseinandersegung der Sosteme der mathematischen Geographie der Griechen. Jum Ebeil fortgeseht in:

GOSSELIE Recherches fur la geographie des Anciens. Paris, an VI. Vol. I. II.

. Geographical lystem of Herodotus by J. Renner. Lond. 1800. 4. Die bepben lesten Bette beutsch im Ausguge, und mit Ammerkungen in:

Untersuchungen über einzelne Gegenstände der alten Ges folichte, Geographie und Chronologie von G. G. Bredow. Altona. 1800. zweptes Stud.

Die vorzüglichften Charten ju der alten Geographie verbanten wir Danville in:

Atlas orbis antiqui 12 Blatter fol. In gleichem Kormat nortrefflich nachgestochen in Rurnberg ben Schneider und Weigel 1781 f. Dazu gebort:

Danville's handbuch ber alten Erbbeschreibung gang nen bearbeitet pon: Immel, Druns, Stroth, Seeren u. a. Rurnberg. 1781 f. 3 Th. Roch fehlt es an einem guten urgen Abriffe ber alten Geographie in Einem Banbe.

15. Die alte Beschichte laßt sich entweber ethnographisch, (nach einzelnen Bollern und Staaten) ober auch sonchronistisch (nach geswissen allgemeinen Zeitperioden) behandeln. Die eine wie die andere Methode hat ihre Bortheile und ihre Nachtheile; bende lassen sich aber auf gewisse Weise verbinden, und diese Methode ift für

für ben Bortrag die zweckmäßigste. Ihr gemäß fegen wir folgende Abschnitte fest:

Erster Abschnitt. Geschichte ber Alts Asiatischen und Alts: Afrikanischen Staas ten und Reiche vor Enrus, oder dem Urspruns ge der Persischen Monarchie um das Jahr v. Chr. 560. — Fast nichts weiter als einzelne Bruchsstüde.

Zwenter Abschnitt. Geschichte ber Perfischen Mongrchie von 560-330 v. Chr.

Dritter Abschnitt. Geschichte ber Gries dischen Staaten, sowohl innerhalb als aus Berhalb Griechenland, bis auf Alexander ober 336 v. Chr.

Vierter Abschnitt. Geschichte ber Mas cedonischen Monarchie, und ber, aus ihrer Zerftückelung entsprungenen Reiche, bis zu beren Berschlingung burch die Romer.

Fünfter Abschnitt. Geschichte des Romisschen Staats sowohl als Republic, als auch als Monarchie, bis auf deren Untergang im Occident im Jahre 476 n. Chr.

#### Erfter Abschnitt.

Bruchftude ans ber Geschichte ber altern Affatischen und Africanischen Reiche und Staaten vor Cprus ober bem Anfange ber Persischen Monarchie.

1. Affatische Bolter. Allgemeine geographische Bortenntuiffe bon Affen ").

1. Umfang und tage des Welttheils. — Asien ist seinem Umfange nach der größte, und seiner tage nach der von der Natur am meisten begünstigs te Welttheil. Sein Flächeninhalt beträgt 700000 Meilen, dagegen der von Africa nur 530000, und der von Europa gar nur 160000 Meilen ausmacht. Nach seiner tage süllt es den größten Theil der gemäßigten nordlichen Zone aus.

Bergleichung in diefer Radfict mit anbern Belttheis len, besonders mit Ufrica. — Borgige von diefem burch bie Beschaffenheit seiner zerriffenen Ufer — feiner fie umgebenden fruchtbaren Infeln — seiner zahlreichen tiefeingeben-

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Einleitung zu meinen Ideen über die Polivik und den Handel der alten Adleker B. I, S. I f.

5.

gebenben Meerbufen und großen Strome, - feine went: gen Candwuften im Innern.

2. Phyfische Beschaffenheit, und davon abs hangende Gincheilung nach dem tauf seiner großen Gebirgkeiten und hauptstrome.

Amen haupdgebirgfetten von Weften nach Often. 3m Morden ber Altai (im Alterthum noch obne Rahmen;) im Euben ber Taurus. Nebenzweige von bevden ber Caucasus zwischen bem schwarzen und Caspischen Meer; ber Imaus langs ber goldreichen Sand: Buste, ber Bufte Cobi;) ber Paropamisus an ber Nordseite Indiens; ber Ural (im Alterthum noch ohne eigenen Nahmen). — Won den Hauptstuffen sind für alte Gesschichte merkwärdig vier die von R. nach S. sließen; in den Persischen Meerbusen der Euphrat und Tisgris, ins Indische Meer der Indus und Ganges; zwey die von D. nach B. ins Caspische Meer (seht aber in den See Aral) salen, der Oxus (Gibon) und der Barartes (Eirr).

- 3. Darauf gegründete Eintheilung in Mordafien, bas tand nordlich vom Altai; Mittela fien, bas tand zwischen dem Altai und Tautrus; Gubafien, das tand füdlich vom Taurus.
- 4. Nordasien zwischen 70 und 50° M. B. (Asiatisches Rußland, Sibirien). Im Alsterthum zwar wenig bekannt, aber doch nicht ganzs lich unbekannt. Dunkele, aber zum Theil mahre, Sagen bavon bep dem Vater ber Geschichte, Herodot.

#### 18 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

5. Mittelasien, bas land zwischen 50-40° N. B. Scythia und Sarmatia Asiatica, (die große Tartaren und Mongolen.) Meist eine unermeßliche kable Steppe ohne Ackerbau und Waldbungen; und daher ein bloßes Weidenland. — Die Einwohner, Hirtenvölker, (Nomaben,) ohne Städte und seste Wohnsige, und daher statt politischer Verblindungen bloße Stammversassung.

Neber das Eigenthumliche ber Lebensart und des Characters nomadischer Wilfer; und den großen Einfins, ben sie als Eroberer auf politische Geschichte gehabt haben. — Ob sich wohl ein stetes Fortruden des gesammten Menschengeschlechts in der Eultur benten läßt, wenn man sieht, daß vielleicht die Kalfte dessetben im Momadenzustande von scher geblieben ist, und nach der Beschaffenheit seiner Wohnsie immer bleiben muß?

6. Subasien, die lander von 40° R. B. bis nabe an den Aequator. — Ganzlich verschies dene Beschaffenheit von den landern Mittelasiens. Borzüge des Bodens und Climas für den Ackers bau; und Reichthum an den kostbarsten und mans nigfaltigsten Producten in Vergleichung mit den Abrigen landern der Erde. Daher hier a. Uebers gang zu sesten Wohnsisen und politischen Verbins dungen schon in den frühesten Zeiten. b. Hauptssis des großen Welthandels gleichfalls von den frühesten Zeiten bis auf die Entdeckung Ameris eas.

Ibeen

Ibeen über ben Urfprung politischet Berbindungen, -Db nach ber gewöhnlichen. Borftellungbart Aderbau und Landeigenthum allein bingereicht haben, fie ju erzeus gen und gu ethalten; ober ob nicht Religion, b. f. ges meinschaftlicher Cultus einer Gottbeit als Mationalgotts beit, (communia facra,) bas eigentliche Band gemefen fen, bas die alteften. Staaten gufammengebalten habe? - Ertlatung bes Phanomene, daß in ben fruheften Staaten ber Belt eine Prieftereafte gewöhnlich als berrs foenbe Cafte erfcheint. - Ibeen über ben fruben Belthandel, befonders den mit bem Drient; ebe ibn Americas Entbedung und bes Seemege nach Indien aus Landbandel in Geehandel umfduf. - Bemerfungen über ben vormaligen Bang beffelben burd Aficn. - Das turlice Ctapelplate int Innern der Lander an ben grofen gluffen; am Drus, Bactra und Gogdiana (Camarcand); am Cupbrat und Ligris Babylonien. -Naturlice Stapelplate an ben Ruften, Die Westfufte von Rleinaften und Phonicien, - Reibe von griechie fcen und von phonicifden Sandeleftadten.

7. Landereintheilung von Sabasien. a. Westliches Gudasien, vom Mittelmeer bis jum Indus. b. Destliches Gudasien, vom Indus bis jum bstlichen Ocean.

A. Das westliche Subasien zerfällt wieder in die ländet 1. Disseits des Euphrats. 2. Zwirschen dem Guphrat und Tigris. 3. Zwischen dem Ligris. und dem Indus.

z. Lander diffeire des Euphrats.

a. Die Halbinfel von Vorderafien ober Kleinaffen (Natolien). Hauptfluffe: Halps und Same

#### 20 Erster Abschnitt. Periode bor Eprus.

Sangarius. Lander: Dren an der Westseiste: Mysien, Lydien, Carien. Langs der Kuste griechische Seestadte, Phocaea, Ephessus, Miletus, Smyrna, Halicarnassus 2c. Im Junern die Stadte Sardes in Lydien, und Pergamus in Mysien.

Dren an der Subfeite: Lycien, Pams phylien und Cilicien mit der Hauptstadt Tars; fus.

Dren an der Nordseite: Bithnnien, Paphlagonien, Pontus; mit den griechischen Seeftadten Beraclea, Amisus und Sinope.

3wen in der Mitte: Phrygien nebst Gas latien mit den Sauptstädten Gordium und Cestaenae, und Cappadocien mit der Stadt Mas jaca.

b. Infeln langs ber Kufte von Klein: Affen. Lesbos mit ber Stadt Mitplene. Chios, Samos, Cos, Rhobus mit den Stadten gleiches Nahmens.

c. Sprien nebst Phonicien und Palastis na. 1. Das eigentliche Sprien. Sedte: Damascus, Emesa, Heliopolis, (Baals beck). In der Wüste Palmpra. 2. Phonis cien. Ein gebürgiges Kustenland. Berge: Der Libanus und Antilibanus. Städte: Tprus, auf einer Insel, dem alten Tprus auf dem fer sten

ften lande gegenüber. Sidon, Boblus, Berntus, Tripolis, Arabus. 3. Palaftina. Betge: Curmel, Tabot. Blug: Jordan, ergießt fich ins tobte Meet. Gintheilung zuerft nach ben 12 Stammen; bann in die Landschaften Jubaa mit ber hauptstadt Jerufalem; Gar maria mit ben Stadten Samaria und Gis dem; und Galilaa.

d. Die Salbinfel Arabien. Boll von unge: beuren Candwuften, und fast ganglich von noma: bifchen Bolkern bewohnt. Aber megen feiner fub: lichen und oftlichen Ruften ein bochft wichtiges Sandelsland. Im Morben Arabia Petraea von bem Ort Vetra. In der Mitte bas mufte Arabien. 3m Guben bas gludliche Ara: bien; reich burch feine eigenen Producte als Ba: erland faft aller Rauchwerte, befonders bes Beibrauchs; und als uralter Stapelplag ber" Inbifden Maaren. Statte: Mariaba, Aben ze. Un ber Oftfeite bie Sanbeleftabt Berta, und bie gegenüberliegenden Infeln Enlus und Arabus, (Baharein: Infeln,) gleichfalls Die Stapelplate fomobl ber Arabifchen als auch ber Indischen Waaren, besonders bes Bimmets von Taprobane, (Centon).

#### 22 Erfer Abschnitt. Periode vor Egrus.

- 2. Lanber zwischen bem Euphrat und Eigris.
- a, Mesopotamien. Im Innern ein durs res Steppenland, blos von nomadischen Horden bewohnt. Städte am Euphrat: Thapsacus, Circesium, Cunara. Im Norden Zoba oder Nisibis.
  - b. Armenien, nördlich über dem vorigen. Woll von Bebirgen, aber ohne Städte, nur blos offne Derter. Fluffe: Enrus und Araxes, die ins Caspische Meer, und der Phasis, der insschwarze Meer fließt.
- c. Babylonien, ber sübliche Theil von Mes sopotamien, bavon getrennt durch die Medische Mauer. Gine Sone mit fettem Boden; einst durch hohe tunftliche Cultur, durch Anlage von Canalen, Dammen, und Seen, das fruchtbarste, und durch seine tage das reichste Handelsland des innern Asiens. Städte: Babylon am Euphrat, Borsippa.

Ob die Nachrichten bes Augenzeugen Herobot von ber Große und Pracht Babplons übertrieben find? — Ueber bie Entstehungeart der großen Affatischen Städte, aus ben hoffagern erobernder nomabischer Boller.

3. lander swifden bem Tigris und Indus.

a. Affprien oder die Landschaft Adiabene, ein Steppenland. Stadte: Rinive (Rinus), Arbela.

- Der Rahme Affprien wird auch baufig von ben Grieden im weitern Ginne genommen, und begreift alebann gugleich Defopotamien und Babylonien; ja Auweilen wird er auch mit bem nahmen Sprien verwechfelt.

- b. Sufiana, ein fruchtbares Land ber Stadt Gufa am Blug Choafpes ober Eulaeus (Ulai), einer ber Residengstädte ber Per: fischen Ronige.
- c. Perfis, im M. raub und gebirgigt; in ber Mitte eine fruchtbare Gbene, im G. sandig. Bluffe: Cyrus und Arares. Stabte: Per: fepolis ober Pafargaba, Rationalpallaft und Lodtenrefiden; der Konige Perfiens.

. Der Rahme Perfis wird gleichfalls im Alterthum fo wie auch in ber neuern Geographie im weitern Gins ne genommen, und umfaßt alebann bie fammtlichen gans der swiften bem Tigris und Indus, Affprien ausges nommen. Es enthalt alebann brey Gublander, bas eis gentliche Perfis, Carmania, Bedrofia. Drey Mit, tellander Debia, Aria, Aracofia, und brey Rarba lander Parthia nebft Spreania, Bactria, Cog. biana.

- d. Carmania, ein großes mehrentheils wus ftes Land, langs bem Perfifchen Meerbufen und bem Inbifchen Meer. Stabte: Carmana, harmozia.
- e. Gedrofia, bas Ruftenland zwischen Cars mania und Indien. Langs bem Indifchen Meet eine Sandwufte; im D. bergigt. Ort: Pura. ₿\4 f. Mes

## 24 Erfter Abschnitt. Periode por Eprus.

f. Media, oberhalb Persis. Ein großes, sehr fruchtbares, in R. gebirgiges tand. Fluffe: Arares, Enrus und Mardus. Städte: Echatana, Rages. Der nördliche Theil hieß auch Atropatene (Aberbitschan) ober Kleine Medien.

g. Aria. Ein ebnes Steppenland, mit et nem See und Fluß Arius; und einer Stadt Aria ober Artacoana.

h. Arachofia; ein reiches und fruchtbares tand an der Grenze Indiens; begränzt nach N. durch das Gebirge Paropamifus. Städte Araschotus und Prophthasia. Auch die benachbarsten start bewohnten Gebirgländer (jest Cabul und Candahar) werden, wenn sie gleich eigentlich schon zu Indien gehören, doch oft, weil sie der Persischen Herrschaft unterworfen waren, unter der Benennung Paropamisus, als ein Theil von Persien betrachtet.

i. Parthia und Sprcania, raube Gebirgs lander, nordlich von Medien, aber voll von herrs lichen und fruchtbaren Thalern. Bor und während der Perfischen herrschaft noch wenig befannt und geachter, und ohne Stadte. Erst spaterhin fam an die Bewohner des erstern die Reihe weltherrs fichen des Wolf zu werden.

Bactria, an der Grenzo Indiene, Rlein-Albets und der kleinen Bucharen (bem nordlichen Indien von Berodot und Steffas) und der Bufte Cobi (der goldreichen Bufte Herodots) durch die der Weg nach Shina geht, ift durch seine geographische Lage seibst von der Natur zu einem der ersten Stapelplage der Waaren des dfilichen Subassens bestimmt; und erscheint, se tiefer man in die Geschichte zurückgeht, neben Babplon als einer der ersten Hauptplage des Berkehrs der Nationen, und eben baburch der auslebenden Enline.

1. Sogbiana, bas land zwifchen bem Ober: orns und Ober: Jarartes, ber es von Mittelaffen trennt. (Ein Theil ber großen Bucharen). Aehnliche Beschaffenheit und ahnliche Borzuge mit bem benachbarten Bactrien. Saupeftadt: Marascanda, (Samarcand).

B. Das oftliche Sabafien, ober Affen jenfeits des Indus, wird erft späterhin hiftorrisch merkwürdig. S. unten im fünften Absischite.

# Allgemeine Vorkenntnisse

über bie

Beschichte und Berfaffung ber großen Afeatischen Reiche.

- 1. Affen enthielt in feinem Innern von jeber fo wie noch jest Reiche von unermeglichem Umfange, die sowohl badurch; als durch ihre Berfaffung, fich von ben Reichen des kultivirten Europas fehr unterschieden. Gie wechselten oft, aber ibre Form blieb diefelbe. Es muffen baber tiefliegende, und weitwirfende Urfachen vorhanden fenn, die ben biesem baufigen Wechsel bennoch foredauernd wirkten, um ben Reichen Affens ftets wieder diefelbe Organisation ju geben, welche bie porigen batten.
- 2. Die großen Revolutionen Affens find (nur mit Ausnahme ber von Alexander) burch die jahle reichen und machtigen nomabifchen Bolfer bewirft worden, welche einen großen Theil desselben Durch Bufall ober Moth gebrungen, bewohnten. verließen fie ihre Wohnsige und flifteten neue Reiche, inbem fie die fruchtbaren und cultivirten Lander des fublichen Affens durchstreiften und uns

terjochten; bis fie burch Weichlichkeit und Lurus beh veränderter Lebensart entnervt, wieder auf abne liche Weise unterjocht wurden.

- 3. Aus diefer gemeinschaftlichen Entstehungs: art erflart, sich theils ber große Umfang, theils bas schnelle Entstehen, und die gewöhnlich mur turze Dauer, biefer Reiche.
- 4. Auch die Ausbildung ihrer innern Form mußte schon deshalb immer viel abnliches haben; und die ewige Biedergeburt des Defpotismus in ihnen, erflatt sich theils aus ben Rechten des Eroberers, theils aus ihrem großen Umfange, der eine Satrapenregierung nothwendig machte.
- 5. Dazu tam aber die burch Polngamie ben allen großen Bollern des innern Affens zerrüts tete bausliche Verfassung; die eine gute ofs fentliche Verfassung unmöglich macht, indem fie bausliche Despoten fatt Hausväter bildet; und ben Despotismus schon im Privatleben grundet.

Es ift nothwendig, um nicht mit Worten zu fpielen, ben Begriff des Defpotismus und ber despotischen Berfassen, Wan nuß in der Theorie drep wesentlich verschiedene Arten der Berfassung annehmen. 1. Die despotische, in der den Mitglies dern des Staats weder der Best ihrer Monschendrechte, (der personlichen Frenheit und der Sicherheit des Eigenthums) noch ihrer Burgerrechte, (der actie

#### 28 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

ven Abeilnahme an ber gefehgebenben Gewalt,) gefichert. ift. Gine folde Berfaffung eriftirt nur burd 3mang. fann aber nie gefehmäßig fenn. '2. Die autocratifde, in der die Mitglieder gwar in bem vollen Genuffe ibret Menfchenrechte, aber nicht ibrer Burgerrechte find. Sie entsteht alfo and ber Bereinigung ber gefengebenben und ausübenden Gewalt in ber Perfon bes Regenten. Gie ift' ber form nach entweber monardifd ober ariftocras tifd. (Reine Monardie, und reine Ariftograd tie). Eine folde Berfaffung fann gwar burd Ufurpation, aber and burd herfommen, ober felbft frepen Bertrag entsteben, und alfo gefebmafig fenn, 3. Die republicanifde, wo bie Mitglieber bes Staats fowohl in bem Befige ihrer Rechte als Menfchen wie and als Barger find. Gie fest alfo die Trennung der gefes gebenden und ausübenden Gewalt voraus, und fann ibs rer Rorm nad wieder entweder monardifd ober ariftecratifd fepn. (Semafigte Monardie und Arifton gratie). - In wie fern eigentliche Democratie eine Berfaffung genannt werben tann, und unter jenen begriffen ift? - Erlauterung ber bespotifden Berfaf. fung in ben Affatifden Reiden, und ber Berfuche, bie man burch Religion und religife Gefetgebungen machte, fie an beidranten.

6. Allgemeine Momente in der allmähligen innern Fortbildung aller durch erobernde Nomaden gestisteten Reiche. a. Zuerst bloße Occupation reis der Länderegen und Sintreibung von Tributen. b. Daher gewöhnliche Fortdauer der bestehenden Bers sassungen unter den Bestegten oder tributairen Bolstern. c. Allmähliger Uebergang, zu festen Wohnstein und Erhauung von Städten nebst Annahme

der Sitten und der Eultur der Besiegten. d. Ents stehende Provinzen: Eintheilung und darauf gegruns dete Satrapenregierung. e. Emporungen von Sastrapen und dadurch vorbereiteter innerer - Verfall, f. So wie nicht weniger durch Ueppigkeit und uns vermeiblich entstehende Indolenz der Regenten ben Negierungen aus dem Serail. g. Und daher Sturz oder vollige Auslösung der Reiche ben einem mächtigen Stoß von aussen.

Bruchstücke aus der Geschichte der Alt-Asia. tischen Reiche vor Eprus.

Quellen und Eritik berselben: 1. Jabifce Schriften, besonders die Bacher der Ronige, der Ehrowite und der Propheten nehft den Mosaischen Artunden.

2. Griechische Schriftftellet, Derddot, Stefias und Diodox; spatere Stroniften Soncekins, Ensedins, Prolemaus. 3. Einheimischer Schriftfteller Bestofis. Warum es vergeblich ist, die Nachrichten dieser, durch Zeit und Geburt so ganglich verschiedenen Schriftsteller, zu Einem Ganzen ordnen zu wollen? wie es des sonders franzbsische Schriftsteller Savin, Franze und Da Bnosses in ihren Abhandlungen in den Memoires de l'aendemie des Inscriptions verschet,

# 30 Erfter Abschnitt. Periode vor Cprus.

- I. Affprifche Monarcie.
- 1. Ben ben Griechen ist Affprer meist allgemeiner Nahme der herrschenden Bolfer am Eusphrat und Tigris vor Eprus. Ben den Juden hingegen bezeichnet er ein bestimmtes eroberndes Bolf, und Stifter eines Reichs. Daher noths wendige Trennung der griechischen und hebraischen Nachrichten.
- 2. Affprische Geschichte nach griechie schen Quellen, besonders Stessas und Diodor. Nichts mehr als bloße Traditionen von alten Heroen und Heroinen, die in den Ländern am Suphrat und Tigris einst große Reiche stifteten, ohne chronologische Bestimmungen; aber Tras ditionen im Geiste des Orients. Ninus Ses miramis Ninnas Sardanapal.

In wiefern einige einzelne Angaben von herobot, besonders die von der 520jährigen Dauer des Uffvrischen Reichs hier eine Ausnahme machen? Die Berzeichniffe alter Konige die sich in den Ehroniten des. Syncellus und Eusebius erhalten haben, sind offenbar nicht rein bistorisch.

3. Affprische Geschichte nach jüdischen Quellen. Spronologische Geschichte eines Assprischen Reichs zwischen 200 und 700 vor Christo. — Wohnstige des Volks im eigentlichen Assprien. — Haupte

Sauptstadt: Minive am Tigris. — Ausbreitung ihrer Herrschaft bis nach Sprien und Phonicien.

Reibe der Affprischen Konige: 1. Pful um 773. Einfall in Sprien. 2. Tiglat Pilefer um 740. Sturzt bas Reich von Damascus. 3. Salmanassar um 720. Bernichtet bas Reich von Samaria. Berpflanzung der Einwohnet ins innere Asien. 4. Sanberib um 714. Großer Jug gegen Negypten, vereitelt durch eine Pest. 5. Affarhaddon \*).

## II. Medische Monarchie.

- 1. Ben ben Griechen ist ber Nahme Mes ber zwar oft Nahme des Volks; aber auch oft allgemeiner Nahme für die herrschenden Wolker im bstlichen Asien vom Tigris bis zum Indus, (oder Persien im weitern Sinne des Worts) vor Ens rus. — Ben den Juden nur allgemeine Erwähs nung der Meder, als eines erobernden und verhees renden Volks.
- 2. Db es gleich sowohl nach bem Berichte griechischer Schriftsteller, als bem des Zenbaves fa, nicht zu bezweifeln steht, daß in jenen Lans bern, besonders in dem östlichen Theile, oder Bactria, große Reiche bereits lange vor bem
  - \*) Gleichzeitig: ben ben Juden bie getheilten Reiche Bfrael und Juda. — Bep ben Griechen: jehne jährige Archonten in Athen. Bep ben Romern: Ikiprung ihres Staats und die bepben erften Könige.

#### 32 Erster Abschnitt. Periode for Eprus.

Perfischen geblühet haben, so haben wir boch schlechterdings teine zusammenhäugende ober ohres nologische Geschichte davon; sondern nur ein Paar Bruchstude, wahrscheinlich von Dynastieen, die in dem eigentlichen Medien, zunächst vor den Versern, geherrscht haben.

a. Berobote Medifde Gefdicte. Meder find allerdings bie Bewohner des eigentlichen Debiens. Eintheilung in 6 Stamme, unter biefen ber ber Dagier. - herricenbes Bolt, nach bem Cturg ber Affbrer. - Sauptftadt ibres Reichs Cebatana. -Grenge nach 2B. ber Ligtis und Salps, nach D. uns bestimmt. - Innere Berfaffung: Berricaft ber Wolfer und ihrer Borfteber aber einander, nach ber Entfernung; - ftrenger Defpotismus, - und Gintreb bung der Eribute. - Reihe ber Ronige gwifden 700 und 560 v. Cbr. \*) Dejoces 53 3. Erbauer von Eches tana. - Phraortes 22 3. um 660. Eroberer von Peri ffen. Evarares I. 40 3. um 638. Schinfer ber Rrieges funft unter ben Debern. Rriege mit ben Lobern - ben Affprern. - Einfall der Scothen und Eimmerier. -Eroberer von Rinive. Aftpages 38 J. bis 540. ba er von Eprus gestargt warb. Rad Zenophon aber folgte noch ein Eparares II. b. Etefias Debifche Gefdich te aus Berfifden Ardiven ben Diobor. Babricheinlich eine andere Dynastie im oftlichen Affen. Reibe der Rbnige amifchen 800 bis 560 v. Chr. Arbaces, Sieger ber Afferer. 18 3. Manbances 50 3. Gofats mus 30 3. Artias 50 3. Arbianes 22 3. Artaens 40 3.

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bey ben Juben bas Reich Juba ale lein; bey ben Griech en: Einjahrige Archonten — Druco — Opion. Bey ben Romern; Conige von Tullius hoftilus bis auf Gervius Tullus.

40 3. und Artyaes 22 3. Große Ariege mit ben bits lichen Romadenvollern, den Sacis und Cadufits. Artibarnas 14 3. Aftpages der lette Konig.

III. Babplonische Monarchie. Perioden.
1. Bor der Chaldaischen Eroberung um 630. 2.
Mach der Chaldaischen bis jur Persischen Eroberung; 630-538.

- 1. Aus der ersten Periode nur bloße fragmenstarische Nachrichten. Schon im grauesten Altersthum kannte man nicht nur den Nahmen von Basbston, sondern in der hebräischen Sage ersscheint, dieß kand auch als erster Schauplaß von politischen Berbindungen, und als ältester Samsmelplaß der Völker in Asien. Sagen von Nimrod vom babylonischen Thurmbau. Bergleichung dieser Sagen mit der babylonischen Mythologie ben Berosus. Dürstige historissiche Nachrichten ben den folgenden Judischen Schriftstellern aus dieser Periode; und wahrscheinzliche Abhängigkeit Babylons vom Assprischen Reiche.
  - 2. In der zweiten Periode 630-538. Die Babylonier herrschendes Bolk im westlichen Afien \*). Die Chaldaer bemachtigten sich Babys
    - \*) Sleichzeitig: ben ben Juben bie letten Könige bes Reichs Inda. Bey ben Griechen: Colon — Pifis

#### 34 Erster Abschnitt, Periode vor Enrus.

Babylons, und laffen fic bafelbft nieder, indem fie als Eroberer ihre herrschaft von da bis ans Mittelmeer ausbreiten. —

Ueber ben Urfprung ber Chalder, ob es Rabme eis nes bestimmten Bolts, oder überbaupt ber nordlichen Momaden fen? - Reihe Chalbaifder Ronige. In. bem burd Ptolemaus von ihnen erhaltenen Bergeichnis beginnt fie zwar icon mit Rabonaffar, und ber nach: ibm genannten Aera mit bem Jahr v. Chr. 747; (vielleicht weil unter ibm burd Ginführung bes Argyptifden Connenjahrs querft eine fichere Beitrechnung ben ben Chaldern entftand). Beder Er noch feine 12 nachften Rachfolger find aber meiter biftorifd mertwurdig; fonbetn erft. die 6 letten Ronige. 1. Nabopalaffar um 627-606. Reftfebung in Babylon; und fefte Grundung Chafdaifch. Babplonifder herricaft burd ben Sieg ben Circefinen über Pharao Ncco 606. 2. Nebucabnegar 606-562. Blanzende Periode bes Babylonifc : Chaldaliden Reids. Er erobert Phonicien und Alt Eprus um 590. Jerufalem 588.; vielleicht auch Ginfalle in Megopten. Rach feinem Tobe foneller Berfall bes Reichs unter 3. Epila merabad 562-560. 4. Rerigloffar, (mabrideinlich ber Beitgenoffe von herobots Ritofris;) - 556. 5. La: bofoardad nach wenig Monathen ermordet. 6. Ras, bonnedus, (bey Berodot Labynedus; mahricheinlich ber. Chaldaifde Belfager;) 556-538. Ungegriffen und befiegt von Eprus. Eroberung Babplons durch die Derfer - 538-

Der Abidnitt Babplonier in meinen Ideen 2c. B. I. ate Abtheilung.

IV.

Pissifratus, — Bey den Romern: Laxquinius Priscus, und Servius Tullius. IV. Staaten und Reiche in Vordernsien. — Die große Menge und Verschiedenheit der Bewohe ner dieser Halbinsel war wahrscheinlich die Ursache, warum sie sich nicht zu Einem Reiche vereinigten. Unter diesen waren der Carische Volksstamm an der Westseite, der Phrygische im Innern dis zum Halps, der Sprisch: Cappadocische jens seit des Halps, und der Thracische in Vichpe nien die ausgebreitetsten. Indeß gab es dorten nur dren Reiche, die in der Geschichte erwähnt werden mussen, das Trojanische, das Phrygissche, das Lydische.

1. Das Trojanische Reich umfaßte bas westliche Mpfien. Die Geschichte besselben ift eine, nur burch Dichter erhaltene, Sagengeschich: te; mit sehr unsichern chronologischen Bestimmungen.

Ronige: Tencer um 1400. — Darbanus — Erichthonins — Eros, (Erofa) — Ins (Iffum) — Laomedon — Priamus. Die Berftbrung von Erofa nach 10jährigem Kriege fällt wahrscheinlich 1190 v. Efr. \*).

2. Das Phrngische Reich. Die Könige beißen fast alle Mibas und Gorbius; ihre Reihe läßt sich aber gar nicht eritisch bestimmen.

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bey ben Juben: Zeit ber Richter; von Erhaung Roms 450 3.

#### 34 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Babylons, und laffen fich baselbst nieder, indem see als Eroberer ihre herrschaft von da bis ans Mittelmeer ausbreiten. —

Ueber bep Urfprung ber Chalbier, ob es Rahme eis nes bestimmten Bolts, oder überbaupt ber norblichen Domaden fen? - Reibe Chaldaifder Ronige. In. bem burd Ptolemaus von ihnen erhaltenen Bergeichnis beginnt fie gwar icon mit Rabonaffar, und ber nach: ibm genannten Mera mit bem Jahr v. Chr. 747; (vielleicht well unter ibm burch Ginführung bes Argyptischen Sonnenjahrs gnerft eine fichere Beitrechnung ben ben Chalddern entfrand). Beder Er noch feine 12 nachften Rache folger find aber meiter biftorifd mertwurdig; fonbefn erft. ble 6 letten Ronige. 1. Rabopalaffar um 627-606. Festfetung in Babylon; und feste Grundung Chalbaifch-Babplonifder herrichaft burd ben Gieg bep Circefium über Pharao Neco 606. 2. Nebucadneger 606-562. Glanzende Periode bes Babylonifc Chalbaifden Reichs. Er erobert Phonicien und Alt-Enrus um 590. Jerufa-Iem 588.; vielleicht auch Ginfalle in Megopten. Rach feie nem Tobe foneller Verfall bes Reichs unter 3. Epile. meradad 562-560. 4. Merigloffar, (mabrideinlich ber Beitgenoffe von herobots Ritotris;) - 556. 5. La: bofoardad nach wenig Monathen ermordet. 6. Ras, bonnedus, (ben herodot Labynedus; mahricheinlich ber. Chalbaifche Belfager;) 556-538. Angegriffen und bes' fiegt von Eprus. Eroberung Babplons burch bie Derfer 538.

Der Abschritt Babplonier in meinen Ideen 2c. B. I. ate Abtheilung.

IV.

Pissstratus, — Bey den Romern: Larquinius Priscus, und Servius Tullius. IV. Staaten und Reiche in Borbern fien. — Die große Menge und Berschiedenheit der Bewohe ner dieser Halbinsel war wahrscheinlich die Ursache, warum sie sich nicht zu Einem Reiche vereinigten. Unter diesen waren der Carische Bolksstamm an der Westseite, der Phrygische im Innern dis zum Halps, der Sprische Eappadocische jens seit des Halps, und der Thracische in Bithyenien die ausgebreitetsten. Indeß gab es dorten nur dren Reiche, die in der Geschichte erwähnt werden mussen, das Trojanische, das Phrygissche, das Indische.

1. Das Trojanische Reich umfaßte bas westliche Mpsien. Die Geschichte besselben ist eine, nur durch Dichter erhaltene, Sagengeschich: te; mit sehr unsichern chronologischen Bestimmungen.

Ronige: Tenter um 1400. — Darbanus — Erichthonius — Eros, (Eroja) — Ilns (Iflum) — Laomedon — Priamus. Die Berftbrung von Eroja nach 10jährigem Kriege fällt wahricheinlich 1190 v. Cfr. \*).

2. Das Phrngifche Reich. Die Könige beißen fast alle Mibas und Gorbius; ihre Reihe läßt sich aber gar nicht critisch bestimmen.

\*) Gleichzeitig: bep ben Juden: Zeit ber Richter; von Erbauung Roms 450 J.

Mach dem Tode des letten, den man Midas V. nennt, ward Phrygien Provinz des Endischen Reichs um 560.

3. Das indische Reich. — Die indier' (Maeoner) waren ein Zweig des Carischen Wellsterftamms. Man zählt zwar nach herodot dren Dynastieen im indischen Reich; die der Atnas den bis 1225; die der heracliden bis 720; und die der Mermnaden bis 550. allein die benden ersten sind fast völlig fabelhaft; und die Geschichte von indien fängt erst an mit der less ten Dynastie \*).

Rönige: Gyges bis 632. Von jeht an sast besteindige Ariege mit ben griechischen Pflanzstädten langs bem
Meer. Schon Opges erobert Golophon. Ardys bis 633, Erobert Priene. Unter ihm Einbruch der Cimmerier. —
Sabnattes bis 621. Alpattes bis 564. Vertrestung der Cimmerier. Eroberung von Emprna. Er igus bis 550. Erobert Ephesus. Unterwirft sich Borderasien bis an den Halps. Erst unter ihm ein Lydisches Reich; das aber von Eprus gestürzt wird. Vorderasien wird eine Praving des Persischen Reichs.

V. Phoenicien. Die Phoenicier geboren war zu den merkwardigsten Bollern Afiens in dies

Bleichzeitig biefer find in Afien: bas Medische und Babylonische Reich. — Bey den Juben lehte Per riode des Reichs Juda. Bey den Griechen: eins jährige Archonten in Athen. Bry den Kömern die Könige.

fer Periode, indes haben wir keine vollständige, oder auch nur im Zusammenhange fortlaufende, Geschichte von ihnen, sondern nur einzelne Nacherichten, aus benen sich aber doch ein Gemählbe nach seinen Hauptzügen zusammensehen läßt.

Meber die besondern Quellen der Phoenicischen Geschichte.

In wie fern Sanduniathon bier genaunt zu wers den verdient? — Sebraische Schriftseller, besonders Ezechiel; Griechen: Josephus — Eusebius zc. und darin erbaltene Bruchftide aus dem Menander von Ephesus und dem Dius, Geschichtschreibern von Trus.

Der Abichnitt über bie Phoenicier in I been über bie Politit ic. B. I. ate Abtheilung.

- 1. Bemerkungen über den innern Zustand Phoeniciens. Es bildete nicht Einen Staat, oder wenigstens nicht ein Reich; sondern enthielt mehrere Stadte mit ihrem Gebiet. Aber unter diesen entsstanden Bundniffe, und dadurch eine Art von Oberherrschaft ber machtigern, besonders von Tpzrus.
- 2. Ungeachtet indeß Thrus an der Spige fand, und auch wohl eine Oberherrschaft sich ans maaste, so behielt doch jeder einzelne Staat seine Berfassung im Innern. Man trifft fortdauernd in jedem derselben Könige; die aber beschränkte Fürsten gewesen zu sonn scheinen, indem ihnen Magis strate zur Seite siehen. Unter einem handelnden und

## 38 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Colonieenstiftenden Bolke konnte strenger Despotissmus sich auf die Dauer nicht behaupten. Unter den einzelnen Staaten ist Tyrus der einzige, von dem wir eine Reihe von Königen haben, wie wohl auch diese nicht ohne Unterbrechung.

Die durch Josephus aus Menander erhaltene Reibe dieser Sonige fangt an mit Abikal um 1050. v. Shr. dem Zeitgenoffen von David. Die merkwirdigken find: Hiram, der Nachfolger des vorigen; — Ethbaal I, um 920. — Pygmalion der Bruder der Dido um 900. — Ethbaal II, unter dem Tyrus von Neducadnezar zerfiert ward, um 590. — Entstehung von Reux Tyrus — Republicanische-Verfassung unter Suffeten: Tributaire Könige unter Perfischer Hoheit; — Eroberung von Neuxprus durch Alexander 332. Die blubende Periode von Phoenicien überhaupt, und Tyrus instanter, fällt daher zwischen 1000—332 \*).

- 3. In diesem Zeitraum verbreitete sich ber Phoenicische Wolferstamm durch Musführung von Colonicen; unter benen einige, besonders Carsthago, eben so machtig wurden, als die Muttersstädte.
  - Allgemeine 3deen über die Anlage von Pflangftabten,
     1. Sie find Bedurfnif für jedes feefahrende und ban=
    belnde
  - \*) Sleichzeitig im innern Afien: Monarchieén ber Affprer, Meber und Babylonier: Bep ben Juben: Periade der Könige seit David. Bep den Griechen: von homer bis auf Solon. Bey ben Romern: in ben bepben letten Jahrhunderten Periode ihrer Könige.

delude Bolt, fobald man nach fernen Landern handelt. 2! Sie waren auch ein Mittel, ber zu großen Anhaufung ber durftigen Boltszahl zuvorzutommen. 3. Nicht felten waren sie auch Folgen politischer Unruben, indem die mifvergnügte Partie fremillig oder gezwungen emigrirate, und sich auswärts Wohnsie suchte.

- 4. Geographische Uebersicht der Phoenicischen Colonieen. Sie besetzen schon in sehr frühen Zeizten die meisten Inseln des Archipelagus, von wo sie aber wieder durch Griechen verdrängt wurden, Ihre Haupt: Colonieenlander waren dagegen theils das Südliche Spanien, (Tartessus Gades Carteja,) theils die Nord: füste von Africa, westlich von der kleinen Syrtis, (Utica Carthago Adrume: tum) theils auch die R. Westrüste von Sicklien; (Panormus, Lilybäum), Höchst wahr: scheinlich hatten sie auch Niederlassungen nach Osten zu im Persischen Meerbusen auf den Inseln The los und Atadus, (den Baharein: Inseln).
- 5. Die Uebersicht der Phoenicischen Colonicen dient als Grundlage zu der Uebersicht ihres Sees handels und ihrer Schifffahrt; die sich jedoch noch weiter erstreckte als ihre Pflanzstädte. Sie gieng ben ihnen, wie ben andern Völkern, aus von Seerauber erst ben er als Seerauber erscheinen sie noch ben Homer. Ihre Hauptziele waren a. Ihre C4 Colos

40 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Colonieenlander Nord, Africa und Spanien, besonders das letze, wegen seiner reichen Silbers gruben. b. Außer den Saulen des Hercules die Westeliste von Africa; Britannien und die Sillens Inseln wegen des Zinns, und wahrscheinlich wes gen des Bernsteins. c. Von den Hafen an der Nordspisse des Arabischen Meerbusens Elath und Ezion: Geber schifften sie in Verbindung mit den Juden nach Ophir d. i. den reichen Sudlandern, vorzüglich dem glücklichen Arabien und Aethiopien. d. Aus dem Versischen Meerbusen dis nach der disseitigen Indischen Halbinfel und Censon. Und e. machten sie auch noch einzelne große Entdeckungszum reisen, unter welchen die Umschiffung von Africa.

6. Nicht weniger wichtig aber ist ihr Lands handel, der gröstentheils in Caravanenhandel bes stand. Die Hauptzweige besselben waren: a. Der Arabische Caravanenhandel mit Gewürzen und Räuchwert; sowohl nach dem glücklichen Arasbien, als nach Gerra neben dem Persischen Meers busen. b. Der Handel mit Babylon über Palsmyra; und von da, jedoch nur mittelbarer Weise, über Persien bis nach der kleinen Bucharen und klein Tibet, vielleicht selbst bis China. c. Der Handel mit Armenien und den angrenzenden Läns

bern mit Sclaven, Pferden', Aupfergeschirre u. f. w.

7. Dazu kommen ihre eigenen Fabriken und Manufacturen; vorzüglich ihre Weberenen und Farberenen; (Purpur Farberenen mit dem Saft ber Seemuscheln); und Glassabriken und Spielsachen; die sie ben ihrem Verkehr mit roben Vollegen, der gewöhnlich Tauschhandel war, vorztheilhaft absehren. — Auch mehrere andere wichstige Ersindungen, unter denen die der Buchstassbenschift zuerst genannt werden muß, werden ihnen bengelegt.

VI. Spret. 1. Die Bewohner von Sprien waren bereits 2000 Jahre vor Christo, als Abras ham unter ihnen umherzog, ein Städtebewohnens des Wolf. Allein ihr tand bildete nicht Einen Staat; sondern es gab dort mehrere Städte mit ihrem Gebiet, die jede ihr Oberhaupt oder zihren König hatten; worunter Damaseus, Henrathu. a. schon im grauesten Alterthum bekannt sind.

2. Sie wurden indes ofters von fremden Ers
oberern unterbruckt; und zwar wurde besonders in Davids Zeitalter Sprien eine Judische Provinz. um
1040
Allein schon unter Salomo ris es sich, wieder los, 42 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

indem ein gewesener Gelav Refan fich Damafeus bemachtigte.

3. Mun entsteht ein Reich von Damass eus, bas aber zugleich ben größten Theil von Syrien umfaßte, indem die Ronige in den übrigen Städten dem von Damascus tributair wurden; und sich besonders auf Kosten der getrennten Reiche Juda und Ifrael vergrößerte \*).

Die aus den Buchern der Chronit befannten Könige find: Reson um 980. Benhabab I. um 900. Hafael um 850. Benhabab II. um 830. Rezin. Unter ihm wird das Reich von Damascus durch den Affprischen Berrscher Eiglath = Pileser über den Hausen geworfen um 740.

VII. Juben. Die Geschichte bes Jübischen Bolks fängt an mit dem Stammvater der Ration Abraham; die des jüdischen Staats aber erst mie der Einnahme von Palästina. Sie läßt sich in dren Perioden theilen. I. Geschichte der Jusden als eines Nomadenvolks von Abraham bis zu der Einrichtung ihres Staats in Palästina v. 2000–1500. II. Geschichte des Jüdischen Staats als einer verbündeten Republic unter den Hohenpries,

\*) Gleichzeitig im innern Afien: Affprisches Reich. Bep ben Juben: Die Reiche Ifrael und Juba. Bey ben Griechen: Stiftung ber Affatischen Color nicen. —, Lycurg. stern und Richtern 1500-1100. III. Geschichte des Judischen Staats unter der Monarchischen Berfassung v. 1100-600, zuerst als Ein Reich — 975. und der getrennten Reiche Ifrael und Juda bis zum Untergange des letzern, 588.

Meber die Quellen ber Jubifden Sefcichte. — Ihre Annalen; — die Bacher der Richter, Samuelis, Ehronit, Sonige. Wie fie entstanden und in wie fern ibre Berfaser den jedesmaligen Begebenbeiten gleichzeitig waren? — In wie ferm die hebraischen Dichter, i besonders die Propheten, historischen Berth haben? — Josephus — als Alterthumsforscher in seiner Arschaelogie, und als gleichzeitiger Geschichtschreiber in seiner Historia belli Romani.

One zwedmäßige Behandlung der Jubischen Geschickte vor dem Badvlonischen Eril, ohne Aberglauben und Unsglauben, haben wir leider! noch nicht. Werte wie Bankuyra Histoire du peuple de dieu depuis son origine jusqu'à la naissance de J. C. Paris. 1742. in 10 Banden 8. und die Fortsehung depuis la naissance de J. C. 19 Bande, helsen dem Bedürsuss nicht ab. Rulandi antiquit sacrae Hebr.; die Schriften von J. B. Michaelis, besonders seine Anmerkungen zur Uebersehung des A. T. und sein Mosaisches Recht, so wie die von J. G. Sicheborn, besonders seine Einleitung in das A. T.; und von Zerder über den Seist der Hebrischen Poesse, enthalten viele vortressische Bepträge dazu.

I. Periode des Nomabenzustandes von, Abraham his auf die Eroberung Palastinas. — Umer Abraham, Israel und Iacob nur erst eine einzelne Nomaben: Familie; die aber währ rend

## 44 Erster Abschnitt. Periode bor Cyrus.

2000 rend ihres Aufeuchalts in Rieder : Aegypten zu b. um
1550 einem Romaden 250) Jahre unter der Abhans
430 (nach andern 250) Jahre unter der Abhans
gigkeit von den Aegyptischen Pharaonen umherzog,
und sich in 12 Stamme theiste. Wie es aber
zahlreich und dadurch furchtbar wurde, wollten es
die Aegyptischen Pharaonen, der gewöhnlichen
Politik der Aegypter gemäß, zur Erbauung und
Aufenthalt in Stadten zwingen. Des Drucks uns
gewohnt wanderte es aus unter Moses; und eros
berte unter ihm und seinem Nachfolger Josua bas
ihm verheißene Land Palästina.

tleber Moses und seine Sesetzebung. — Was er von den Aegoptetn angenommen und nicht angenommen? — Berehrung des Jehova im Nationalheiligthum' und durch Nationalseste nach streng vorgeschriebenen Ceremonieen als Bereinigungspunct der ganzen Nation, und politisches Band, das die Stamme zusammenbielt. — Ueber die Levitenenste in Bergleichung mitber Aegoptischen Priestercaste.

- J. D. Michaelis Mosaisches Recht. Gbttingen. 1778 2c. 6 B. 8. Oft sah der Commentator wohl mehr als der Gessetzer.
- II. Periode der foderirten Republik. Bon der Besignehmung Palastinas bis auf die Errichtung der Monarchie 1500-1100.
- 1. Allgemeiner Character Diefes Zeitraums als bes helden alters ber Nation, die nach ihrem

rem allmähligen Uebergange zu festen Wohnsthen und Ackerbau in beständigen Fehden mit ihren Nachbaren, theils den Nomadischen Arabern, theils den Philistäern und Edomitern, lebt. — Ummöglichkeit der gänzlichen Ausrottung der alten Einwohner nach Moses Absicht. — Der Jehoe vahdienst wird daher nie der einzige im Lande.

- 2. Innere Verfassung. Durch die Ausztheilung des tandes nach den Stämmen, und die Absonderung dieser von einander, bleibt Stamms verfassung auf'lange gegründet. Jeder Stamm behält seinen Stammfürst und Aelteste, so wie im nomadischen Zustande. Alle Stämme hat ben aber durch den Dienst des Jehovah einen Bund unter einander, der sie zu einem soberiert ten Staat macht. In den Städten werden noch besonders Magistrate angestellt, denen Schreid ber aus der Levitencaste zugegeben werden.
- 3. Die dauerhafte Vereinigung ber Mation und Erhaltung bes Mofaischen Gesehes wird noch besonders durch die Vertheilung der Levitencaste in 48 eigene ihnen zegebene Seddte durch das ganze land, so wie durch das erbliche Hohepriesters thum in Aarons Geschlecht, besodert.

#### 46 Erster Abschnitt. Periode bor Egrus.

- 4. Allein als nach Josuas Tobe fein alges meiner Heerführer wieder an der Spike stand, reichte jenes religiöse Band nicht hin, jumahl da die Eifersucht ber schwächern Stamme gegen die mächtigern erwachte. Die hohenpriester scheinen damahls keinen politischen Einfluß gehabt zu haben, Mur der Druck von außen verhindert es, daß die Nationalverbindung sich nicht völlig auslöset.
- 5. Die Juden sind bald unabhängiges, bald aber auch tributaires Bolt. In den Perioden des Drucks stehen von Zeit zu Zeit Helden unter ihnen auf, die als oberste Mtagistrate und Anführer von einem Theil der Nation, oder auch dem ganzen Bolt, und zugleich als Eifrer für den Dienst des Jehova, sie von der Dienstharkeit befregen: Die Richter, besonders Athniel, Debora und Singligich. Ueber das Wunderbare in ihrer Gesschichte.
- 6. Wiederherstellung des Jehovahe um dienstes durch Samuel. Samuel wird Richt 2150 ger, und herrscht als Vertrauter des Jehovah. Seine Sohne selbst vereiteln seinen Plan, die richt terliche Würde erblich in seinen Somilie zu machen. Die Nation perlangt einen Konig, den Samuel; als Vertrauter des Jehovah, bestimmen soll.

Seine schlane Politik ben der Wahl, die er nicht hindern kann. Er wählt in Saul den politische unbedeutendsten, aber größten und ansehnliche sten Mann im Volke. Eine formliche Constitution sacte wird, dem Mosaischen Besehl zufolz ge, entworfen, und in dem Nationalheiligthum deponirt.

Urfachen, welche die Nation bewagen, einen Konig gut fordern. — Frühere Berfuche, besouders durch Abimes lech, König ju werden.

III. Periode ber Monarchie, von 1100-

1. Per judische Staat ale Ein Reich von 1100 (1095)-975.

n. Saul, der neue König, behauptet sich durch seinen Sieg über die Anmoniter, und wird jeht auf einer Versammlung des Volls, wo Sax muel seine Richteramt niederlegt, allgemein anerstannt. Aber da Saul der Sieger nicht unter der Vormundschaft Samuels stehen wollte, da er es selber wagt, Irhovah zu fragen, emsteht eine Erbiterrung zwischen ihnen. Der beleidigte Sas, muel salbt selbst in Geheim einen andern jungen, Menschen zum Thug, David, den Sohn Isai, der durch Helbenthaten sich geltend zu machen weiß, und der Eisersucht von Saul entgeht. — Saul, behaupe

## 48 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

behauptet sich unter beständigen Ariegen mit ben benachbarten Bollern, in denen er zulest mit seis um 2055 nen Sohnen bis auf Einen das Leben verliert.

- 2. Zustand ber Nation und der Verfassing unter Saul. Der König wenig mehr als blos ser Heerführer, der nach den Vorschriften Jehos vahs handeln muß; ohne Hof, und feste Residenz. Die Nation noch ein blos Ackerban und Viehzucht treibendes Volk, ohne Neichthum und tus pus; aber allmählig immer mehr zu einem Kries gervolk gebildet.
- 3. David folgt ihm 1055-1015; aber nicht ohne Widerspruch. Gilf Stamme erklarten sich für Isbofeth, den noch übrigen Sohn Sauls; nur fein eigner Stamm, Juda, erkennt David an. Erst nach sieben Jahren wird David nach der Ermordung Isboseths durch seine eignen tente von der ganzen Nation als König anerkannt.
- 4. Ganzliche Umbildung ber Nation und Bers. anderung der Verfassung in der folgenden 33jabris gen Alleinherrschaft von David. Anlage einer neuen Residen; zu Jerufalem, die zugleich Sig des Nationalheiligthums fenn sollte. Strenge Beobachtung des Cultus des Jehovah,

als ausschließendem Rationalculeus, und politis

- 5. Große Erweiterungen des Jadischen Staats durch Eroberung en. Der Krieg mit Habad: Eser bahnt ihm den Weg zu der Eroberung von Sprien und Idumaea. Umfang des Reichs vom Euphrat dis zum Mittelmeer, und von Phoesnicien dis zum Arabischen Meerbusen. Allmahlisger Uebergang zum Despotismus, und einer Resgierung aus dem Serail; wovon sich die politisschen Folgen schon gegen das Ende der Regierung Davids in den Emporungen seiner Sohne zeigen.
- 6. Regierung von Salomo 1015-975; die glanzende Regierung eines unkriegerischen aber prachtliebenden und cultivirten Despoten aus dem Innern seines Serails. Neue Organisation des Reichs, zur Unterhaltung des Hoses. Verbing dungen mit den benachbarten Staaten, besonders Lyrus; und dadurch Theilnahme an dem Handel der Südländer, von den durch David erdersten Häsen am rothen Meer aus; aber nur als Monopol des Hoses.
- 7. Große Bereicherung ber Sauptstabt burch ben glanzenden Sofhalt; aber Druck und Bergrmung bes tanbes; besonders ber entferns

#### 50 Erfter Abschnitt. Periode bor Cyrus.

fordert durch die Einführung des Entrus fremder Götter, neben dem Jehovah: Dienst, den Salomo doch anfangs durch die Erbauung des Tems pels nach dem Plan seines Vaters zum einzigen machen zu wollen schien. Versuch zu einer Emspörung von Jerobeam, der mißlingt; und von den Edomitern, die unter eigenen Königen tris butair bleiben; und wirklicher Absall des eroberten Spriens durch die Stiftung des Reichs von Damascus, schon ben Ledzeiten Salomo's.

- 8. Salomo folgt zwar fein Sohn Reffas beam: allein gleich ben dem Antritt seiner Regies rung bricht das Migwergnügen, durch Rehabeam noch unvorsichtig vermehrt, in einen Ausstand aus. Jerobeam wird aus Aegypten zurückgerusen, und zehn Stämme erkennen ihn als ihren König. Mur die zwen Stämme Juda und Benjamin bleis ben Rehabeam getreu.
- 2. Der jubische Staat `als getrenntes . Reich. 975-588.
- 1. Verhaltniß der benden Reiche Juda und Ifrael gegen einander. Wenn gleich Ifrael gede fer und auch volkreicher war, so war dagegen Juda durch den Besit der Hauptstadt reicher-, und

und die Macht bender Reiche sich ziemlich gleich. Eben daher ward aber auch ber Kampf zwischen benden besto harmackiger.

- 2. Die Konige von Ifrael fuchen die politis iche Trennung ber Mation baburch zu befestigen, daß fie burch Unlegung eines Beiligthums in ib: rem Gebiete ihre Unterthamen von ber Besuchung des alten Nationalbeiligthums ju Jerusalem abhals Daber beißen fie Feinde des Jehovabbienftes. Aber auch in bem Reiche Juda bachten mehrere Ronige unpolitisch genug, baß fie neben bem Diens fte bes Jebovah ben Dienft andrer Gotter einführ: Allein der Druck felbst erhalt den Jehovahe bienft; die Babl und ber politifche Ginffuß ber Propheten nimmt besto mehr ju, je mehr man in den bedenklichen Zeiten der Orakel des Jehovah bedurfte, und bie Idee von einer funftigen glucks lichern Periode unter einem machtigen Ronig, Die Ibee vom Meffias und feinem Reich, wird befto mehr ausgebildet, je lebhafter noch bas Undens fen an die glanzende Regierung eines David mar. - Prophetenschulen.
- 3. Die Eifersucht und die Kriege zwischen benden Reichen dauern mit geringer Unterbrechung nicht nur fort, sondern werden auch noch durch die

Ber:

# 52 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Berbindungen mit auswärtigen Fürsten, besonders den Königen von Damascus und von Aegypten, gefährlicher. Das Entstehen großer Reiche im innern Usen macht zulest diesen schwachen Reichen ein Ende.

Sanptbata gur Befdicte ber bepben eingel nen Reide. 1. Das Reich Ifrael. 975-722. nuter 19 Ronigen aus verfciebenen Saufern, Die burd gemaltfame Revolutionen fic folgen. 1. Jerobeam + 954. Aulage ber Refibeng Sidem, und ber Deiligthamer an Betbel und Dan, und Anftellung von Prieftern, bie nicht aus bem Gramm Levi waren. Beständige Kriege mit ben Ronigen in Juba. 2. Rabab, Jerobeams Gobn, ermorbet 953 burch 3. Baefa † 930. Durch fein Band. nis mit ben Ronigen von Damafcus brachte er bas Reich Juba in große Befahr. 4. Ella, ermorbet 929 burd einen feiner gelbherrn 5. Simri, gegen ben aber fogleich von der Armee 6. Omri gewählt wird, der aber querft einen Begentonig an Chibni † 925. hatte. Omri erbant die neue hauptftabt Samaria, † 918. folgt 7. fein Cobn Abab. Genaue Berbindung burd heprath mit bem Ronige von Sidon, und Ginfahrung des Phoenicifden Baal : Entres. Rriege mit Damafens, in benen sulest Abab bleibt , 897. Unter Abab ein Bundniß mit bem Rouige von Juda. 3bm folgen feine Gobne g. Acafia + 896. und 9. Isram. Das Bunbnis mit Juda bauert fort. Joram wird ermordet von Jehn 883. 10. Jebn. Er rottet bas Saus Abab, bas Ifrael a Sb= niae gegeben hatte, aus, und ftellt bem Enitus bes Baals ab. Die Konige von Damascus entreißen dem Reide Ifrael alles Land jenfeits bes Jorbans. Jehn + 856. 3bm folgt fein Gobn IL. Joachas + 849. Die Rriege mit Damafcus, ungludlich fur Ifrael, banern fort. 12, Joas 7 825. Er foldet ben Ronig von Damafens

und von Juba. 13: Jerobeam II. † 784. Bieberber: feller des Reiche Ifrael in feinem alten Umfange. Dach einem unruhigen Interregno von 12 Jahren folgt 14. . Gein Bohn Badarias 773, ber nod in bemfelben Jahr erfclagen warb, und mir bem bas Saus Jebu, bas Bfraet 5 Konige gegeben hatte, ju Ende gieng. Gein Morber 15. Shallum nach einem Monat wieber erfolgen von 16. Menachem + 761. Unter ibm erftet Deersang ber Afforer unter Pful, ben er burd Eribut ablauft. 17. Sein Gobn Refajab, ermorbet 750 burch 18. Refab. Unter ibm ber Deersang bes Ligiath Mlefer von Affprien, und Berftorung von Damafens. Er wird ermordet 740: durch 19. Sofea, ber erft nach einer Unats die von 8 Jahren fich bes Abrons bemachtigt. Er fuct burd ein Bundniß mit Aegopten fich von bem Affprifchen Eribut frey ju machen; allein Salmanaffar, ber Ronig pon Affprien, befriegt ibn, erobert Samaria, und macht Dem Reiche Ifrael ein Ende, inbem er bie Ginmobnet ins Innere von Affen nad Debien verpflangt, 722.

2. Das Reich Juba unter 20 Rouigen aus bem Saufe David 975-588. Die Erbfolge gebt, mehrentbeils rubig, vom Bater auf ben Cobn, und wird nur ein paarmal durch die Ufurpation der Athalia, und bie Einmifdung frember Eroberer, unterbrochen. babeam † 958. Jerufalem bleibt Refibens, allein fcon unter Mebabeam murbe ber Jebovabbienft burd Cinfubrung anderer Gotter vernachlaffigt. Außer bem Rriege mit Ifrael wird Jerufalem von Gifat, bem Rbe nige ber Megopter, angefallen und ausgeplunbert. 2. Abijab † 955. 3. Affa. Er ward von bem Ronige von Iftaet und Damafcus jufammen angegriffen, und ware vielleicht untergelegen, wenn er nicht fo gludlich gewefen mare, ihr Bundnif ju trennen. + 914. 4. 30= fafat, Bieberherfteller bes Jehovahbienftes, und Stifter eines Bunbniffes mit dem Reiche Ifrael. Sein Berfuch, Die Schifffahrt auf bem' rothen Meere nach Ophit wie:

# 54 Erfter Abschnitt: Periode vor Enrus.

wieberheranstellen, miblingt. + 891. 5. Joram. Die Berbindung mit Ifrael wird burch feine heprath bet Tochter Ababs, Atballa, befestigt; allein 3bumaea rif fic unter ibm von bem Reiche Juba vollig 106. + 884. 6. Sein Gabn ,Abafia wirb bereits 883. von Jes bu, bem Morber und Nachfolger von Joram, Konig von Ifrael, umgebracht. 7. Seine Mutter Athaliu. bemachtigt fich bes Throns, und laft bas gange Abnig= liche haus ermorden; nur ein einziger Cobn des Acaffas 8. Joas wird als Rind bem Untergange entriffen, beim: lich im Tempel ferzogen, und nach 7 Jahren burch eine von bem Priefter Jojada veranstaltete Revolution gewaltfam auf ben Thron gefest; und Athalia umgebracht 877. Joas regierte unter ber Bormundicaft ber Prieftet; baber Wiederherftellung bes Jehovahdfeuftes. Er mußte. aber, von Safael, dem Ronige von Damafcus bebrobt, ihm Tribut bezahlen. Er ward erfclagen 838. 9. Mm as gia. Er foling bie Ebomiter, murbe aber bon Joas, Ronig von Ifrael geschlagen, und felbst Jerusalem von biefem ausgeplundert. Er wurde erichlagen 811, unb ibm folgte 10. fein Sohn Afaria (ober Ufia). Er ward aussatig und † 759. Cein Sohn 11. Jothan + 743 war icon Mitregent bey feinen Lebzeiten. Die Rriege mit Damafcus und Ifrael fangen wieber an. 12. Ahas. + 728. Das Bunbnig ber Ronige von Damafens und Ifrael bewegt Abas, Liglat Vilefer von Uffprien an Bulfe gu rufen, ber bas Reich von Damafcus gerftorte, und bie von Juda und Ifrael tributar machte. 13. Sis-Fias † 699. Er macht fic von ber Abhangigfeit von Affprien wieber los. Samaria wird unter ihm 722 von Salmanaffar gerftort; und als beffen Rachfolger Canberib 711 feinen Bug gegen Acgppten unternimmt, wirb auch Berufalem belagert, aber gludlich befrept, ba ber gange Bug miflingt. Unter feiner Regierung weiffagt Sefatas. 14. Danaffe + 647. Bahrend feiner 50idb= rigen Regierung murbe ber Phoenicifde Enlins allgemein cin=

eingeführt ; ber Jebovah : Dienft fommt in Berfall, und Die Mosaischen Gesche in Bergeffenheit. 15. Amon wird fcon 642 ermordet. 16. Jofia. Biederberfteller bes Lempels und des Jehovabbienftes. Das ganglich in Vergeffenheit gerathene Gefenbuch wird wiedergefunden, und eine ftrenge Reform barnach gemacht. Affein bie Erobes rungen bes Megoptischen Ronigs Deco in Affen treffen. guerft Palaftina, und Joffas bleibt in der Schlacht 611. Cein Cobn 17. Joadas wird icon nad 3 Monathen von Karao Neco enttbront, und beffen Bruder 18. 30a jutim als eributarer Furft auf ben Thron gefebt. Aber burd die Entft: bung bes Chalbaifd : Babplonifden Reichs wurden Faras Reco nach ber Schlacht bep Circeffum 606 feine Affatifden Eroberungen wieder entriffen, und Joia-Fim. wird Rebucadnezar tributar; + 599. Beitalter bes Propheten Jeremias, - Cein Cobn 19. Jojadim wird von Mebucabnegar ber beffen amertem Buge, icon nach 3 Monathen, mit bem gangen angesebenen Theite ber Ration ins Innere Affens verpffenst, (Anfang bes Babplonifden Exile), und beffen Baterbruder 20. Bebetias als tributarer Ronig eingefest. Allein als er fic mit Regypten verband um bas Babplonifthe Joch abaumerfen, tam Rebucadnegar gum britttenmal, eroberte Bernfalem 588., und ließ es gerftoren, und Bebefiag. nachbem er geblehdet, und feine Rinder hingerichtet maren, marb mit bem ubrigen Theile ber Ration gleichfate nach Babylon geführt.

## II. Africanische Wolker. Allgemeine geographische Vorkenatnisse von dem alten Africa 1)

- r. Wenn gleich die Phoenicier Ufrica eine mal umschifft haben, so wurde doch nur die norde liche Halfte dieses Welttheils im Alterthum ber kannt. Allein diese kannte man auch genauer wie wir sie jest kennen, da die Kustenlander von cultie virten und handelnden Volkern besetzt waren, die tief in das Innere desselben eindrangen. Dieß gerschah bereits von Carthagern und Aegyptern; noch mehr von den Macedonischen Griechen unter den Ptolemäern; und selbst auch noch unter den Romern. Arieg, Jagd, und Handel trusgen gemeinschaftlich dazu ben.
- 2. Africa im Ganzen ift sowohl burch seine Lage als durch seine Gestalt von Asien auffallend verschieden. Statt daß Asien bennahe ganz in der gemäßigten Zone liegt, liegt Africa bennahe ganz in der beißen Zone. Statt daß Asien reich an tief eingehenden Meerbusen und großen

<sup>2)</sup> G. Ibeen 16. B. U. G. 2 ff.

Stromen ift, bildet Africa fast ein regelmäßiges Drenerk, und hat in der ganzen Nordhälfte nur zwen große Strome, den Nil und den Niger. Kein Wunder daher, wenn dieser Theil unstrer Erde gleichsam eine Welt für sich zu bilden scheint, verschieden durch seine Producte wie durch seine Bewohner!

3. Seiner physischen Beichaffenbeit nach jers falle bas norbliche Africa in bren Regionen, die bereits im Alterthum durch eigne Nahmen uns terfcbieben werben. Das Ruftenland langs bem Mittelmeer ift, mit Ausnahme von Tripolis oder ber Regio Syrtica, meift ein fehr fruchtbar res kand, und mar baber ju allen Beiten fant Daber beift es ben Berobot: bas bewohnte Africa; gegenwarig bie Barbaren. Oberhalb biesem folgt unter bem 30° M. B. ein gebirgigtes land, burch welches bie Rette bes Ur las lauft; reich an wilben Thieren, und an Dats tein; baber ben Berobot: bas thierreiche Africa: ben ben Arabern bas Dattelaland (Bilebulgerib). Oberhalb biefem von 300 bis zu 200 R. B. geht queer burch Africa, fo wie auch durch Arabien, Die Canbige Region, bie baber auch unter bem Mabuten bes muften Africas ober ber Sandwufte (Babara) beb , D 5

## 38 Erfter Abschnitt. Periode vor Cyrus.

ben Alten wie ben den Neuern bekannt ift. Die fruchtbaren tander jenfeits der Waste langs dem Niger blieben den Griechen noch mehrentheils uns bekannt: und werden unter dem allgemeinen Nahmen von Aethiopien begriffen; wiewohl man darunter vorzugsweise anch die Lander oberhalb Aegypten versteht. Wohl aber kannten sie einzelne fruchtbare Flecke in der Waste, die Oases, wie Augila, Ammonium, und die eigentlichen Oases in Aegypten.

4. Eine politifche Gintbeilung, Die gam Africa umfaßte, giebt es nicht, nur an bet Morde tifte mobnten policirte Boller, Megnpter, Eprenacer und Carthager, von benen bloß bie lepften ein einheimisches Bolt waren. Die übrigen gogen eneweder ale Romaden berum, ober bilde ten fleine Staaten, beren Dafenn wir jum Theil Tennen, aber von benen wir teine Gofchichte be: Agen. Langs ber Rufte folge auf Negypten, vom Sinus Plinthinetes an 1. Marmarica, ohne Stabte, größtentheils Sandwafte, und nur von Momadifchen Stammen bewohnt, von 40-470 D. L. 2. Das fruchtbare griechtiche Colonicens Jand Eprenatea, bis jur großen Sprte 37-'40° D. & Stadte: Enrene .- Baren. 4. Das Bebiet, von Carthago von bet großen Syts

Sprtis bis jum schönen Borgebirge 25-409. D. L. Es umfaste a. Das land zwischen der grossen und kleinen Sprtis (Regio Syrtica,) das jesige Königreich Tripolis; ein Sandland blos von Nomaden bewohnt. b. Das eigentliche Gebiet von Carchago (Königreich Tunis). Ein sehr fruchtbares land; der südliche Theil Byzgaena, der nördliche Zeugitana. Städte: Carthago, Utica, u.a. 4. Numidien und Mauretanien; im Carchagischen Zeitalter nur von Nomadischen Völkern bewohnt. — Längs dem Ufer einige Carthagische Pflanzstädte.

#### Aegnpter.

Geographische Vorerinnerungen. Mes gypten beträgt zwar seinem Flächeninhalt nach & von Deutschland, und gehört baber allerdings unter die gebsern Lander unfrer Erbe; aber in Mackficht auf seine physische Beschaffenheit ist es sich selber sehr ungleich. Mur das Land zunächst an den Usern des Nils, so weit die Ueberschwemmungen reichen, ist fruchtbares Kornland; das übrige ist an der Westseite eine Sandwüste, und an der Oftseite ein steinigtes Gebirgland. Der Nil sliest von sein

# 60 Erfter Abschnitt. Periode bor Chrus.

feinem Gintritt in Meanpten von Spene bis . I e Meilen oberhalb feinem- Ausfluß ben ber' Stadt Cercaforus ungetheilt, und in geraber Riche tung von Guben nach Morben in einem Thale, bas nach Weften von Sandwuften, und nach Often von Granitgebirgen eingeschloffen ift, und etwa 2-4 Meilen in der Breite balt. Ben Cers caforus theilt fich aber ber Strom juerft in zwen Sauptarme, von benen ber bftliche fich ben ber Stadt Delufium, ber weftliche ben ber Stadt Canopus ins Mittelmeer ergoß, (oftium Pelusiacum und Canopicum;) von benden fondern fic aber noch wieder mehrere Rebenarme ab; fo baß man zu Berodots Zeiten überhaupt fieben Duns bungen bes Mils zählte, wiewohl fich biefe nicht immer gleich geblieben find. Das Land zwischen ben benben außersten Armen bes Dils führt wegen feiner brepedten Geftalt ben Dahmen bes Delta: und war angefullt mit Stabten; und vortrefflic angefaut. Das fruchtbare, und von cultivirten Menfchen bewohnte, Megnpten befchrantte fich bas ber auf bas Milebal ju benben Seiten bes Stroms von Spene bis Cercasorus, und bas Delta; wozu noch ein Paar quellenreiche Rlede mitten in ber weftlichen Sandwuffe tommen, Die unter bem Rahmen ber Dafes befannt finb. -Die Fruchtbarkeit sowohl des Delta als des Mils thais

thals hangt bep dem fast ganzlichen Mangel an Reigen, besonders in Oberägypten, von den Uebers schwemmungen des Nils ab, die periodisch einereten. Sie fangen an im Anfange des August, und dauern bis zu Ende des Octobers; so daß diese drep Monathe hindurch die oben erwähnten Theise des Landes unter Wasser geseht sind.

Man theilt Aegypten in Oberägnpten, von Spene bis ju der Stadt Chemmis; (Haupte ftadt Theben oder Diospolis;) Mittelägnpt ten von Chemmis dis nach Cercasorus; (Hauptstadt Memphis;) und in Unterägnpt ten; welches theils das Delta, theils das Land ju benden Seiten des Delta, begreift, und voll von Stadten war, unter denen besonders Sais merkwürdig ist.

Oberhalb Aegopten folge Aethiopien (Aathiopia supra Aogyptum) welches mit dem erstern von den frühesten Zeiten ber in einer genauen Bersbindung, besonders durch Handel, gestanden zu haben scheint. Die lander zunächst aberhalb Aes gepten, die unter dem Nahmen Nubien begriffen zu werden pflegen, such mehrentheils eine bloose Sandwusse, in der von jeher nur rauberische Romadon umherzogen; indessen lief langs dem

## 62 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Arabischen Meerbufen Die Reinige Gebirafette fort Die auch Diefen Theil von Meanpten ausfüllt; und in Rubien noch um vieles wichtiger baburch murs be, daß fie reiche Goldgruben embielt, Die bald oberhalb ber Aegprischen Grenze fich fanben. Der Mil, ber in Rubien eine große meftliche Bies gung macht, ift bier voller Rlippen, und baber Die Schifffahrt fehr beschwerlich. Allein weiter binauf von 16°. D. B. an, andert fich bie Beschaf: fenbeit bes Landes; fruchtbare Gegenden nehmen bier ihren Unfang; und die toftbaren Producte, welche sie erzeugen, sowohl Gold als Rauchwerke, machten biefe Provingen von jeber zu reichen Sam belslandern. Unter ihnen ift bereits zu Berobots Beiten beruhmt Deroe, mit einer Sauptftabt eleiches Mahmens. Dtan verfteht barunter bas Land, bas von ben benben Rluffen, bem Rif an ber 9B. Seite und bem Aftaboras (Lacage) ber fich in den Ril ergießt, an ber D. Seite ein: geschlossen ift, weßhalb es auch haufig, wiewohl uneigentlich, eine Infel genannt wirb. Es gieng hinauf bis ju den Quellen des Mils, ober ber jett Bigen Proving Bojam, mofelbft bie, unter Pfam, metich größtentheils ausgewanderte, Megnptifche Rriegercafte fich niebergelaffen batte. Meroe fels ber war ein Priefterftaat mit einem Konige an ber Spike, fo wie Die Aegyptischen Stageen. - Die Stadt

Stadt Arum ober Augume wird zwar erft spaster ermahnt, scheint aber doch nach den, noch vors handenen, Ueberbleibseln zu urtheilen, ein gleich hohes Alter mit den Alte Aegyptischen Stadten und mit Meroe gehabt zu haben.

Die Aegyptische Geschichte zerfällt in dren, dem Umfange nach ungleiche, Perioden, von denen die erste die früheste Zeit die auf die Sesostriden um 1500 v. Th.; die zwente die der Sesostriden, oder das glänzende Zeitalter Aes gyptens dis auf Psammetich; 1500 bis 650; die dritte die von Psammetich bis auf die Persssssche Eroberung 650 bis 528 umfaßt.

# Erste Periode.

von den frahesten Beiten bis auf die Sesostriben um 1500 v. Ch.

Quellen. 1. Jabifche Schriftsteller, Moses. Seine Rachrichten enthalten zwar eine trene Schilderung des Megoptischen Staats zu seiner Zeit, aber teine fortlaussende Geschichte. — Von Moses dis auf Salomo (1500—1000. a. C.) ganzliches Stillschweigen der hebralschen Schriftsteller aber Megopten. Von Salamo dis auf Eprus (1000—550) einzelne fragmentarische, medarentheils boch darftige, Nachrichten. — Wichtigkeit und Worzage der judischen Nachrichten in so sern sie rein biftsp

## 64 Erfter Abschnitt. Periode vor Eprus.

biftorisch find. — 2. Griechische Schrifteller. a. Derobot.. Der erste, ber eine Seschichte der Assypter geliesert hat. Etwa 70 Jahre nach dem Sturze des Throns der Pharaonen dutch die Persischen Eroberer, sammelte er in Aegypten selbst die Nachrichten über die frühere Geschichte des Landes aus dem Munde der unterrichtetsten Personen, der Priester; und schried diese treu nieder, so wie er sie gebort batte. Es fragt sich also, wenn man seine Nachrichten gehörig würdigen will, was wußten die Priester von ihrer frühern Landesgeschichte? Und diese Frage läst sich wiedermum nicht eher beantworten, als die man die Art und Weise, wie sich historische Nachrichten unter den Regyptern von ihren frühern Perioden her ervielten, kennen gesernt hat.

Die frabefte Gefcicte ber Megpyter war wie die ans berer Rationen eine Sagengefdichte. Allein früher mie aindere Bolfer erhielten fie eine Art Sorfft, die Dieraglophenforift, ober allegorifde Bilber-, forift, beren von naturliden Gegenftanben bergenom= mene Beiden nicht wie bie Buchftabenfdrift Cone, fonbern Begriffe bezeichnen. Gie ift ihrer Ratur nach unvoll-Tommener wie Buchtabenfdrift; ba fie 1. unt einen engen Areis von Ideen und biefe nur einzeln, obne Berbindung und grammatifche Begiehungen, (ober boch dief alles gewiß nur bichft mangelhaft) bezeichnen fann. 2. Da fie nicht fomobl jum Schreiben, als jum Dablen ober Beichnen, nife nicht gundoft fur Budet fonbern für bffentliche Dente mibler, brauchbar ift. 3. Da fie nicht burch fic felbft verftanblid ift, fonbern nur burd Salfe eines Goluffels, ber fich in einer neben ihr fortlaufenben Trabition erhalten muß; in beren Befit fich ausschließend bie Briefter befanden; die aber in dem Laufe vieler Jahrhunderte fic fowerlich obne Berfalfdung erhalten tonnte; jumal ba 4. daffeibe Bild oft gur Bezeichnung febr verfcbiedenartiger Gegenstände gebrancht ju fepn fceint. Co fannte atfo

also Megoptische Geschichte in bem Munde ber Megoptischen Priefter schwerlich mehr fepn, als eine an offentliche Dentmibler getuupfte, eben desbalb bloß fragmentarische, also auch nicht fortlaufend chronologische Gefchichte, die endlich erst durch Pentung der Bilberschrift versichnblich, und dabet manchen Mischentungen ausgesebt war.

Diefe Boribeen über frubere Megoptifche Beidichte merben ibre volle Bestätigung erhalten, wenn man ber Serobot die Ergablung von den Megpptischen Konigen vor Pfammetich durchgebt 1). Es geht flar baraus bervor: 1. Die gange Gefdichte ift burdans an bffentliche Monumente gereiht? und gwar an Monumente, die fich entwes ber in ober um Memphis fanden. Gigentlich tann man fagen an ein einziges Monument in Memphis felbit; nemlich an den Tempel des Bulfans ober Phtha, ben Saupttempel Diefer Ctudt. Die Befdichte fangt an mit Menes, bem erften Erbaner besfelben, cap. 00. und Don jedem feiner Dachfolger wird ermabnt, was er gu ber Ermeiterung und Bericonerung bes Bebaubes binaugefügt babe; die aber nicht daran baueten, fondern audere Monumente hinterließen, (wie bie Erbauer ber Opramiben), beißen Unterbruder bes Bolte, und Berachter bet Gotter; und von benen, die feine binterlies Ben, mußten fie auch nichte, ale eine Melbe Dabmen au fagen. 2. Die Reibe biefer Ronige ift daber auch nicht ununterbrochen, wenn auch die Priefter fie Berobotbafur gaben; fondern es find, wie die Bergleichung mit Diodor es flar jeigt, große Luden bagwifchen. Alfo lagt fic auch gar teine Chronologie barauf grunden. 3. Die gange Beidicte' ift burdwebt mit Ergiblungen, die von bieroglophichen Borftellungen bergenommen, und baber felber allegorifch find; beren Ginn wir aber nicht mehr ent xáth:

# 66 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

rathfeln tonnen; ba ibn bie Priefter felber entweber nicht mußten, ober nicht mittheilen wollten; und wohl felbit falice Deutungen unterschoben. Dabin geboren 3. B. die von' ber Bestehlung bes Rhampfinit, fo wie von feiner Reife in bie Unterwelt, wo er mit ber Ceres Burfel fpielte, (cap. 121. 122.) von ber Tochter bes Cheop's, (cap. 127.) von ber Blindheit bes Pheron und der Art feiner Beilung, (cap. 111.) p. a. Das jene Befdulbigung nicht ungegrundet fep, fieht man beutlich aus zwey Bepfpielen, das eine cap. 131, wo es Serobot felber bemerft; bas andere cap. 141, wo wir aus andern Quellen bie richtige Deutung wiffen. Auch bas, bereits zu Berodots Beiten gewöhnliche, Streben der Priefter, griechische und agoptische Muthologie in Uebereinstimmung ju bringen, erzeugte manche Deutungen, Die ber Erititer nicht gulaffen wird; wie g. B. die gange febr gracifirte Befchichte bes Ronigs Proteus. cap. 112-115. - Gegen die Richtigfeit bes allgemeinen Refultate biefer Untersuchung, baß Berobote Aegyptifche Befdichtsergablung nur eine, an offentliche Monumente gefnupfte, und unter ber Sulle von Bieroglopben verborgene Erzählung fen, tonnte man vielleicht noch bie einzige Einwendung machen, bag bie Aegyptischen Priefter außer ber hieroglophenichrift noch Budftabenichrift tannten, und alfo außer jenen offentlichen Monumenten aud eigentliche geschriebene Reichsannalen haben founten; als Tein biefer Entwurf miberlegt fic ans Serobot felbft. Mles mas bie Priefter außer den bisher angeführten Radricten ihm fagen tonnten, waren bie Rabmen von 330 Ronigen nach Menes; (ber immer an bie Spipe ber Megyptifden Beitrednung gefest gu werben pflegt: wahricheinlich ein allegorisches, bas Jahr, ober bas Land begeichnendes Befen); bie fie ibm von einer Rolle Bapprus porlajen. Allein fie mußten auch nichts weiter, als die Rahmen, weil biefe Ronige teine Monnmente binterlassen batten (cap. 100.). Wenn fic baber auch

and weder der Ursprung noch die Zeit bestimmen läßt, wie und wann die Aegopter Buchstabenschrift erhalten has ben, so tonnen wir doch mit Zuverlässigleit sagen, daß sie sie auf die Zeiten von Psammetich entweder nicht hatten, oder doch zu ihren bistorischen Annalen nicht weiter brauchten, als daß sie Nahmen aufschrieben.

b. Außer bey hervoot finden wir Rahmen Aegoptischer Könige bey Diodor angesibert \*). Dieser Schriftiteller, ber erst 400 Jahre nach herodot schrieb, compilirte seine Megyptische Rachrichten and mehrern Griechischen Schriften. Imlicen ihm und hervoot ist kein Widerspruch; fodald man nur herodots Königsreihe nicht für unune terbrochen fortlausend ansieht. Auch Diodor wollte keine vollständige Verzeichnisse Aegoptischer Könige geben; sonz bern nur ber merkwarbigen; doch mit Bezeichnung ber Imssendume zwischen ihnen nach Menschaltern.

c. Bon bepben verfchieben enblich ift ber Megyptifche Driefter Manetho, ber unter ber Regierung von Prolemans Philadelphus um 260 v. Ch. lebte, und Aegyptises forieb, woraus fic außer mehrern Gragmenten ben Bofephus, (uber beren Mechtheit man freitet,) Berzeichniffe von Ronigen in dem Chronifon von Qufebins und Syncellus erhalten haben. Diefer Catalog ift abs getheilt in 3 Abichnitte (Comos;) von benen jeber mehrere Donaftie en, bie nach ben verschiebenen Stabe ten Megoptens genannt finb, enthalt. Bey jeber Dongs Rie wird die Angahl ber Ronige aus berfelben, - und ber Babre ihrer Daner bemertt. - Benn die Wegpptischen Briefter bereits Berobot bie Rahmen von 330 Ronigen porlefen tounten, fo fann es nichts Befremdendes baben, das folde Bergeichniffe auch ju Manetho's Beiten eriftire ten, und von ihm genuht wurden. Do feine Bergeichniffe aber biefelben finb, bie man bem Berobot vorlas, bleibt maturlich ungewiß; wahricheinlich wird es indes baburd.

# 68 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

baß bie Babl ber Konige ben Manetho mit ber bes her robot ziemlich übereinfommt. Es muß bier aber vieles ungewiß und unbestimmt bleiben, ba wir bie Berzeiche niffe des Manetho erft aus ber dritten hand, und durch eine Menge Schreibfehler entftellt, besiben.

Die Neuen Bearbeiter der Megpptischen Alterthamer, von Kinchun Oedipus Aegyptiscus ihoo, bis auf De Pauw Recherches fur les Egyptiens et sur les Chinois 1772. haben nur zu oft ihre Hppothesen und Ardume für Wahrheit ausgegeben. Bersuche zu chronologischer Ordnung der Dynastieen sind besonders gemacht von Warzscham in seinem Canon Chronicus; und von Gatterer in seiner synchronist. Wettgeschichte. — Ju den Hauptwerken gehören:

JABIONSKI Pantheon Mythicum Aegyptiscum 1750. 8.
GATTERER Commentationes de theogonia Aegypt. in Commentat. Götting. T. VII.

De Origine et usu Obeliscorum auctore G. Zocoa. Romae. 1797.

Der Abidnitf in meinen Ideen to. 1804. Th. II. über bie Megopter. Besonders die Einleitung über die hierogipphenichrift.

Die besten Abbildungen ber Aeguptischen Monumente finden fich (bis zu der Erscheinung des versprocenen gro- ben franzosischen Werts) in den Reisen von Docock, Gor- ben, ganz besonders aber von de Ron, der seine Borgan- ger darin weit übertrifft.

1. Der Anfang der politischen Cultur in Mes gnpten geht über die Zeiten der Geschichte hinauf; denn schon in Abrahams, noch mehr aber in Mos ses, Zeitalter erscheint dessen innere Verfassung so ausgebildet, daß nothwendig schon ein langer Feits raum dazu gehört haben mußte, die Nation und ben Statt bis zu dem Grade der Euleur zu er: heben, auf dem wir ihn damals erblicken. Man kann daher mit Sicherheit sagen, daß Aegypten zu den altesten Landern unserer Erde gehort, wo eine politische Verbindung entstanden ist, wenn es sich gleich niemals mit Gewisheit wird ausma: chen lassen, ob es nicht in Indien früher geschah.

2. Die Ursachen, wodurch Megnpten so frub ein cultivirtes land ward, muffen theils in ber naturlichen Beschaffenheit, theils in der lage des: felben gefucht werden; und man muß baber Ue: anpten nicht blos an und' fur fich, fondern in Berbindung mit bem übrigen Africa, betrachten. Es ift in gang Mordafrica bas einzige land, bas an einem großen Strome liegt; ohne ben es, fo wie die übrigen lander Diefes Welttheils unter glei: den Breitengraben, eine Bufte fenn murbe. tommen bier die benden außerordentlichen Umftande jufammen, daß auf ber einen Seite ber Grom burch feine Ueberschwemmungen ben Boben fo zu bereitet, bag bie Musstreuung bes Saamens fast Die einzige Arbeit ift; und boch auf ber andern ben einigem Fortgange des Ackerbaus ibm fo viele Sinberniffe in ben Weg legt, (durch die Rothwendig: feit von Canalen, Gindammungen u. f. m.) baß Die Erfindungsfraft der Menfchen badurch noth: E 2

## 70 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

wendig aufgeregt werden mußte. Wenn baburch ber Ackerbau in Aegypten, und durch ihn mehrere auf denselben Bezug habende Kenntnisse, erzeugt wurden, so begünstigte die tage des tandes in der Nähe reicher Gold: und Gewürzländer, und in der Mitte zwischen Africa und Asien, den Hand el und Verkehr der Nation; und in als len Zeitaltern erscheint dieß tand als ein Hauptsis des inländischen oder des Caravanenhandels.

2. So mußte alfo in bem fruchtbaren Dilthal wohl ein anderer Zustand werden als in den Wüsten Libbens. Mehrere fleinere Staaten Scheis nen lange vorber in jenem Thal fich gebildet ju bas ben, ehe es noch ein großes Megnptisches Reich gab. Der Ursprung berselben ift naturlich in ein Dunkel gehalt, bas bie Befchichte nicht mehr gang aufs jutlaren vermag. Mur bas fcheint flar, bag bas obere Aegypten auch am fruhesten ber Gig ber Cultur war; und diefe; von Guben berfommend; burch Unlage von Colonieen fich weiter nach Morben verbreitete. Wahrscheinlich geschab bieg burch Einwanderung eines fremden, von dem ichwarzen verschiedenen, Stammes; wie die Abbildungen for wohl det Sculptur als ber Mableren auf ben noch vorbandenen Meanptischen Denkmablern bavon bie Beweife geben.

4. Die Machrichten von bem boben Alterthum ber politischen Guleur nicht nur in Andien, sonbern auch in bem glucklichen Arabien, von ben nealten Niederlaffungen und Eroberungen ber Aras ber in dem ihnen so naben Aethiopien, besonders in Merce, und bie beutlichen Spuren bes alten Bers tehrs zwischen biefen sudlichen landern ber Erbe, er: flaren folde Ginwanderungen leicht, wenn fie fich gleich nicht genau ehronologisch bestimmen laffen. Uns verkennbar aber bat bie Religion baran keinen geringern Antheil gehabt. Die Staatsverbindung ward in Aegypten nicht etwa erst spiece an Religion ges fnupft, sonbern fie mar von Unfang an barauf gegrundet. Go mußten also die Fortschritte aller politischen Cultur, wenn nicht allein, boch vorzugeweise, von ber Prieftereafte und ihrer Bers breitung abbangen.

Allgemeine Entwickelung bes Begriffs von Caften eintheilung. Erfter Ursprung ber Caften aus der Berfchies
benheit der Bolferstämme in einem Lande, und ihrer Les
benhart. — Beitere Ausbildung in bespotischen Reichen.
— Anwendung davon auf Aegypten, und die Megyptische
Priesterrafte als einen urspränglichen, gebildetern, Bolstestamm. — Redefig. Riefen.

5. Das Eigenthamliche biefer Cafte war der Enkus gewiffer Gottheiten, unter beneu Ammon, Offris und Pheha, (welche die Griechen mit ihr ren Jupiter, Bachus und Bulcan verglichen;)

## 70 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

wendig aufgeregt werben mußte. Wenn daburch ber Ackerbau in Aegypten, und durch ihn mehrere auf denfelben Bezug habende Kenntnisse, erzeugt wurden, so begunstigte die tage des tandes in der Nahe reicher Gold: und Gewürzländer, und in der Mitte zwischen Africa und Asien, den hand el und Verkehr der Nation; und in ale len Zeitaltern erscheint dieß tand als ein Hauptsis des inländischen oder des Caravanenhandels.

3. So mußte alfo in bem fruchtbaren Dils thal wohl ein anderer Zustand werben als in ben Buften Libbens. Mehrere fleinere Staaten icheis nen lange vorher in jenem Thal fich gebildet ju bas ben, ehe es noch ein großes Megnptisches Reich gab. Der Ursprung berfelben ift naturlich in ein Duntel gehult, bas bie Befchichte nicht mehr gang aufe juffaren vermag. Dur bas icheint flar, bag bas obere Megnpten auch am fruhesten ber Gig ber Cultur war; und biefe, von Guden berfommend, burch Anlage von Colonieen fich weiter nach Rors ben verbreitete. Wahrscheinlich geschab bieg burch Ginwanderung eines fremden, von bem fchwarzen verschiedenen, Stammes; wie die Abbildungen for wohl det Sculptur als ber Mableren auf ben noch vorhandenen Megyptischen Denkmablern bavon bie Beweise geben.

4. Die Rachrichten von dem boben Alterthum ber politischen Guleur nicht nur in Indien, fons bern auch in bem glucklichen Arabien, von ben uralten Miederlassungen und Eroberungen ber Aras ber in bem ihnen so naben Aethiopien, besonders in Merce, und die deutlichen Spuren bes alten Bers febrs zwischen biefen fublichen lanbern ber Erbe, er: flaren folche Ginwanderungen leicht, wenn fie fich gleich nicht genau ehronologisch bestimmen laffen. Uns vertennbar aber bat bie Religion baran teinen geringern Antheil gehabt. Die Staatsverbindung ward in Aegypten nicht etwa erst spieer an Religion ges fudpft, sonbern fie mar von Unfang an barauf gegrundet. Go mußten alfo bie Fortichritte aller politischen Cultur, wenn nicht allein, boch vorzugeweife, von ber Prieftereafte und ihrer Bers breitung abbangen.

Allgemeine Entwidelung bes Begriffs von Caften eintheilung. Erfter Ursprung ber Casten aus der Berfchiedenheit der Bolferstämme in einem Lande, und ihrer Les
bensart. — Weitere Ausbildung in bespotischen Reichen.
— Anwendung davon auf Aegypten, und die Aegyptische Priesterraste als einem ursprünglichen, gebildetern, Bollerstamm. — Nobest. Viese.

5. Das Eigenthamliche Diefer Cafte war der Eultus gewisser Gottheiten, unter benen Ammon, Offris und Pheha, (welche die Griechen mit ihr ren Jupiter, Bacchus und Bulcan verglichen;)

## 72 Erfter Abschnift. Periode vor Enrus.

Die vorzuglichsten waren. Die Berbreitung Dieses Cultus, die immer an Tempel gefnupft mar, giebt alfo auch die beutlichsten Spuren von ber Berbreis tung diefer Cafte; und Diefe Spuren in Berbinbung mit ben eignen Machrichten ber Aegnpter fib: ren dabin, bag biefe Cafte ein von Guden ber, über Meror in Methiopien, eingewanderter Stamm gewesen fen, ber fich burch Uns lage von inlandischen Colonicen, bas beißt immer jundchft von Tempeln und ihren Mebenans lagen, allmablig weiter verbreitete; unb ben Cultus feiner Botter jum berrichens ben Cultus in Megnpten machte.

Bewels ber Richtigfeit biefer Borftellungsart- ans ben ausbrudlichen Beugniffen über ben Urfprung von Cheben und Ummonium, von Merce aus, ber fich and burd ben bort fortbauernben Cultus bes Ammon verrieth. So wie wiederum Memphis und andere Plate im Rithal von Theben aus gefriftet feyn follen.

6. Diefe, bem gewöhnlichen Bange ber Bes vollerung gemaße, Bermuthung erhalt aber eine neue Bestätigung burch die uralte Gintheis lung bes landes in Diftricte, ober Do: men. Diefe Gintheilung bieng nemlich' an ben 'Hauptempeln, die eben so viele Niederlaffungen ber Prieftercafte bilbeten; fo bag bie Ginwohner von jebem Romus auch ju bem haupttempel ger:

borten, und Theil an bem religiofen Gultus bats ten, ber in jedem eingeführt mar.

7. Go icheinen fich alfo durch allmablige Ber: breitung jenes cultivirtern Stammes, langs ben Ufern bes Mils, mehrere fleine Staaten gebilbet ju haben, beren Mittelpunct jedesmal eine folche Rieberlaffung mar; beren jeder mber jugleich bie benachbarten einheimischen ober auch einwandern: ben Stamme umfaßte. Das Band, bas jeben einzelnen Staat umschlang, mar alfo, wie ben ben mehrften Staaten in ber Kindheit der Menfch: beit, ein gemeinschaftlicher Cultus, an dem Alle Antheil nahmen, Die dazu gehörten. 211s lein die große Stuge ber Civilifirung ward bier, was im füblichern Africa, wegen ber Beschaffen: beit des Bodens und des Klimas wenig ober gar nicht ftatt finden fonnte, Aderbau, und bie Beforderung von diefem, als der mabren Grundlage von Staaten, alfo bas Saupt : Biet ber Politik ber berrichenden Cafte.

Biderlegung ber 3bee, als mare bie Meguptifche Brieftercafte im Befft großer fpeculativer Renntniffe nemen fen : ba ibre Renutniffe vielmehr faft durchgebends auf bas practifche Leben Begiehung batten, und alfo in ihren Benben die inftrumenta dominationis über ben großen Saufen wurben, modurch fie biefem fich unentbehrlich. machten, und ibn in der Abbangigfeit erhielten. - Erlauterung ber gengnen Beglebung, melde ibre Gottheiten,-

## 74 Erster Abschnitt. Periode vor Eprus.

ihre aftronomifden und mathematifden Renutniffe, auf

8. Nach ben Verzeichnissen des Manetho fans den sich diese einzelnen Aegyptischen Staaten zuerst in Ober; und Mittelägnpten; und zwar in jenem in Theben, Elephantine, This und Heraclea; in diesem aber in Memphis. Erst in der letzten Abstheilung kommen ben ihm auch Staaten in Untersägnpten vor; und zwar in Tanis, Mendes, Bus bastus und Sebennytus.

Ohne Zweifel gehören also für diese Staaten die 330 Könige, deren Nahmen nach Menes die Briester dem Herbod vorlasen; so wie auch diesenigen, welche Diodox vor dem Sesostris erwähnt; unter denen Bustis der Zwepte Erbaner von Abeben; und Uchoreus Erbaner von Memphis heißt. Ensehins, und Spucellus haben aus Manethoviele Nahmen sener Könige erhalten; welche zu verglein den und zu ordnen besonders Marsham bemüht gewesten ist.

9. Wie biese Staaten gleichzeitig waren und auf einander folgten, läßt ben dem Mangel einer sichern und fortlaufenden Chronologie sich nicht mit Zuverlässigkeit bestimmen. Gewiß war Theben einer der ältesten; älter als Memphis, das von dort aus gestiftet wurde. Dem gewöhnlichen Gange der Dinge gemäß wurden einzelne unter ihe nen reich und mächtig, und verschlangen die ans dern. Schon in dieser frühen Periode ragten wes nigs

nigstens Theben und Memphis aber die andern bervor.

So fceinen Abis und Elephantine mit Abeben vereinigt zu fepn; fo wie die Staaten in Unteragppten mit Memphis.

10. Aus den Mosaischen Nachrichten erhellt, daß schon in Josephs Zeitalter der Staat von Mems 1700 phis, (wosern er, wie es scheint, hier lebte), wes nigstens Mittelägnpten und Unterägnpten umfaßte; mit einem zahlreichen und glanzenden Hofstaar, einer Priesters und Kriegercaste; großem Ackerbau; und mehrern Einrichtungen, die eine schon tief ges wurzelte Bildung verrathen. Aber indem Joseph in diesem Staat der Gründer der Leibeigenschaft ward; und die Classe der fresen Guterbesisser, da außer den Priestern der König alleiniger Landeigens thümer ward, verschwand; so kannten kunftige Ers schützerungen dadurch desto gesährlicher werden.

außen. Aegypten, auf allen Seiten von Nomadis ichen Bollern umgeben, hatte oft von ihren Eins sallen ju leiden; bald von Suden, bald von Often ber. Die aber scheinen diese heftiger und dauernder gewesen zu senn, als bald nach Josephs Zeitalter. Arabische Beduinen überschwemmten Unterägypten; und ihre Häupter, von den Aegyptern

## 76 Erster Abschmitt. Periode vor Enrus.

Solfos genannt, ließen sich hier felbst nieber, befestigten Uwaris, oder Pelusium, und dehnten ihre Herrschaft bis Memphis aus, wo sie wahrs scheinlich ihren Wohnsts ausschaftlugen. Sie werden als Unterdrücker der Religion und Priestercaste ges schildert; aber wenn sie dieß auch ansangs waren, so mussen sie doch, wosern das Mosaische Zeitalter das ihrige ist, allmählig Aegyptische Sitten und Eultur, — etwa wie die Mongolen in China—angenommen haben. Nie scheinen sie indeß Herrn von Theben und Oberägnpten geworden zu senn; und der langdauernde Kampf mit ihnen hat wahrs scheinlich selten ganz, oder doch nur auf wenige Zeit, nachgelassen.

Die Herrschaft ber Arabischen Sprios fallt zwischen 1700 und 1500; also mabrend berfelben Moles und bie Answanderung der Juden. Wenn Josephus ihre Daner auf 500 Jahre angiebt, so find mahrscheinlich die langen Perioden der Kriege mit eingeschloffen.

12. Ueberwältigung und endliche Vertreibung der Hotsos von Oberägppten aus, durch den Körnig Thumosis von Theben. Die Folge davon war die Wiederherstellung der Frenheit und Unabshängigkeit Aegyptens; aber auch der dauernden Vereinigung ju Ginem Neich; da die Herrsscher von Theben jest Herrn von ganz Aegypten wurden. Diese Verreibung det Hotsos, schon

schon an sich die wichtigste Nationalunternehmung, mußte sich dem Andenken der Nation um fo viel tiefer einprägen, da durch sie der Grund zu der folgenden glanzenden Periode des Reichs gelegt ward.

Die Vertreibung der Hotsos scheint ein Hauptgegenftand der Kunst ben den Aegoptern geworden, und auf einem der großen Tempel von Theben (DE Non pl. 133.) darge- stellt zu sepu.

3menter Zeitraum.

Periode der Sefostriven, bis auf die Alleinherrschaft Psammetichs; von 1500 bis 650.

Die Quellen in dieser Periode bleiben, blefelben; und die Geschichte behalt noch den Character einer Hieroglynphengeschichte. In diesen Zeitraum sallt die von Herodot gegebene Königsreihe von Gesostris an; so wie auch die ber Djodor. Sie stimmen fast ganglich überein, sobald man Herodots Reihe nicht für ummuterbrochen, sondern für eine fragmentarische, blos an diffentliche Monumente getnüpste, Reihe halt, wie solgende Tasel, (woben wir auch die vor Gesostris mit bemerken;) zeigt.

Rad Derobot.

. Rad Diotor

Menes.

hierauf bie 330 Rb. nige (bes verigen ger:

Menes. Nach ibm 52 Nachfolger

in mehr als 1400 Jahren.

## 78 Erster Abschnitt. Periode dor Enrus,

Rad Derobot.

ftudeiten Beitraums); unter ihnen 18 Methio: per, und eine Frau Di= tocris.

Rid Diobot.

Bufiris I. und 8 Nachfolger,

wovon der lette Buffris II. Erbauer von Thes

ben. Dipmandpas unb 8 Nachfols ger; bavon ber lette

Uchoreus, Erbauer von Dem= phis.

Megoptus beffen Enfel. Dach 12 Menidenaltern\_

Moeris.

7 Menichenalter.

Sefoftris ober Sefooffs.

Sesostris II. bes Cobn , der den Rahmen bes Baters annahm.

Lude von vielen Menfchen: altern.

Amafis, und ber Methiopier Mctifanus.

Menbes, ober Manes, Erbauer bes Labprinths.

Anarcie von 5 Menidenals tern.

Drotens ober Cetes, aur Beitades Trojanischen Krie-

Remphis, bes vorigen Sobn.

7 Denfchenalter; barin Di: leus, von bem ber Dil ben Rabmen tragt.

Chemmis ober Chembes, ans Memphis, Erbauer der grofen Pyramide.

Moeris.

Sefoftris. Pheron, beffen Gobn.

Brotens, sur Beit bes Tros janifden Grieges.

Rhampfinit.

Cheops, Erbaner ber gro-Ben Ppramibe.

- Rat Dergbot.

Chephres, Erbauer einer Ppramide, des vorigen Bruder.

Mpcerinus, bes Cheops Sohn, Erbauer einer Doramide.

Afphis der Gesetgeber. Anplis der blind mar.

Cabaco der Aethiopier. Anpfis jum zwepten mal. Sethos, ein Priefter des Bulcans.

Dobecarole.

Pfammetid, ans Cais,

Red Diobor.

Caphren, Erbauer einer Ppras mide, des vorigen Bruder.

Mycerinus, des Chemmis Cobn, Erbauer einer Ppramide.

Bocharis ber Gafeggeber. Lude von bielen Menfchenaltern.

Cabaco bet Aethiopier.

Dobecatoie, Pfammetic, aus Sais, Ali leinberrider.

Diese Wergleichung bes Diodors zeigt dentlich, nicht nur, daß herodots Reibe eine oft unterbrochene Reibe ift, sondern auch daß keine fortlausende Spronologie moge lich ist, da Diodor wiederholt die Jahl der Meuschenalz ter unbestimmt läst. Die Bergleichung des Arojanischen Arieges scheint zwar Eine seste Jeitbestimmung zu geden; allein das sichtbare Streben der Priester den herodot ihre Se Sagen mit denen der Griechen zu vergleichen, erregt auch bier billig Berdacht. Man muß sich also mit allges meinen Zeitbestimmungen bezungen; wenn aber nach der größten Bahrscheinlichkeit das Zeitalter von Seschtris ins 15te Jahrhundert v. Ehr. geseht werden muß, (man sehe Zosoa do Obeliscis) so ordnen sich biese doch im Ganzen.

1. Der folgende Zeitraum war bis gegen fein Ende ber glangende Zeitraum Aegyptens, in wel; chem es nicht zu bezweifeln scheint, bag bas gange Reich

## 80 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Reich Sin Ganzes bildete, benn als Beherrscher des Ganzen werden uns die Könige geschildert. Was war auch natürlicher, als daß auf die Verstreibung der Fremden eine Periode großer Ktastzientwickelung, und daher auch auswärtiger Erobezrungen, folgte? Der Siß des Reichs muß aber Memphis gewesen senn, das durch seine tage dazu auch viel geschickter als Theben war; da Herodot's Königsreihe gänzlich an Monumente von Memphis, besonders an den Tempel des Phtha, gereihet ist; bessen Vergrößerung durch neue Andaue ben jedem der Könige, mit Ausnahme der Pyramidenerbauer, erwähnt wird.

2. Dieser Glanz bes Reichs war hauptsäch: lich das Werk des Se so stris, des Sohns des Amenophis, der nicht lange nach dem Anfange dieses Zeitraums zur Herrschaft gelangte. Er wur: de vorzugsweise der große König der Aegypter. Wer wird die Erzählung seiner Thaten, wie die Priestersage sie severte, als buchstäblich wahr bestrüchten? Aber wer mag auch die Würklichkeit eines Fürsten bezweiseln, die so viele und mannigsfaltige Denkmähler in und außerhalb Aegypten bezeugten?

Eine kritifche Burbigung ber Ergablungen von ben gidhrigen Rriegegigen und Eroberungen des Sefostris — sie waren überhaupt gegen die reichen Handelslander gerich:

gerichtet — scheint bie zu Lande, auf Aethiopien, Bordersaffen, und einen Theil von Chracien; die zur See auf das glückiche Arabien, und die benachatten Raften, victleicht bis zu ber Indischen Salbinsel din beschrichten zu müssen. Können diese viel Unwahrscheinliches daben, in beinem Beitalter wo das westliche Affen noch kein großes Reich entbiest? — Die im Innern ihm bepgelegten großen Anstalten, die großen Bauten, die Sandie, die Eintheilung des Reichs, bezeichnen ihn als den herrsscher von ganz Aegopten.

- Ungeachtet biefes großen Wechfels ber Dinge bleibt aber boch ber Verfassung berfelbe allgemeine Character aufgebrudt, der einer, mir ber Monarchie verbundenen, Prieftegariftocracie. borten gleich bie Konige (wie bie Indischen Rare ften .) micht ber Prieftereafte an, fo murben fie boch burch fie mannigfaltig befchrantt. Ein Dbert welefter fant ihnen jur Geites 'ein religiofes Ceres moniel band fle ben offentlichen Geschaften wie in Brivarleben: affentliche Dentmabler mußten ibre Achrung gegen ben berrichenden Gultus bezeugen; bie Stagtsamter waren in ben Sanden ber Briefter. Alerdings mußte ber perfonliche Character ber Ros nige bier vieles bestimmen; aber wie ftart mußte' doch nicht biefe Ariftocratte fenn, wenn felbft gludliche Eroberer ihr bulbigen mußten?
- 4. Ohne Zweisel fallt in Diesen Zeitraum Die Errichung, ober doch Die Ballendung, mancher &

## 82 Erster Abschnift. Periode vor Eprus.

ber großen Denknähler Aggyptens. Von benen in Memphis, Tempeln und Pyramiden, bezeugt dieß Herodot ausdenkelich; Sesostris wird als der Erstauer und Verschönerer der Tempel gepriesen; selbst die Denkmähler in der Thebais scheinen zum Theil Vorstellungen aus diesen Zeisen zu enthalten. Als lerdings konnte darum ihr Ansang schon um vieles älter senn; denn nicht Sin sondern viele Menschen alter gehörten dazu, solche Werke zu vollenden wie Oberägspen sie auszeige. Was ist aber auch nas earlicher, wo ein Tempel im vollsten Sinne der Mittelpunct des Staats ist?

J. Auch die innern Berhaltniffe ber Rar zion, die Cafteneinsheilung, erhielt mahrscheine Ich damals ihre volle Ausbildung. Die Priesten easte, im Besig aller wissenschaftlichen Kenntniffe, blieb eben beshalb im Besig der Staatsamter. Die Kriegercaste konnte schwerlich vor der Einhelt des Reichs, die Schiffercaste vor der Anlage der Canale reisen; wenn auch der Ursprung von allen schon alter war.

Bergleichung ber Machrichten ber Cafteneinthellung ber herobot und Diobor. Das frembartige wurde icon, ohne bas bobere Alter, fur herobot fprechen.

6. Eine fortlaufende Geschichte bes Reichs läßt fich aber um so weniget geben, ba felbft bie Bruchs

Bruchftide ben Herobot, feine Mahrchen von Pheron, Mhampfinit, Cheops u. a. nichts ans ders seyn können, als bildliche Erzählungen. Unch die Geschichte des blinden Annsis — solls te sie einen andern Sinn haben, als den, den Diodor ohne Bild angiebt: eine große tacke ohne Nachrichten?

- 7. Die gludlichfte Periode bes Pharaonens Reichs scheint also etwa zwischen 1500 bis 1100 v. Ebr. ju feben ju fenn: (wiewohl nach Diobor boch auch felbst biefe burch einen langen Beitraum ber Anarchie unterbrochen warb). Diefer glans zende Buftand anderte fich aber gegen bas Ende biefes Zeitraums. Gin fremder Eroberer aus Mes thiopien (mabricheinlich Meroe,) Sabaco, unterjochte Megnpten; und auch als et es verließ, bemachtigte Rich gegen die Sitte ein Priefter bes Phtha, Rabs mens Sethos, bes Throns; ber beshalb als Ufurs pator angefeben wirb. Er beleidigte bie Kriegers cafte; und ber Ungriff bes Uffprere Sanberib 714 batte um fo viel gefährlicher werben tonnen, mare er nicht burch eine Seuche unter feinem Deer abs gewandt.
- 8. Dennoch aber zerfiel das Aegyptische Reich, und eine Bielherrschaft, (vielleicht wieder eine Fa Aufs

## 84 Erfter Abschnitt. Periode vor Eprus.

Ansidssung in die frühern Reiche) entstand, ba swolf Farsten sich der Herrschaft bemachtigten. Zwar sollte anch diese Regierung eine gewisse Eins heit haben; allein sie zerfielen bald unter einander, und zwangen Einen aus ihrer Mitte, Psammetich aus Sais, zur Flucht. Jedoch unterstüßt durch Griechische und Carische Soldner wuste er sich zu rächen, indem er seine Gegner vertrieb; und der Alleinherrschaft sich bemächtigte.

## Dritter Zeitraum.

Mon ber Alleinherrfchaft Pfammetichs bis auf Die Perfifche Eroberung Megyptent burch Cambyfes. v. Chr. 650-525 %.

Sauptquelle ber Beidichte bleibt zwar and hier Herodot II. cap. 125 oic' allein feine Erzählung ift nun feine hieroglophenerzählung mehr, fonbern wird rein : hift be rifc.

v) Gleichzeitig: In Asien: Entkehung und Fall ber Chaldeische Babylonischen — und Entstehung der Persischen Monarchie. — In Rom: Könige, von Numa Pompilius bis Gervius Tullius. — In Athen: Draco — Golon — Pisstrasus. — Bey den Juden: lette Periode und Untergang des Reicht Juda; und sogenannte Pabylonische Gesans genschaft.

rifc. Unter Pfammetich nemlich bilbete fich durch eingewanderte Griechen in Aegypten die Cafte der Dolis
metider (Lephyvale, zugleich die Ciceroni für Fremde, und Matter bep dem Handel zwischen Megyptern
und Griechen,) die auch über die Landesgeschichte Auskunft zu geben wußten. — Buchftabenschrift war damals
in Aegypten nicht blos befannt, sondern auch im allgemeinen Gebrauche, da die Aegypter an dem Papprus
anch jeht ein für aigentliche Corift passendes Schreibmaterial besommen hatten. Perodots eigene Bersicherung
also, daß von jeht an die Geschichte zuverlässig sep,
kann nichts Befremdendes haben.

1. Bon biefem Zeitpunct an bleibt Megopten unterbrochen wieder Gin Reich; beffen Sauptftabt Memphis bleibe, jeboch gewöhnliche Refibeng Sais in Unteragnpten. - Aufnahme ber Rrems ben in Megopten, befonbers ber Griechen; theils als Diethtruppen, theils als Raufleute. Einfluß bavon auf ben Mationalebaracter, und bes fonders auf Politic. Fortbanernd reger Erobes rungageift ber Megoptifchen Ronige befonbers nach Afien bin; baburch veranlagte Anlage einer Seemacht, und Rriege mit ben großen, in Aften entlebenden', Reichen. - Fortbauernber, wenn gleich fdmaderer, Ginflug ber Prieftercafte, und Beweife ber Achtung ber Konige gegen biefelbe, burch bie Unlage und Bericonerung von Tempeln, besonders bes Tempels bes Pheba ju Memphis.

# 86' Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

- 2. Pfammetich † 610. Gelangung zur Alseinherrschaft durch griechische und Carische Miethe truppen; die als stehende Truppen jeht im Lande bleiben. Auswanderung des größten Theils der dadurch beleidigten Aegnptischen Kriegercaste nach Aethiopien, und ihre dortige Niederlassung. Ersbauung der südlichen Propplacen am Tempel des Phtha, und Anfang der Eroberungsprojecte in Assen.
- 3. Pfammetichs Sohn und Rachfolger Neco.

  † Seine erweiterten Eroberungsplane. Erfte Anlage siner Seemacht; und vergehlicher Bersuch, das Mittelmeer mit dem Arabischen Meerbusen durch einen Canal zu verbinden. Eroberungen in Afien bis zum Euphrat; aber schneller Verlust des Eroberten durch die verlohrne Schlacht ber 606 Circesium gegen Nebucadnezar, Auf seinen Besehl unternommene und gläcklich ausgeführte Umschiffung von Africa durch die Phonicier.
- 4. Sein Nachfolger und Sohn Pfammis.
  588 Eroberungen im innern Africa burch einen Bug
  nach Aethiopien.
- 5. Regierung bes Apries (Pharas Soz. 363 phra ben ben Sebrdern). Erweiterte Erobes rungs.

einegsplane theils gegen Afien, — Belagerung von Sidon, und Geeschlache gegen die Tyrier; — theils gegen Eprene in Africa, und beren ungludlischer Ausgang. Dadurch veranlaßte Emporung der Argypter, die den auswärtigen, größtentheils durch fremde Michteuppen geführten, Kriegen überhaupt entgegen waren, unter Amasis. In dem Bürsgertriege, den seht Apries mit seinen Miecharup; pen gegen die Argypter unter Amasis führte, verstiert er Theon und teben; und mit ihm gehe die bisher herrscheude Familie des Psammerich zu Grunde.

der Regierung; und ob er gleich eine ftarke Parsie in gegen fich hane, die ihn wegen keiner niedern Hers kunft verachtete, so wußte er doch theils durch seine Leutseligkeie, theils durch feine Ergebenheit gegen die Priestercaste, sich zu behaupten. — Seine Monumente sowohl zu Sais als zu Mems die. — Genauere Bekanntschaft und Berbindung der Negypter mit den Griechen; theils durch die Hepcath des Königs mit einer Griechin; theils aber und zwar vorzäglich durch die Eröst ung der Mandungen des Nils für die griechischen Kausteute; und die Sinraumung von Naueratis als Gropelplaß ihrer Waaren. Große und wohle

### 88 Erster Abschnitt. Periode por Enrus.

thatige Folgen bavon für Aegypten; beffen Rot unter Amasis langer Regierung ben bochsten Grab erreicht. Allein schon Er hatte Handel mit dem Versischen Eroberer Chrus; bessen Sohn und Nachfolger Cambyses bereits einen Zug gegen Aes gypten unternahm, als Amasis noch eben zu rechs ter Zeit starb.

- 7. Sein Sohn P fammenit, ber lette in der Reihe der Aegnptischen Pharaonen, wird beteits im ersten Jahre seiner Regierung von Cambyses bestegt. Sine einzige Schlacht ben Pelusium, und eine kurze Belagerung von Memphis reichen hin, den Thron der Pharaonen über den Hausen zu werfen, und Aegnpten zur Versichen Provinz zu werfen, und Aegnpten zur Versichen Provinz zu machen. Den Haß des Siegers sühlte vorzüglich die machtige Priestercaste; und es war wohl weit mehr Politic als blinder Religionsfanatismus, der ihr die Versolgung zuzog, die über sie ergieng.
  - 9. Zustand und Schicksale Aegyptens als Persische Provinz. Es bekommt nach Cambya ses Tode Persische Statthalter, und wird also eigne Satrapie. Nachdem der erste Sturm vors über war, ward Aegypten gelinde von den Perssern behandelt. Es bezahlte einen mäßigen Tribut, wozu noch einige Regalien, besonders die Fisches

ren in dem See Moeris, kamen; allein demunigeachtet entstanden wiederholte Emporungen, die dem Haß und dem Einfluß der Priestercaste vorzüglich ihren Ursprung zu verdanken gehabt zu has ben scheinen. Die erste noch unter Datins Haßstapis, aber von Terres gestillt. Die Folge das die von war Erhöhung des Tributs. Die zwente Emporung mit Husse der Athenienser unter dem Konige Inarus während der Athenienser unter dem Konige Inarus während der Regierung von Ar: die dritte Emporung, unter Darius II, die des 414 sonders durch die Unterstühung der Eriechen von längerer Dauer war; und wodurch der Thron der Pharaonen gewissermaßen wieder ausgerichtet ward.

Dieser Abfall ber Acgopter bauerte bis 354. Als Kox nige werden in dieser Zeit genaunt: Amprtaeus † 408. Psammetich um 400. Nephreus um 397. Paufiris † 375. Rectanebus I. † 365. Tachos † 363. 'Nectanebus II. Besset von Artarerres III. 354.

Cari.

### Carthager

Quellen. Die erfte große banbelnbe und qualeit erobernde Republic, welche die Befdicte fennt, ift unftreitig ein Phanomen, bas vorzugeweife ber Aufmertfamteit bes Gefcichtforfcers werth ift. Leiber! aber if unfre Cenntuis ber Geschichte Carthagos febr mangel baft, weil wir teinen Schriftfteller befigen, der diefelbe an bem Sauptgegenftanbe feines Berts gemacht batte. Die Griedifden und Abmifden Gefdictfdreiber forieben sundoft die Geschichte ihres Landes, und ermahnten Carthagos nur in fo fern, als es mit biefem in Berbinbung ftanb. Dies gilt fowohl von Polybins unb Diobar, als Livius und Appian, und bie Radridten von Juftin, der allein über bie frubern Schieffale Carthagos etwas fagt, find leiber! febr burftig; jebod que Theopomy geschopft. (of. Comment. de fontibus Justini in Commentat. Soc. Gotting. Vol. XV.) Ausethem fehlt es uns, ba herobot uns hier verlagt, ganglich an einem Schriftfteller, ber Carthago in feinem Blor gefes Den batte; Bolpbins fab unr noch feinen gall, bie ubris gen forieben lange nachbet. Co wenig indes eine aufemmenbangende Gefdicte von Carthago fic geben laft, fo fann man boch ein Gemablbe biefes Staats nach feinen Sauptzugen entwerfen.

Reuere Schriftfteller über Carthage finb:

HENDRICH de republica Carthaginiensium. 1664. Cine branchere Compilation.

Befchichte der Republic Carthago, in zwey Theilen. Frantfurt. 1781. — Faft blofte Ariegegeschichte.

11

DAME-

.Dampmanern Histoire de la rivalité de Carthage et de Rome. T. I. II. 8. — Sehr obersidolich. Der Abschnitt über die Carthager in meinen Ibeen 26. B. 2. 1805.

Die Geschichte Carrhagos läßt sich am bei quemsten in dren Perioden theilen. I. Won der Erbauung bis auf den Ansang der Kriege mit Spracus; vom 880–480. v. Ehr. II. Won dem Ansange der Kriege mit Spracus dis auf den Anssang der Kriege mit Nom. 480–264. III. Won dem Ansange der Kriege mit Nom dis auf die Zerzstdeung Carthagos 264–146.

### Erfter Zeitraum.

Won der Erhauung Carthagos bis auf die Ariège mit . Spracus von 880-480 \*).

- 1. Die Stiftung und erfte Geschichte Cars thagos war, wie alle sehr fruhe wichtige Natios nalbes
  - \*) Gleichzeitig: im innern Aften: Reich der Affin rer, Gabpionier und erfte Salfte des Perfischen Reichs. Bep den Griechen: Zeitraum von Lys eurg bis auf Themissocies. Bey den Admern: Periode ber Könige und der Republic bis auf die Entstehung der Wolkseribunen.

### 92 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

nalbegebenheiten, durch lange Tradition in ein romantisches Gewand gehullt. Die Sagen von der angeblichen Stifterin Dido lassen sich nicht mehr auf reine historische Wahrheit juruckführen; indes scheint doch so viel daraus zu erhellen, daß politische Unruhen in der Mutterstadt Tyrus die Veranlassung wurden, daß eine Emigranten: Parsten sich nach dem, bereits mit andern Phonicischen Städten besetzen, Nordasrica wandte, und gegen einen, den Singebohrnen jährlich zu entrichtenden, Tribut sich die Erlaubniß erkauste, hier eine Stadt zu gründen, deren Lage so gläcklich gewählt war, daß es nur von den Sinwohnern abhieng, sie zu dem zu machen, was sie wurde.

2. So langsam auch wahrscheinlich ber erste Wachsthum Carthagos war, so ftand es boch schon am Ende dieses ersten Zeitraums in seiner Größe da, als Herrscherin eines großen Gestiets in Africa, und noch größerer auswärtis ger Besigungen. Entstehung des Carthagischen Gebiets in Africa, durch die Unterjochung der besnachbarten einheimischen Bölkerschaften, und Grünsding von Pflanzörtern Carthagischer Bürger in ihrem Gebiet, die sich allmählig mit ihnen versmischen, (Libnphonices,) und sie an Ackersbau und seste Wohnste gewöhnten. Die Einswohe

mobner Diefes fruchtbaren Landes, bas fich fiblich bis jum Eritons: See erftrecte, waren vollige Carthagifche Unterthanen.

- 3. Anders war aber ihr Verhaltniß mit den Altphonicifchen Ruftenstädten; besonders Attica; benn wenn gleich Carebago auch über diese ein Uebergewicht erhielt, so maatte es sich doch keine willkheliche herrschaft an, sondern stand vielmehr an der Spihe eines Bundes; wenn gleich diese Vormundschaft auch ofters in Druck ausare ten mochte.
- 4. Bermoge eines Bertrags mit der benachs barten Republic Eprene, gehörte ben Carthagern auch das ganze tand zwischen den Sprien, deffen Einwohner, die Lotophagen und Nasas monen, zwar Nomaden blieben, aber wegen ife res Handels in das innere Ufrica für Carthagb bichst wichtig waren.
- zungesiestem außerhalb Africa. Man nimmt daben ein fichtbares Streben wahr, fich auf Infeln festzusehen, und diese ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Alle Infeln des westlichen Mitzelimeers lagen zunächst in ihrem Plan, den fie beh

# 04 Erfter Abschnitt. Periode vor Eprus.

Sardinien, den Balearischen und andem kleineren Inseln, vielleicht auch Corfica, vollig, ben Sieilien aber nur jum Theil aussuhrten. Auch die Canarischen Inseln und Masdera scheinen ihnen ganz gehört zu haben. Dages gen legten sie auf dem festen kande, theils in Spanien, theils an der Westäuste von Ufrisca, vor den Kriegen mit Rom, gewöhnlich nur einzelne Pflanzstädte and Sie befolgten ben diesen die Grundfähe, theils in die Fusstapfen ihr ver Voreltern, der Phonicier, zu ereten, theils ihre Pflanzstädte sozielein anzulegen, und so zu beschränzten, daß sie sie stets in strenger Abhängigkeit erz hieleen.

Mardrabal &

A. Das Berdienst, das Gebiet Carthages durch große Eroberungen erweitert ju haben, ges bührt vorzugsweise dem Hause des Mago, der selber, so wie seine zwen Söhne und sechs Entet, die Herschaft der Republic in Sicilien, Sardimien und Africa, zu eben der Zeit gründete, als Enrus, Cambyses und Darius, die Versische Mosmarchie stisteten, mit der Carthago auch schon das mals in Verbindung gerieth, 550–480 v. Chr. Als große Eroberer traten daher die Carthager erft in dem vierten Jahrhundert ihres Staats auf, so wie auch damable die erste Seeschlacht erswähnt

wähnt wied, die sie ben Phocdensern lieferten. 539 Micht weniger fällt in diesen Zeitraum die Anläge ihrer Solonieen außerhalb den Saulen des Hercus les, an der Africanischen Kuste durch Hanno, un der Spanischen durch Himilcon, wahrscheins sich beide Enkel des Mago. Sen dahin gehört auch der erste Handelstractat, den sie mit 509 Wom schlossen, won Africa und einem Theil von Sie eisten erscheinen.

7. Diese Eroberungen und ihre Behauptung machten die Ausbringung und Erhaltung großer Flotten und Armeen nothig, welche lekteren nach der gewöhnlichen Sitre von zugleich handelnden und kriegerischen Völkern größtentheils aus Miethstruppen bestanden. Aber kein Volk hat diese Methode in dem Umfange ausgeübt, wie sie, denn halb Africa und Europa lieferten ihnen ihre Kriesger. — Schilderung eines Carthagischen Heers, und Entwickelung der Vortheile und Nachtheile dieser Einrichtungen. — Einrichtung ihres Sees wesens. Der Stadt unterhielt sehr zahlreiche Kriegsflotten, nehnt einer Menge, (wahrscheins lich öffentlicher,) Stlaven, die als Ruder knechte gebrauche wurden.

# 96 Erfter Abschnitt. Periode vor Eprus.

8. Die innere Berfassung Carthagos bil bete fich, wie in allen reichen Sandelsstagten, m einer Aristocratie, bie zugleich auf Abel und Reichthum gegrundet war, aber boch ftets einen Bufag von Boltsberrichaft bebielt. Staatsgeschafte waren in ben Sanden ber awen Sufferen ober Ronige, Die ihre Burbe mabre fceinlich auf Lebenszeit befleideten, und bes Senats, (Boudy) ber wieber einen engern Musschuß (bie vegovoies) enthielt. Die Babl der Magistrate war ben dem Bolle, und die ges fekgebende Gewalt theilte es mit den Suffeten. Die Civil: und Militarmacht waren getremnt : bie Relbberrn maren nicht, wie in Rom, moleich Magiftrate; wohl aber hatten fie einen Musichuf ans bem Senate jur Seite, von bem fie mebr ober wemiger abhangig waren.

9. Als Sticke der Verfassung ward gegen die Eingriffe zu machtiger Aristoceaten, besonders der Feldherrn, als der Glanz der Eroberungen der Magos die Republic mit einer militärischen Herrschaft zu bedroben schien, und schon zunächst vor ihnen ein Feldherr Malchus einen wirklichen Bersuch zur Unterjochung Carthagos gemacht haute, das hohe Staatstribunal der hunderzemannter, errichtet; das zwar diesen Zweck erfüllte; aber

From SVM

aber fpaterhin fich felber eine Gewalt anmaaßte, Die in mahren Despotismus gusartete.

- 10. Ueber bie Finanzeinrichtungen ber Carthager find wir am schlechtesten unterrichtet. Sie icheinen folgende Sauptquellen ibrer offentlichen Einfünfte gehabt ju baben. 1. Die Tribute, welche fie von ben verbundeten Stadten, und von ihren Africanischen Unterthanen jogen. Jene bes ftanden in Gelb, Diefe meift in Raturalien, und wurden willfahrlich bestimmt, so daß fle in brins genben Rallen bie Salfte ihres Ertrags geben muß ten. 2. Dasfelbe mar ber Rall beh ihren auss wartigen Provinzen, besonders Sardinien. 3. Die Tribute, welche bie Momabischen Stame me, theils in ber regio Syrtica, theils auch gus weilen an ber W. Seite entrichteten. Bolle, welche nicht nur in Carthagd, sondern auch in allen Colonieen mit großer Strenge erbos ben wurden. 5. Die Ausbeute aus ihren reichen Bergwerken, vorzäglich in Spanien. - Man muß ben ihren Finangen nicht vergeffen, bag viele Der Bolfer, mit benen fie handelten, oder Die in ibeen Beeren fochten, fein Gelb fannten.

pandels, Sie winfchen das Monopol bes Sand

# 96 Erfter Abschnutt. Perjode vor Eprus.

8. Die innere Berfassung Carthagos bis bete fich, wie in allen reichen Sandelsftaaten, ju einer Ariftocratie, bie jugleich auf Abel und Reichthum gegrundet mar, aber boch ftete einen Bufag von Boltsberrichaft bebieft. Die Staatsgeschafte waren in ben Sanden ber awen Suffeten ober Ronige, Die ihre Burbe mabre fceinlich auf Lebenszeit hekleideten, und bes Senats, (Boudy) ber wieber einen engern Ausschuß (bie vegovoies) enthielt. Die Wahl der Magistrate mar ben dem Bolle, und die ge: feggebenbe Gewalt theilte es mit den Suffeten. Die Civil: und Militarmacht waren getrennt : bie Relbheren waren nicht, wie in Rom, moleich Magiftrate; wohl aber hatten fie einen Ausschuß aus bem Senate jur Seite, von bem fie mehr ober weniger abhangig waren.

9. Als Stuße der Verfassung ward gegen die Eingriffe zu machtiger Aristoceaten, besonders der Feldherrn, als der Glanz der Eroberungen der Magas die Republic mit einer militarischen herrschaft zu bedroben schien, und schon zunächst wor ihnen ein Feldherr Malchus einen wirklichen Bersuch zur Unterjochung Carthagos gemacht hapte, das hohe Staatstribunal der Hunderemannter, errichtet; das zwar diesen Zweck erfüllte; aber

Fran SYM

aber fpaterbin fich felber eine Gewale anmaaßte, bie in mabren Despotismus qusattete.

- 10. Ueber bie Finangeinrichtungen ber Carthager find wir am Schlechteften unterrichtet. Gie fdeinen folgende Sauptquellen ihrer offentlichen Einfunfte gehabt ju baben. 1. Die Eribute, welche fie von den verbundeten Stadten, und von ihren Africanischen Unterthanen jogen. Jene bes ftanden in Gelb, Diefe meift in Raturalien, und wurden willkihrlich bestimme, so daß fle in bringenben Rallen bie Salfte ibres Ertrags geben muß 2. Dasfelbe war ber gall ben ihren auss wartigen Provinzen, besonders Sardinien. 3. Die Tribute, welche bie Momabischen Stame me, theils in der regio Syrtica, theils auch pus meilen an ber M. Seite entrichteten. Bolle, welche nicht nur in Carthagd, auch in allen Colonicen mit großer Strenge erhos ben wurden. c. Die Ausbeute aus ihren reichen Bergwerfen, vorzäglich in Spanien. - Man muß ben ihren Finangen nicht vergeffen, bag viele ber Bolfer, mit benen fie banbelten, ober bie in ibren Beeren fochten, fein Gelb tannten.

ur. Sinrichtung und Umfang ihres Fandels, Sie wanschten das Monopol bes G Sam

# 98 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Handels im Westen zu behaupten; daher die Ber, schränkung ihrer Colonieen; und die meglichste Endsfernung aller Fremden von ihren Handelspläßen. Ihr Handel war theils Seehandel theils tands handel. Ihr Seehandel war auf ihre Colosnieen gegründet, und gieng, auch außerhalb dem Mittelmeer, gewiß bis nach der Rüste von Bristannien, so wie von Guinea. — Ihr tandshandel wurde durch Caravanen geführt, die vorzüglich durch die Nomadenvöller zwischen den Spreten gebildet wurden; und gieng theils nach Westennach Ammonium und Oberägopten; theils nach Süden in das Land der Garamanten, und tiefer, in das innere Africa.

# 3menter Zeitraum.

Don dem Anfange der Kriege mit Spracus bis auf den Anfang der Kriege mit Rom. 480-264.

I. Diese zwen Jahrhunderte hindurch mar beri Besis von ganz Sieilien das Hauptziel der Carsthagischen Politic, das sie mit einer seltenen Hartsnäckigkeit verfolgten, und dem ste oft sehr nahe was ren ohne es je ganz zu erreichen. Die wachsende: Grös

# Chick The Michael

# Carthager.

Große von Spracus, das gleichfalls nach bem Befige ber ganzen Infel ftrebte, gab die Verans laffung zu dem Nationalhaß, der jest zwischen Sicilischen Griechen und Carthagern entsteht.

- 2. Erster Versuch im Jahr 480 veranlaßt durch bas Bundniß mit König Xerres I. ben seis nem Einfall in Griechenland. Allein noch volls ständiger als Themistocles die Perser ben Salamin schlug, schlägt Gelon von Spracus die Carthager ben Himera, und zwingt sie zu einem schimpstichen Frieden.
- 3. Nach dieser Niederlage folgt eine ruhige Periode von 70 Jahren, in der wir wenig von Carthago wissen. Nur mit Wahrscheinlichkeit kons nen wir sagen, daß während berselben der Grenzsstreit mit Eprene geführt und zu Carthagos Borstheil entschieden, und überhaupt ihre Herrschaft in Africa durch einheimische Kriege erweitert und bes sestigt ward.
- 4. Allein die Gefängung von Dionys I. auf ben Thron von Spracus, und das ehrgeißige Prosject das er und seine Nachfolger verfolgten, ganz Sichlien und das griechische Unteritalien unter ihre Berrschaft zu bringen, zundete auch nothwendig

bas

(B 2.

# 100 Erster Abschnitt. Periode vor Eprus.

das Kriegsfeuer wieder an, deffen Flamme jest ftets nur auf kurze Zeit erhofch, um desto bestiger wieder auszubrechen.

Biederholte bocht blutige Arjege mit Dionys I. gwischen 410 und 368, ohne daß einer ben andern gang versträngen tann. Die Bedingungen bes lehten Friedens waren, daß jeder behalten follte, was er hatte. — Bwepter handelsvertrag mit Nom 348.

Schlane Bennhung ber innern Unruben in Spracus, unter und nach Dioups II., gu ber Erreichung ihres Endzwecks; durch Limoleons helbenmuth vereiteit 345340.

Rener furchtbarer Rrieg mit Agathoclos, aus Sie eilien nach Africa felber verfest, und enblich fiegroich für Carthago geendigt. 311 — 307.

Auch ber Arieg mit Pprrbus, 277—275, deffen Ehrgeid ein Bunbuiß zwischen Carthago und Pom veraulaste, vermehrte am Ende noch ihre Uebermacht in Sieitien, und wahrscheinlich wurde ihre Beharrlichteit und Schlandeit in Bennhung ber Beitumstände sie doch zu ihrem 3wed zuleht geführt haben, wenn nicht eben dadurch ber Saame zu den Ariegen mit Rom ausgestreuet
wäre.

5. Wie diese Sicilischen Kriege auf das Innere des Staats gewirkt haben, wird uns nicht gesagt. Wahrscheinlich betrachtete man sie in Carthago zugleich als einen wohlthätigen Ableister alles inneren Gahrungsstoffs; (wiewohl zweys mal von Großen, zuerst von Hanno 340, und nachmals von Bomilcar 308, wenn gleich vergebs lich, Versuche zum Umsturz der Versassung gemache

im he ingi ya Ugurfobbri Yurtin-XXII

mers

wurden;) und im Anfange des Kampse mit Rom steht die Republic so furchtbar mächtig da, daß selbst die Finanzen des Staats, worauf es am meisten ankam, nicht zerrüttet erscheinen. Was lag sonst Carrhago daran, ob 100000 Barbaren mehr oder weniger in der Welt waren, so lange es nicht an andern sehlte, die sich wieder kausen ließen, und an Geld, womit man so kausen konnte?

Bom Anfange der Kriege mit Rom bis auf ben Unters gang Carthagos. 264-156.

n. Die Kriege zwischen Carthago und Rom waren die unvermeidliche Folge der Vergrößerungs: sucht zweier erobernder Bolker, sobald ihre Eroz berungen sich berührten. Es ist daher eine ziems lich gleichgultige Frage, wer der erste Unfänger war; und wenn man auch Nom von diesem Vorzwurfe nicht frensprechen kann, so kann man doch nicht umbin, zu bemerken, daß nach den Grundsläßen einer gesunden Politie Italiens Sicherheit mie der Alleinherrschaft der Carthager über ganz Sicilien schwerlich bestehen konnte.

# 192 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Erfter Rrieg mit Rom 264—241. (23 3.) gefahrt über ben Befit Siciliens, und icon großentheils im vor, aus durch hiero's Uebertritt auf die Romifche Seite entschieden. Die Geschichte besselben f. unten in der Romifchen Geschichte.

- 2. Der Krieg koftete ber Republic Sicilien und die Herrschaft des Mittelmeers, wos durch das Schickfal ihrer übrigen auswärtigen Besthungen auch schon im voraus bestimmt ward. Allein am gefährlichsten ward für den ersten Augen: blick die gänzliche Erschöpfung ihrer Finanzen, die nach so vielen zerstörten und wieder gebauten Flot: ten, nach so vielen vernichteten und wieder gemies theten Heeren, nicht befremden kann. Ginen Kampf, wie die sen, hatte Carthago noch nie bes standen; und die nächsten Folgen waren schrecklis cher, als ber Krieg selbst.
- 3. Die Unmöglichkeit, ihre Mietheruppen abs zugahlen, zieht eine Empdrung von bie fen nach fich, die schnell in einen Aufstand ihrer, im Kriege auf das Aeußerste gedrückten, Untersthanen ausartet, und ein viertehalbjähriger Burger: Krieg war die Folge bavon, der vermuchs tich den Römern die Mahe erspart haben wurde, Carthago zu zerstoren, wenn es nicht durch Hasmilcar's helbengeist gerettet ware.

Diefer Rrieg, ber von 240' bis 237 dauerte, hatte aber für den Staat die bleibendsten Folgen; da durch ihn der 3wist awischen hamilcar und hanno den Großen entstand; der hamilcar bewog sich in einer Bollspartei gegen den Senat eine Stupe zu sichen.

- , 4. Die Emporung breitete sich aber auch nach Sardinien aus, und zog ben Verlust dieser bochst wichtigen Infel nach sich, die von den Rommern, blos im Gefühl ihrer Uebermacht, gegen den geschlossenen Frieden, unter Drohungen in Bes 237 fis genommen wurde.
- 5. Der Einfluß ber Barcas, unterstüßte durch die Volkspartei gegen den Senat, gewinnt in Carthago jest daher sichtbar die Oberhand; und das neue große Project durch die Eroberung Spaniens, wo man schon Besisungen und Hans delsverbindungen hatte, Ersaß für das verlohrne Sicilien und Sardinien zu suchen, ist die erste Frucht davon. Es war offenbar zunächst ihr Prosject, zur Stüße ihrer Familie und ihrer Partei; aber bald sollten die Spanischen Silbergrus ben der Republic auch die Mittel zu einem ers neuerten Kampse mit Rom verschassen.
- 6. In 9 Jahren, Die Hamilear, und 8, die sein Schwiegersohn und Nachfolger Afbrubal
  . G4 coms

## 104 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

commandirte (237-221) wird (bas gange fublis che) Spanien, bis an ben Iberus, theils burch friedliche. Unterhandlungen, theils burch Gewalt uns ter die herrschaft der Carthager gebracht; und nur ein Bergleich mie ben Romern, in bem ber 3bes 226 rus als Grenze bestimme, und bie Frenheit von Sagunt bedungen wird, hindert weitere Fortfchritte. Afdrubal front seine Siege als Reldberr und Staatse mann burch die Anlage von Reu : Carthago, (Carthagena) bem tanftigen Saupeplag ber Carthae gifchen Dacht in dem neueroberten lande. Bafbrubal im Jahr 221 burch Reuchelmord fallt, fest es die Partei ber Barcas burch, bag Samils car's Gobn, ber anjahrige Sannibal, fein Race folger wieb. Bu der Ausführung bes erblichen Projects in feinem Saufe, ju einem neuen Rams pfe mie Rom, fand er in Spanien fast schon Me les vorbereitet; und bie gange Betreibung beffelben zeigt anch, wie überwiegend bamals der Ginflus ber Barea's in Carthago war. Satte bie Republic mit eben bem Gifer fur bas Seemefen geforgt, als ihr großer Felbherr fur ben Lanbfrieg, mochte bas Loos von Rom anders gefallen fenn.

Imepter Kries mit Rom von 219—202; (17 3.), suerst in Italien und Spanien; und zulest seit 204 in Africa selber gefährt. S. die Geschichte besselben unten in ber Kömischen Geschichte.

- 6. Diefer zwente Rrieg toftete ber Republic, fo lange ber Schauplag besselben nicht nach Africa ' verfest wurde, ben weitem nicht die Anstrengung als ber erfte, weil er meift auf Roften Spaniens und Staliens geführt warb. Aber doch gab es eine. farte Partei, Sanno an ihrer Spike, bie ben Arieden wollte. Satte fie aud unrecht? Aber' begreiflich wollten ibn bie Barca's nicht; und ihr Einfluß blieb überwiegend. Der Zeldherr ber fich 15 Sabre lang, mitten in bem lanbe feiner machtigen Reinde, fast ohne Unterftugung von Saus, burch Politif nicht weniger als burch bie Waffen zu ethale . ten wußte, erwingt unfete Bewunderung. Aber bie Rrage, ob wahrend bes Kampfe nie ein gunfliger Augenblick" fftr ben Frieden verfaumt mard? fann man nicht geradeju verneinend beantworten. Bewiß aber bat ber Gieger von Cannae, burch bas Miflingen feiner liebsten Entwarfe, bart genug. bafür gebüßt.
  - 7. Der zwente Friede mit Rom taubte Car: thago alle feine lander außerhalb Africa, fo wie feine Alotte, Die ben Romern ausgeliefert wur: be. Es follte ein bloger Banbelsftaat blei: ben, ber unter Romifcher Bornundschaft fand. Allein feinen gefährlichsten Zeind erhielt Carthago in diesem Frieden in Africa felbst, durch die Erber

# 106 Erster Abschnitt. Periode vor Eprus.

bung bes Mafiniffa jum Konig von Rumibien. Gein Streben, feine Momaden ju Ackerleuten und Stabtebewohnern umzubilden, mußte icon an fic Die ganze bisberige Kriegsverfaffung Carthagos ans bern: und außerbem batte bie Romifche Politic dafür geforgt, daß der bochft unbestimmt abgefaßte Artifel ju feinem Bortheil in bem letten Friedens tractat, es nicht an Streitigfeiten tonnte mangeln laffen.

8. Much nach bem unglidlichen Rrieben bes bauptet fic bie Partie ber Barcas, und Sannis bal fommt als bochfter Magistrat an Die Spife ber Republic. Sein Berfuch einer Reform ber Berfaffung bes Staats und ber Ric nangen, durch die Berftorung ber Oligarchie bes Centumvirats, und die bamit perbundene Berputtung bes Rinanzwesens. Go vollfommen auch ber erfte Schlag gludte, zeigte fich boch bald, bag Ariftocratische Parteien fich nicht wie Armeen vernichten laffen.

Die Ausartung der Carthagifden Berfaffung war durch bie bemocratifde Faction, burd welche bie Barens aus fangs felber fic boben, veranlagt. Das gefebmagige Unfeben bes Senate und ber Magiftrate war burd fie gefdmadt, und biefes batte bafur ber Ordo indicum. (bocht mahricheinlich bas bobe Staatstribunal ber Sun's bert) an fich geriffen, und ubte ale allmachtige Staatsingnifition, beren Mitglieber lebenslanglich blieben, einen brudenben Despotismus aus. Dabep recrutirte es sich selbst aus den abgegangenen Finanzverwaltern, und theilre mit diesen angestraft die Einkunfte des Staats. Hannibal zerriß dies Oligarchengewebe durch ein Beseh: indem er die lebenslängtiche
Dauer in eine jährige Dauer veranderte. — Bep der
darauf bewertstelligten Reform der Finanzen ergab
sich, daß auch nach allen den Kriegen und Berlusten
die Eintünfte der Republic nicht nur zu den gewöhnlischen Ausgaben, und der Abtragung der Eribüte an Rom
binreichten, sondern daß auch noch ein Ueberschuß blieb.
Schon nach 10 Jahren konnte sich Cartbago fremillig
erdieten, den ganzen, erst in mehrern Kerminen zu zahlenden, Eribut auf einmal abzutragen.

9. Die gestürzte Partei, die jest gleiches In, tereffe mit Rom hatte, verbindet sich mit der Ros mischen; und verräth den Romern den zu frühtund gewordenen neuen Plan Hannibals, in Verbindung mit Antiochus dem Großen, König von Sprien, den Krieg gegen Rom zu erneuern. Sine Romische Gesandtschaft, unter einem andern Bors wand hindbergeschickt, soll die Auslieserung Haus nibals verlangen; und nur durch eine, heimliche Flucht zum König Antiochus konnte er sich nach Asten retten, wo er jest eine Haupttriebseder des 195 Kriegs gegen Rom wurde, ohne doch nach seinem Wunsch die Carthagische Republic mit darin vers sechten zu können.

6. unten bie Gefcichte von Sprien.

# 108 Erffet Abschnitt. Periode vor Eprus.

vieder unter die Vormundschaft von Rom, welche bieses durch die listige Benugung der Factionen unter einem Anschein von Großmuth zu erhalten wuste. Selbst die patriotische Partei scheint den den raschen Schritten, zu denen sie mehr als eine mal, besonders gegen Masinissa und seinen Ansbang, verleitet wurde, ein Wertzeug in den Handen Roms gewesen zu sepn.

bewirfte allmählige Theilung des Carthagischen Gesbiets in Africa. Die Art der Entstehung dieses Bebiets erleichterte das Auffinden der Ansprüche auf jeden Theil desselben, und die Vermittes-lung Roms, die bald absichtlich gar teine, bald eine parthenische Vermittelung war, sicherte dem Rumidier stets den Besit.

Schon 199 nachtheiliger Bergleich mit Masinissa auf 50. Jahre. Aber bereits 193 Berlust der reichen Proving Emporia. — Berlust einer andern ungenannten Proving, auf die Masinissa von seinem Bater her Ansprüche hatte 182. — Wegnahme der Proving Apsca mit 50 Städten um 174. Wahrscheinlich damals Cato's Gesandtschaft, der deleidigt gurückgeht, weil man seinen Ansspruch nicht ansehmen wollte, und Urheber des Projects der Zerstörung Earthagos wird. — Neue Händel um 1521 Bertreibung. der Partei des Massissa aus Carthago; und darüber auss gebrochener Arieg, in dem der 90jährige König noch perssönlich die Carthager schlägt, und die darauf eingeschlossene

Armee unter Safbrubal fast ganglich burch Sunger und Schwerdt vertilgt; indem die als Bermittler angefommen nen Abmifchen Gefandten, ihren geheimen Justructionen gemaß, — die Juschauer machen.

12. Go flar es ift, bag ber Parteihaf mifthen Cato und Scipio Rafica bas Proc jeet jut Bernichtung Carthagos am meiften befor Derte, und bag es burch bie letten Siege Dafinif fa's zu feiner volligen Ausführung reifte, fo fcwet ift es bas Gemebe von Treulofigfeiten geng ju ents wickeln, burch welches ichon vor ber jest erfols genben Kriegserflarung Roms ber Ausgang bes großen Trauerspiels vorbereitet murbe. Bar icon der Bericht, den Cato nach seiner Rucktunft von ber wiederauflebenden Dacht Carthages machte. ber Wahrheit gemäß? - War ber jest ploklich auftretenbe Entel bes Syphar, Ariobarjanes, ber eine Rumibische Armee ju Gunften Carthagos eegen Masiniffa aufgebracht baben foll, vielleicht pon Rom aufgestellt? - War ber unrubige Bifgo, ber erft bas Bolt aufhest, bie Romis foen Befandten ju insultiren, und fie bann felbst noch ju rechter Zeit rettet, im Romischen Solbe? Das Betragen Roms nach bem Bruch fam wenigstens ju jedem Berbacht gegen bas vor: bergebende berechtigen. Die gange Befchichte ber letten Periode jeigt übrigens jur Genuge, bag es nicht

# 116 Erft. Abichn. Per. bor Eprus. Carthager.

nicht sowohl ber gesunkene Character ber Nation überhaupt, als vielmehr ber Factionsgeist und ber Geldgeist einer Anzahl Großer war, beren sich die auswärtige Politic, indem sie selber aus blinder Leidenschaft handelte, den: noch mit einer eben so versteckten, als niederträchteigen Schlauheit zu ihrem Vortheil zu bedienen wuste, wodurch Carthagos Untergang vorbereitet wurde.

Dritter Rrieg mit Rom und Berfibrung Cartbages 150-146. G. unten die Romifce Gefchigte.

Zweys

# Zwenter Abschnitt.

Geschichte bes Perfischen Reichs. Bon c. 560 bis 330 v. Chr.

Quellen. Aufbewahrung ber biftorifden Racticten unter ben Berfern felbft in ibren Reich bannalen; ibr Arfürung und ihre Beichaffenbeit. Ben ihrem Untergange muffen wir jest aus fremben Schriftftellern fcbpfen, Die aber jum Theil jene Annalen nubten. 1. Griechen. Ihre Antorität als gleichzeitige, aber nicht immet mit bem Orient hinreichend befannte, Schriftsteller. a: Etefias. Geine, ans perfifchen Annalen geschöpfte, aber nur im Auszuge von Photius erhaltene Perfiche Dof: Beidichte murbe Sauptwert fenn, wenn mir fie vollständig befagen. b. Seriodot; ber mabricheinlich aud bep einzelnen Abschnitten abnliche Quellen nutte. c. Bon ' Zenopbon geboren bierber nicht nur feine Anabafis und Sellenica, fondern auch feine Epropable, ober feine Shilberung eines gludlichen Reichs und eines volls tommenen Regenten nach den Begriffen bes Dris ents in bem Rufter bes Eprus; in fo fern fle mit dot - biftotifden Radricten burdwebt ift. d. Diobot n. a. 2. 3ubifde Schriftfteller. Die Bucher Efra und Rebemias; besonders aber das Bud Eftber, als trene Schilderung bes Berfifden Sofes und Soflebens. -3. Die Radricten ber fpatern perfifchen Annaliftens befonders von Mirthond aus dem igten 6. fonnen auf der Bagichale det Eritic gar tein Gemicht haben, fone Dern intereffiren nur, in fo fern fie und bie Borftellunges

John Molecolm , the history of Torpe Fol.

arten lebren, bie man fic im Drient felber von beffen fruberer Geschichte macht.

Die neuen Bearbeiter der Perfifchen Sefcichte find meiftbie der alten Sefcichte überhaupt. S. 2. Eine Bearbeitung der Perfifchen Sefcichte nach den Orienfalischen Quellen findet man in: Sallifche Allgemeine Beltgefcichte Eb. IV. — Außerdem:

BRISSORIUS de régno Perlarum. 1591. 8. Eine fehr fleifige Compilation.

Der Abschultt aber bie Perfer in meinen Ideen ic. B. I, Erfte Abtheilung 1805.

1. Juftand ber perfifchen Mation vor Epeus; als eintes, ben Debern unterwurfigen, Bergvolfs in ben gebirgigten Theilen ber Lanbichaft Derfis, bas emweber gang, ober boch gewiß bem großern Theile nach , ein Momabifches leben führte. Gintheilung in 10 Stamme, unter benen ber ber Pafargaben, 'als ebelfter und berrichender . Stamm, vorzugeweise fur bie folgenbe Beschichte mertwarbig wirb. - Chen baber auch Stamm: verfassung, beren Spuren auch in ibrer gangen nachfolgenden Beschichte fichtbar bleiben. Bestanbige Trennung ber Stamme von einander auch in Macficht ihrer Lebensart, felbst in ben blubenbften Beiten bes Perfischen Staats in 3 eble, ober Kries gerftamme, 3 Aderbautreibende und 4 hittens framme. Darauf gegrundeter Beweis, bag bie Beschichte des berrschenden Bolls der Perfer eigentliá

lich eine Gefchichte ber eblern Stamme, befonders des ber Pafargaben ift.

2. Die perfonliche Geschichte von Eprus, bem Stifter bes Perfifchen Reichs, mar bereits in herodots Zeitalter in ein fo romanhaftes Bewand gehullt, daß die reine Dabrheit nicht mehr aufzufinden war. Aber ber Gang ber burch ibn bewirkten Revolution mar im Gangen offenbar Derfelbe, wie ben allen abnlichen, in Afien gestifteten, Reichen. Bie Dfingischan in einem fpas tern Zeitalter jum Oberhaupt aller Mogolischen Borben, wird Enrus jum Oberhaupt aller Derfischen Stamme gewählt, an beren Spige er als machtiger Groberer auftritt, ju einer Beit, um so bas Debifche und Babglonische Reich im in: nern Ufen im Werfall war, und bas indifche uns ter Erbfus noch feine Festigfeit gewonnen batte.

Abtunft fon Cyrus aus ber gamilie bes & chamenes (Dfemfdit?) aus bem Ctamme ber Pafargaben, bie baber and herrichende Familie bleibt.

2. Grundung ber Perfichen Berrichaft burch ben Stury bes Debifch : Bactrifchen Reichs nach bem Siege ben Pafargaba aber Affnages. um Schnelle Ausbreitung burch weitere Groberungen. Unteriochung von Borberafien nach bem Siege aber Erbfus burch Epris felbft, und Ginnahme um

ber geiechischen Pflanzstädte budde feine Feldheren.

2018 Eroberung von Babylon und aller Babylogis
schen Provinzen. Die phonicischen Stadte
unterwerfen sich fremvillig. Beeeits unter Enrus
wurden daher die Grenzen des Persischen Reichs
vom Mittelmeer bis zegen den Drus und Indus
in Sudasien erweitert; allein die Bekrirgung
ber Nomadenvölker in den Steppen von Miereit
asien mißlingt, und bringt Eptus selber ben Unum
tergang.

In ber Erzählung ber einzelnen Ariege bie Eprus geführt hat, weichen zwar herobor und Steffas von eine under ab; aber in ben hauptigezig flimmen fie gbeneins — und felbst jene Abweichung ist nicht immer geraden Wiberspruch.

A. Rachste Folge diesexingwoßen Revolution sowohl für die Sieger als für die Besiegten, Ben jenen findet bereit unger Chuns Medische Geseges bung und Ctaats Religion, und mit ihr die Priestercaste der Magier, als Ausbewahrerin ders selben, Eingang, und die ganze Gestalt des Perpsischen Hoses wird nach dem Medischen gesormt.

Schilberung von Boroafter's Gefetgebung und ber Magischen Staats-Religion, nach ben Buchern bes Bendavefta. — In wie fern Boroafter's Lehre berrichende Lehre unter den Perfern ward? — Benden, baf fie nur junacht von den eblern Stammen, besondere bem ber Pasargaben angenommen ward. — Grofer

an P

nad wohlthatiger Ginfinf, ben fie auf Landescultur und Aderban batte.

Zend avests, onvrage du Zoroafire tradnit en François fur Poriginal Zend par Anquetit du Pennon; Paris. 1771. 4. — Das Bert hat dutch die bingugefügte Eris til sehr gewonnen in der deutschen Uebersehung:

Jendavesta, Joroaster's lebendiges Wort — von J. L. Aleus Per. 1776. III. 4. und Anhang zum Zendavesta 1. B. in 2 Eh. 1782, 2. Bd. in 3 Eh. 1783. Bergl. die Unsterstädungen über Joroaster in Commentationibus Soc. Gotting, von Meiners und Trchsen, Und in meinen Ideen 1c. B. I. 1804. — Das Berk von:

Hron de religione voterum Perferum; Onon, 2700. 4. voll gelehrter Forschungen, batte querft bie Untersuchung rege gemacht.

s. Erste innere Einrichtungen des Persfischen Reichs unter Eprus. Keine neus allges weine Deganisation, sondern meist Foredauer der bestehenden Wersassungen unter den Bestegten, die ihre Tribute zu entrichten haben. Den Felde deren, die mit zahlreichen Armeen in den Lank dern der Bestegten bleiben, werden königliche Beamte zur Erhebung der Tribute an die Seite geseht. Zu der Behauptung der Ferrschaft außer den zahlreichen Armeen häusige Werpflanzung der Vorzumass verpflanzten, wie dieses ben den Juden gerschaft. — Auch selbst Bestehle zur Entnervung der kriegerischen Beller durch weichliche und weis bische Erziehung; wie den den Enterpliche und weis

- 6. Eprus hinterläßt zwen Sohne, von bes nen ihm der altere Cambnfes als Konig; ber jungere Smerdis, (nach Cteffas Tannorars ces) als tributfreper Herr von Bactria und ben öftlichen Landern folgt; der aber bald, auf Bers anstaltung des altern Bruders, umgebracht wird.
- 7. Unter Cambyses 520-522 werden die Eroberungen der Perser nach Africa ausgebreitet; Aegypten wird Persische Provinz, und das bes nachbarte Libnen nehst Eprene unterwirft sich frenwillig. Allein die doppelte Expedition gegen die reichen Handelspläße, nach Westen gegen Ammonium, und nach Suden gegen Werde misslingt ganzlich; und die gegen Carthago kann gar nicht unternommen werden, weil die Tyrier ihren Benstand zur See versagen. Sine Coskonie von 6000 Aegyptern wird nach Susiana verpstanzt.
- 8. Die Sarte, beren Cambnfes in Aegypten beschuldigt wird, traf wohl mehr die machtige Priestercaste, als die Nation; und hatte ihren Grund mehr in policischen als in religiosen Beer haltmissen. Ueberhaupt aber hat man Ursache ger gen das Bose, was von Cambnses erzählt wird, mißtrauisch zu sein, da wir ihn nur aus den Schils

Schilberungen ber Aegopeischen Briefter, feiner Beinbe, tennen.

9. Die Usurpation des angemaaßten Smers die (oder Tannorarces,) war ein Bersuch der Magier, eine Medische Onnaftie wieder auf den Thron zu bringen, vermittelst einer, im Innern des Serails gespielten, Intrigue. Sie kostete durch einen Zufall Cambyses das teben; nachdem er 7½, (nach Ctefias aber 18 Jahre,) regiert hatte.

10. Der falsche Smerdis behauptet sich 8 Monathe, indem er durch eine drenjährige Erstassung aller Tribute die bestegten Volker sich gesneigt zu machen sucht; allein die Entdeckung des Betrugs vernrsacht eine Jusammenwerschwörung von 7 der vornehmsten Verser, die keinen Meder über sich wollen regieren lassen, die dem Usurpateur das Leben koster.

II. Die innere Organisation bes Reichs konnte fich unter Cambyses, der mehrentheils in Kriegen abwesend war, so wenig als unter der kurzen Regiorung des Pseudosmerdis, forts bilden. Es bleibt daber noch die unter Eprus ges machte Einrichtung. Allein die Einführung des Radi

Mebischen Hofeeremoniels unter dem herrschenden Stamm der Perfer, und der Uebergang dieser zu festen Wohnstgen, macht die Erbauung von Res sidenzen für das Hostager der Könige nochwens dig; unter denen die zu Perfepolis (S. oben S. 23.) mahrscheinlich schon unter Eprus angesans gen, unter Darius und Terres vollendet ward.

Die besten Abbildungen ber Dentmabler von Persepolis, burd ihre Banart, ihre Seulptur, und ihre Inschriften in den Reisabsten gleich mertwurdig, finden fich in den Reisa von Chardin und Aiebuhr. Erlanterungen:

Berder's Persepolis. In den gesammeiten Schriften B. I. Meine Erlauterungen in Ideen ic. B. I. 1805. — 3n den Untersuchungen über die Inschriften dereiteten am meiften vor:

DE SACR Memoires sur diverses antiquités do la Persoz à Paris. 1793. 4. wenn fie sich gleich nut auf die Ersaus terung der spatern Denkmabler aus den Zeiten der Gaffaniben beschränden. Die Entzieserung der Alts Persis schen Keilschriften, ist nach den Bersuchen von Tychsen, Munter, und Lichtenstein am weltesten gebracht durch: Grotesend über die Erklarung der Keilschriften, besouders der Inschriften von Persepolis, unter den Beplagen zu meisnen Ideen 16. B. I. 1805. mit bepgeschietem Zendelphabet.

rathschlagung über die einzuschtende Regierunges form unter den 7 Berschworum, war Darius, der Sohn des Instaspis, aus dem Hause der Achameniden, durch ein Orakel auf den Apronerhoben, und fuchte durch die Verhehrathung mit zwei

swen Cocherni bes Eprus feine Rechte noch mehr su befestigen.

13. Die, Biabrige, (nach Czefias griabe rige) Regierung von Darius I. 522-486 ift gleich mertwurdig, sowohl fur die außern als in: nern Berhaltniffe bes Perfifchen Reiche. Gur jene burch die großen Beerzuge und Eroberungen, burch welche bas Perfifche Reich feinen größten Um: fang erhielt; fur biefe burch mehrere wichtige Uns falten, welche far bie innere Organifation beefetben gemaché murben.

14. Co wie Die Beerzuge ber Perfer unter Enrus gegen bie lander Mfiens, und unter Cambufes gegen Africa gerichtet maren, fo find fie es unter Darius. I., porzugsweise gegen Guropa; wies mohl auch in jenen benben andern Weltebeilen bas. Perfifche Gebiet noch erweitert murbe. Allein and unter Darius I. entsteben ichon Die, fur Die Perfer fo verberblich gewordenen, Rriege mit den Griechen, fets angefacht und unterhalten burch ausgewanderte ober geflücheete griechische Große, Die am Perfischen Sofe einen Buffuchtsort fanden, und fich eine Partei ju machen wußten. ftes Benfpiel der Urt fur; nach der Thronbesteis gung bes Darius, an Sploson, (bem Bruber

bes Polhocates, gewestenen Beberefchers von Sar mos,) welche Infel auf seine Bitten von ben Pors fern eingenommen, und nach einer fast ganzlichen Bertilgung der mannlichen Einwohner ihm übers geben wird.

15. Große Emporung in Babylon, bas sich noch nicht an fremde herrschaft gewöhnen konnte. Erst nach einer Belagerung von 21 Mos nathen kann es Darius durch eine Kriegslift inne bekommen. Je mächtiger diese Stadt, und je wichtiger ihr Besig war, um desto größer war von jest an die Eifersucht der Persischen Könige, mie der sie es bewachten, indem sie auch felber einen Theil des Jahrs daselbst zubrachten.

16. Erster großer Heerzug von Darius ges
gen die Scothen in die lander nordfich vom
313 schwarzen Meer, um den vormaligen Einfall bet
Scothen in Affen zu rachen, und daher als alls
gemeine Nationalunternehmung betrachtet."
— So unglücklich der, wie es scheint in einem
sehr großen Umfange ausgeführte, Zug auch gegen
die Scothen selber aussiel, wo die durren Steppen
der Ukraine die Perser zum Rachug nothigten, so
behaupteten sie sich doch in Thracien und Macedos
nien, und behielten also feitdem kesten Fuß in Eus
ropa.

Heber

ater großen Seerzuge, woran alle befiegten Bolter Untheil nehmen muffen, im Gegenfat gegen andere Rriege, bie nur mit Berfifchen Truppen geführt wurben.

17. Gludlicher als bie Erpedition nach ber Donau murbe bie gegen ben Inbus ausgeführt; 509 nachdem vorber ein Brieche Senlag eine Ents betfungereife Diefen Bluß berunter batte machen miffen. Die Gebirg Lander am nordlichen Indus fommen jegt unter Perfifche Berrichaft; und ber Indus felbft wird Grenze des Verfifchen Reichs. 1m biefelbe Zeit, wo Darius felber an ber Dos nau und am Indus focht, unternimmt fein Statte balter Arnandes in Megnpten einen Bug gegen Barca, um bie Ermordung bes Ronigs Arcefilaus ju rachen, ber bie Berftorung ber Stadt und bie :: Berpftanzung ber Bewohner nach Affen gur Folge bat.

18. Allein von wiel größeren Rolgen mar ber, wie es Unfangs fchien, geringe Mufftand, ben bie Mfiatifchen Griechen auf Anftiften bes Arie Ragoras, Statthalters ju Milet," ber von feis nem Berwandten, bem migvergnügten Siftiaeus, am Perfifchen Sofe insgebeim unterftugt murbe, erregten. Die Theilnahme ber Athenienfer an bemfelben, welche bie Berbrennung von Gar, 500

bes

des verursachte, ward Beranlassung zu dem Mastionalhasse zwischen den Persern und den Europäisschen Eriechen, und der ganzen Reihe der daraus folgenden Ariège. Die Verbündeten unterlagen zwar dießmal; aber die Seeschlacht ben, der Insel 496 Lada würde schwerlich den unglücklichen Ausgansgehabt haben, wenn die Verbindung nicht schon im voraus durch die List und das Gold der Perser wäre getremt gewesen. So endete aber der Arieg mit der Verwingung der Janier, und der Zuschwerung ihrer blübenden Hauptstadt Milet,, die dar mals mit Inrus und Carehago den Welthandel theilte.

19. Erster Angriff anf Griechenland,
490 besonders Athen. Der durch die Verbrennung und
Sardes gegen die Athenienser erbitterte Darius,
wird noch mehr durch den vertriebenen Behenrscher Athens, Hippias, den Sohn des Pisistratus,
ausgereizt, der an seinen Hof sich gestüchtet hatte,
und der offenbar die Seele dieser ganzen Unternehe
mung ward. Wenn gleich der erste vorläusige
492 Versuch unter Mardonius durch Sturm miße
glückte, so ward doch der dareuf solgende. Saupta
490 zug mit so vieler Klugheit und Kenntnis des tane
des unternommen und ausgeführt, daß man daben
die leitende Hand des Hippias nicht verkinnenSann. Seibst die Schlacht ben Marathon, 490. Die von Persischer Seite fast nur ein falscher Un: Spr. griff gewesen ju senn scheint, wurde den Krieg nicht eneschieden haben, wenn nicht die Geschwin: digkeit des Miltiades den Hauptangriff der Perser auf Athen vereitelt hatte.

20. Wenn Darius I, burch biefe auswarstigen Kriege das Reich schwächte, indem er es zu exweitern suchte, so find bagegen seine Verdienste um die Organisation des Innern besto grösser. Seine Regierung ist der Zeitraum, der ben jedem zur Herrschaft gelangten Nomadenvolke, das zu burgerlicher Cultur fortgeht, einmahl eintteten muß, wo das Streben zu der Einführung einer solchen Verfassung, die frenlich aber nur allmährlig sich ausbilden kann, sichtbar wird.

21. Eintheilung des Reichs in 20 Sas, trapien, und damit verbundene regelmäßige Bestimmung ber Tribute; jedoch Anfangs nur durch Abtheilung nach den verschiedenen tributaren Boltern, aus der erst allmählig eine geogras phische Eintheilung erwuchs, ben der man in deß größtentheils die bisherige Abtheilung der tan der benbehielt.

Beweis, daß die Eintheilung in Satrapien gunddift nur eine Abtheilung für das Civilgouvernement und die Erbesbung dung ber Abgaben, getrennt pon ber Mittargewalt, war. Pflicten ber Gatrapen: Gorge far bie Enling bes Lanbes, befonders ben Aderbau; und Erhebung ber manderley Eribute, nebft Ausrichtung aller tonigliden auf die Provinzialangelegenheiten Bezug habenben Befehler Ce war Digbraud, wenn fpaterbin biefen Satrapen and das Commando ber Truppen übertragen wurde. -Undere Mittel gur Erhaltung ber Abbangigleit bet Satrapen: Ihnen gur Seite gefehte. Konigliche Soreiber, an bie zuerft die toniglichen Befohle famen. - Deriobifde Bifitationen ber Brovin: sen burd unmittelbare toniglide Abgeordnete, ober auch burch bie Ronige felbit; und zwar im Gefolge ch nes Beers. - Anftellung von Eilboten burch bas gange Reich gur Erhaltung ber fichern und fonellen Communieation mit ben Provingen, wie fie auch in ben Mogolfiden Reichen ftatt faud; (abet teine Paft, ba bie Ankalt blos für ben Sof diente).

22. Das Perfische Finanzwesen behalt fortbauernd bas Eigenthümliche, bas größtentheils aus ber Entstehung bes Reichs durch ein erobernbes Nomadenvolk, bas auf Kosten ber Besiegten leben will, und aus ber bespotischen Form ber Berfassung, folgt.

Erhebung von Tributen, meist in Naturalien, jur Erhaltung des hofs und der Armeen; und an eblen Metallen, nicht in zemänztem, sondern tobem Gold und Eilber. Bestimmung des daraus ermachenden Schafes, eigentlich als Privatcasse des Konigs. — Berschiedene andere Regalien. — Art der Bestreitung der öffentliden Ausgaben, hurch Anweisungen auf die Eine tingte Eines oder mehrerer Derter. 23. Einrichtung des Ariegswesens, wie es sich aus dem ursprünglichen Justande der Mation, und dem jesigen Bedürfniß, weite ers oberte Länder burch beständig darin unterhaltene Truppen unter dem Joche ju halten, entwickelte.

Militairische Deganisation der Persischen Ration, durch eine, dutch das Ganze lansende, Decismaledtheilung. — Königliche Ernypen, theils auf dem platten Lande, nach einer Eintheilung des Reichs in militairische Santons, theils die davon verschiedenen Besahungen in den Stadten. — Mit der Unterhaltung der Aruppen auf Kosten und durch die Abgaben der Provinzen. — Baldige Entstehung der Miethtruppen muter den Persern, besonders der Griechischen, und verderbliche Folgen davon. — Haustruppen der Satrapen und der Großen. — Einrichtungen im Fall eines allgemeinen Aufgedots den Nationalfriegen. Einzichtung der Persischen Seemacht, die meist aus Phonicischen, oft auch aus Griechischen, Plattischen, Plotten bestand.

24. Seit Darius erhielt auch bas Hoffes ben ber Könige erst seine völlige Einrichtung; und die Regierung wird bald völlig eine Regierung aus dem Serail. Doch behielt die Lebensart der Könige, indem sie mit ihrem hoflager, das entweder ganz oder vorzugsweise aus dem Stamm der Pasargaden bestand, nach dem Wechsel der Jahreseiten von einer Residenz zur andern zogen, noch immer einen Anstrich von Nomadenleben, Die gewöhnlichen Rofibenzen Babylon, Enfa und Echatana. Jegige Bestimmung von Versepolis, als Kodtenresidenz der Könige. — Anterhaltung des Hoises von den tostbarsten Producten setzer Proving, und das durch entstehendes strenges Exendulel für die Kasel des Königs. — Innere Einrichtung des Serails. — Einstuß der Verschnittenen, und der Königsn Muttet auf die Regierung.

- 25. Bereits Darins machte Austalt zu einem neuen Rachefriege gegen Athen, allein eine Ems 488 porung, die in Aegypten ausbeiche, hindert ihn an 486 der Aussührung, und er stirbt nachdem er seinen ältesten Sohn zwenter She Xerres I. als Enstel des Cyrus auf Antrieb seiner Matter Alossa, die alles vermochte, zum Nachfolger ernannt hatte.
- 26. Xerres I, 486-465, ein Fürst, der im Serail erzogen, nur die königliche Würde zu 1884 repräsentiren versteht. Unterjochung Aegnpstens und härtere Behandlung desselben unter dem . Satrapen Achaemenes, dem Bruder des Xerres.
  - 27. Die berühmte Unternehmung bon Kerres gegen Griechenland ward wiederum burch die Cabale und Aufbegungen der griechischen Ansgewanderten; ber Pisifrariden und bes Wahesagers Ondmacritus, die sich der Person des Königs zu bemächtigen wußten; und eine Par-

seif unter ben Großen hatten, fo wie' ber Theffas lifthen Fürsten, ber Aleuaben, verursacht; ben ber Ausfahrung selber aber sah man, daß kein Hopias an ber Spiss fand; wenn gleich ber Pers Afthe König bas, was eigentlich sein Zweck war, Einniahme und Jerftorung von Athen, als kedings erreichte.

Eritic ber ausführlichen Erzählung Berobot's von bie-Jem Buge, ale ziner nationalunternehmung, an ber alle unterworfene Boller Antheil nehmen mußten. - Drepidbrige Buruftungen im Perfifden Reich, und Bundnis mit Carthago, um bie Sicilifden Grieden gu'unter= , foden 483 - 481. Ber Bug felbit im Jahr 480; über Rlein Affen und ben hellespont burch Thracien und Man cedonien. - Große Mufterung bes heers und Abfon-Derting nad bell Bolletichaften beb Dorifmie; beren . genaue Befchreibung, bap Sprrabot foofft anntricheinlich aus einer nerfischen, Urtunde, entlehnt marb. --Binnahme von Ehermopplae burd Berratheren, und un bemfelben - Rage bas Geetreffen bed Artem finm - Ginnahme und Berbrennung von Art en. Geetreffen ben Sallamin 23. Gept. 480, und Radgug des Zerres ; jebod imit Burudlaffung einer ausgesuchten Armee uns ter Marboning. - Bergebliche Unterhandlungen mit Ben Michenfeng. - Bwepter Belbaug bes Marbonfus' und Rieberlage, ben Plataeae, 25. Cept. 479 (woburd ben Ginfallen ber Perfer in Griechenland auf immer ein (306 gemacht wirb,) fo wie an bemfelben Lage ble Rieberlage ber ffrmee und Berbrennung ber Elettei ben Mycale in Borberafien.

28. Die nachtheiligen Folgen, bie folche wiedscholte ungludliche Deerzige, burch so allger meine

meine Ration alaufgebore verausalet, fin bie Schmachung und Entvollerung des Reiche hat ben mußten, leuchten von selber ein. Der Best theidig ungskrieg, den jest die Berfer gegen die Gviechen noch 30 Jahre foriführen mußten, welche die Unabhängigkeit ihrer Affacischen Laubes leute verlangten, brachte ihre Macht vollends von ihrem Gleichgewichte, da sie sie nothigte Vordersussen, die entfernteste westliche Provinz, zu dem Mittelpunct derfelben zu machen.

29. So wenig furchtbar sie indes anch jest ben Griechen durch ihre Wassen blieben, so sehr wurden sie es durch das schon jest angenommene Bestechungs spstem der Haupter Griechensands, dessen erste Probe ben Pausania's über Erwarzen gluckte, und auch selbst ben Themistocles vielleicht nicht ganz ohne Wirkung war. — Allein an Eimon sinden die Perser bald einen Gegner, der ihnen die Herrschaft des Meers vollig entris, und endlich am Euromedon an Einem Tage ihre Florte und tandarmee vernichtet; und durch die Einnahme des Thracischen Chersonesus ihnen den Schlissel zu Europa entreißt.

veiterer Regierung erjählt wird, find Intnignen, bes

des Seraits, das bereits damais, befonders durch die Renigin Amistris, der Schauplaß aller der Greuel war, die hier einheimisch zu seyn pflegen, und von denen Xerres selber zuleßt durch die Versschwörung des Artabanes und des Verschnittenen Spamitres das Opfer wurde.

Db Berres der Abafverus ber Juden ift? — tles ber die Berfchiedenheit der Nahmen der Perfifchen Ronige im Perfifchen und Chaldilichen; die um fo weniger befremden barf, ba es eigentlich blobe Titel und Beps nahmen maren, die fie nach ihrer Thronbesteigung ans nahmen.

- 31. Artaxerres I. (longimanus,) 465-424. Die Verschwörung von Artaban brachte ihn durch die Ermordung seines Vaters und alter ren Bruders auf den Thron, den er aber nur durch die Wiederermordung von Artaban sich sichern könnte. Seine 40jährige Regierung zeigt die err sten Symptome von dem Verfall des Acichs, wele den aufzuhalten er ben manchen guten Eigenschafs ten doch nicht Talente und Character genug besaß.
- 32. Schon gleich im Anfange ber Regierung Empärungen in den Provinzen, während der Krieg mit Athen noch immer fortgeht. Die Empörung seines Bruders Spstaspes in Battela, kann nur erft durch zwen Schlachten unterbruckt werben.

33. Zwenter Abfall Aegyptens, vers
anfast durch ben linbischen Konig Inarus ans
Marea in Verbindung mit dem Aegypter Amyrtaeus, und durch die Athenienser mit einer Flotte
463 unterstüßt. Obgleich die Verbundeten nicht nur hern von Memphis wurden, sondern auch die Persische Armee unter dem Bruder des Königs
Ach aemenes schlugen, der daben sein Leben vers
lohr, so wurden sie doch polest von Megabys
zus, dem Satrapen von Sprien, überwältigt
und in Byblus eingeschlossen, wo sie sich mit
456 Inarus auf Capitulation ergeben muffen. Doch
behauptete sich Amyrtaeus foredauemd in den
morastigen Gegenden.

34. Der griechische Krieg nimmt aber balb wieder eine üble Wendung für die Perfer, da Eimon die Perfische Flotte und Armee bem 449 Epprus schlägt. Die Gefahr ganz Epprus zu versteren nothigt darauf Artaxerxes I. zu einem Frieden mit Athen, worin er die Frenheit der Asiatischen Griechen bewilligen, und versprechen muß, daß weder seine Flotten das Aegeische Meer beschiffen, noch seine Truppen auf dren Tagereisen den Kasten

35. Allein der übermachtige Degabnius querft beleidigt burch die hinrichtung bes Inarus gegen bas ibm gegebene Berfprechen, emport fich -felber in Sprien; fcblagt wiederholt Die koniglichen 447 Beere, und tann felber die Bebingungen vorfchreis ben, unter benen er fich mit bem Ronige ause fourt. Er gab bas erfte große Benfviel von einer gludlichen Emporung eines Satrapen im Derfifchen Reich; und fo abmechfelnd auch feine eigenen weitern Schickfale waren, fo bauerte boch feint Partei auch noch nach feinem Tobe in feinen Sobnen fort. Er batte am Sofe felbft feine Stute Be an ber Konight Mutter Amiftris, und ber regterenden Ronigin It mytis, (bende burch ihre Ansschweifungen berühmt; ) die auch Artarer res I. bis an feinen Tod unter einer fteten Wor: 424 munbichaft bielten.

36. Die nachsten Regierungswechsel find jest schnell und gewaltsam. Der einzige achte Sohn und Nachfolger Terres II. wied schon nach 45 Tas gen von seinem unachten Bruder Sogbianus gesendort. Allein auch dieser wird nach 6 Monathen von einem andern unachten Bruder. Ochus gestürzt, 423 der als Darius II. den Thron besteigt.

37. Darius II, Mothus 423-404. Seis ne roidbrige Regierung unter ber Bormundschaft feiner Gemablin Parnfacis, und breger Ber-Schnittenen, (von benen ber erfte Artorares felbft ben Weg jum Thron sich ju bahnen sicht, aber bingerichtet wird), ift bie Periode bes immer gus nehmenden innern Berfalls; ber theils burch bie Ausrottung bes achten koniglichen Stamms, theils burch die immer mehr einreißende Gewohnheit, meh: rere Provingen, und zugleich bas Militaircommans. bo in ihnen, bemfelben Satrapen ju geben, berbengeführt wird. Wenn auch bie wieberholten Emporungen ber Satrapen gedampft murben, fo legte ber Sof boch ichon burch bie treulofe Mrt, wie er es that, einen großen Beweis feiner Schwäche vor Augen. ' Sowohl bie Empfrung bes 422 Atfites, eines Bruders bes Konigs, ber von einem Cohne des Megabnjus unterftußt mard, ara als die des Pisuthnes, Satrapen in Endien, tonnen nur gestillt werben, inbem man fich ibrer burch Binterlift bemachtigt.

38. Diefer schwankende Zuffand bes Reichs machte in Aegypten bas Feuer ausbrechen bas noch, immer unter ber Afche geglommen hatte. Ambes ta eus, ber sich immer in ben morastigen Gegens ben gehalten hatte, kam aus diesen wieder here

vor, und jagte die Perfer, unterstüßt von den Aegyptern, wieder aus dem tande; und so dunkel 414 auch die nächstfolgende Geschichte ist, so sieht man doch; daß die Verser nicht nur Amnrtaeus, sonz dern auch die folgenden Könige (S. 89.) anerz kennen mußten, wenn auch diese sich zuweilen daz zu verstanden, Tribut zu bezählen.

39. Mis ein Gluck konnte man es in Ders fien anfeben, bag ber noch unter Urtarerres I. in Briechenland ausgebrochene Deloponnesische Rrieg, 431 der die gange. Regierung von Darius II. hindurch fortdauerte, die Griechen binberte, vereint bie Berfer anzugreifen. Es ward und blieb jest berre fcende Politic ben ben Perfern, die Unruhen und Arlege mischen ben griechischen Republiken ju und terbalten, indem fie die Partei bald von diefer bald von jener nahmen; und ber mechfelfeitige Saf ber Griechen machte ihnen diefes Spiel fo leicht, baß es ihnen faft nicht batte fehlen tonnen, Gries denland auf diefem Wege ganglich ju Grunde ju richten, wenn man immer fo planmaßig verfahren mare, wie Tiffaphernes, und die Laune und Effersucht ber Satrapen von Klein: Ufien nicht ges wohnlich mehr entschieden batte, als ber Wille des Spfes.

Bundniß der Perfet mit Sparta durch Eiffaphernes geschlossen 411, aber durch die Politic des Alcidiades und die schlauen Grundsäse des Etssaphernes obne erhebliche Folgen, bis der jüngere Eprns, als Satrap von ganz Borderaffen, seit 407 durch Lysander ganz ins Spartanische Interesse gezogen wird. S. nusten griechische Geschichte.

40. Artaretres II. Muemon, 405 - 362. Ungeachtet er ber altefte Gobn bes Darius mar, fo tonnte boch nach Verfischen Begriffen Die Succeffion zweifelhaft scheinen, ba fein jungerer Brus ber Enrus ben Borgug batte, erft nach bee Thronbesteigung seines Baters, gebohren zu fenn. Gleichwohl murde Eprus, uncerftußt von feiner Parnsatis, auch wohl ohne Diefor Mutter Grund feine Unfpruche auf ben Thron geltend gu machen gesucht baben; und mabricheinlich wurde es ein Glud fur bas Persische Reich gewesen fenn, wenn, in bem Bruberfriege, ber jest folgte, bas Spiel bes Schicksals bem ben Thron gelas: fen batte, ben bie Ratur baju bestimmt ju baben fcbien.

Geschichte biefes Kriegs nach Zenophon. Schlacht bep Cunara, in ber Eprus fallt 401. Rudjug ber 10000 Griechischen Soldner in dem Dieust bes Cyrus, unter Zenophons Anfahrung.

41. Seine ganze Regierung hindurch blieb ber, jest auf bem Thron befestigte, König unter der Bors

Bormunbicaft feiner Mutter, Darnfatis, beren wuthender Sag gegen feine Gemablin Statiral fo wie gegen alle, die am Tode ihres Lieblings fons, bes Enrus, Untheil gehabt hatten, bas Serail ju einem Schauplaß von Graufamkeiten macht, Die nur an einem folden Orte erbacht und begangen werden fomen.

42. Die Emporung und Mieberlage bes Off rus verandert auch die Werhaltniffe, in denen ber Perfiche Sof mit Sparta ftand; Die aber mebr burch bie Satrapen von Botheraffen, Tiffaphere nes und Pharnabajus, beren Giferfucht Spare ta ju nuben verffand, als burch ben Willen bes Ronige felber bestimmt werben. Der erfte erregt Durch feine Barte gegen bie Affatischen Griechen Die Enrus unterftust batten, einen Krieg mit Sparta, wo jene Sulfe fucten, beffen Opfer et 400 felber murbe; ber aber balb auch burch feine Bine richtung nicht mehr gestillt werben tann, feltbent Maefilaus in Affen commandire, und felbst ben bis Perfifchen Thron umjufturgen brobt. Doch giebe 394 ihre Politie, burch die fie Sparta in Griechenland felbst einen Krieg erregen, und Conon an ber Spike ihrer Rlotte, Die Perfer beffer aus bet Berlegenheit als einer ihrer eigenen Beloberen es vermocht batte; und in dem Frieden des Untal: 387 cidas dictirten sie die Bedingungen, denen zu folge ihnen wieder das griechische Vorders afien, nebst Epprus und Clazomene, abges treten wurde. Vor einem neuen Angriff ber Spartaner sicherte sie die jest steigende Macht von Theben (mit dem sie in freundschaftlichem Vershältnisse bleiben) unter Epaminondas und Per lopidas. — Krieg mit Evagoras zur Eine 385 nahme von Eppern, der aber im Frieden doch die Herrschaft von Salamin behält.

43. Der Krieg, gegen bie Cabusier in ben
384 Caucasischen Gebirgen zeigt nur, baß Artarers
res II. ein schlechter Feldberr war; und sein Bers
such der Wiedereroberung Aegyptens ges
374 gen den König Nectanebus I., der durch den
Zwist des Iphicrates und Artabazus verz
eitelt ward, daß auch das zahlreichste Persiche
heer ohne griechische Hülfstruppen und
Feldberrn nichts mehr ausrichten konnte. —
Schwerlich konnte noch ein Reich lange bestehen,
wo am Hose nur die Nachsucht von Weibern herrschs
te; dessen innere Organisation schon so weit auss
gelöset war, daß die Satrapen Kriege unter eins
ander sührten; und bessen Feldberrn, wenn sie Las
lente zeigten, so wie Datames belohnt wurden.

44. In det That schien auch jundchst vor dem Tode des Artarerres Mnemon das Persksche Reich auseinandersallen zu wollen. Indem sich am Hofe die 3 achten Sohne des Königs um die Nachfolge zankten (wovon er den ältesten Dasrins mußte hinrichten lassen,) entspann sich in der westlichen Halfer des Neichs eine Verschwörung, an der alle Stadthalter des vordern Usiens und Spriens, unterstützt von dem König Tachos in Negopten, dem die Spartaner den Agesilaus zu Hilfe gesandt hatten, Theil nahmen; die aber durch die Vestechung ihres Hauptanführers Oronstes, den der Hof gewonnen, aufgelöset wurde.

45. Mitten unter biesen Verwirrungen starb Artaxerxes II., und sein jüngster Sohn Ochus 362 bemächtigte sich bes Throns, als Artaxerxes III. 362-338, dessen Besitz er sich nur durch gänzliche Ausrottung des zu zahlreichen königlichen Haus ses sichern zu können glaubte. Er ist der Zeitges nosse von Philipp von Macedonien, und bekam an diesem bald einen gefährlichern Nebens buhler, als er ihn in seinem eigenen Hause hätte sinden können.

46. Die nene Emporung bes Areabagus in Rlein : Afien gludte mur, fo lange Die Thebaner 358 fie unterftußten; aber die Aufnehme, die Angbajus ben Philipp fand, perrieth schon die Gefinnungen bes Macedonischen Königs.

47. Allein eine neue große Empdeung ber Dhonicier und ber Copprier in Berbindung mit 356 Aegnpten zwingt ben König zu einer neuen Experbition, die fast über Erwarten glückte, wiewohl auch hier Berratheren und griechische Sulfstruppen bas Beste thun mußten.

Betratheren Mentor's, des Aufahrers der Berbanbeten, und badurch demittte Einnahme und Berftbrung von Sidon, worauf die Unterwerfung von Phynicien folgt. 356.

Einnahme von Eppern burd griechiche Eruppen nuster Phocion und bem jungern Evagoras 454.

Expedition bes Adnigs feiber gegen Aegopten und Sieg über ben Konig Rectanebus II, burch Salfe griedlifder Miethtruppen bep Bebufium 354. Megopten wird wieder Perfifde Proving.

48. Auf biese Wieberherstellung bes Reichs in seinem alten Umfange folgt eine gezwungene Rusbe, ba Mentor und der Verschnittene Bagoas das Reich gewissermaßen unter sich theilten; indem sie ben König in einer völligen Abhängigkeit erhiels ten; bis es dem Bagoas gesiel, ihn durch Gift 338 aus dem Wege zu raumen.

49. Rach der Ermordung des königlichen Saufes fest Bagoas den einzigen übrig gelaffenen inngsten Sohn des Königs, Arfes, auf den Thron, um in seinem Nahmen zu regieren; allein schon nach zwen Jahren sindet er es nothig, ihn wieder zu stürzen; und Darius Codoman: 336 nus, ein entferner Verwandter der bisher regies renden Familie, wird von ihm erhoben; der seine Regierung damit beginnt, den Vosewicht selber hinrichten; zu lassen.

50. Darius III. Cobomannus, nicht wie feine Borganger im Serail erzogen, zeigte Tugens ben, die ihn eines beffern Schicksals wurdig mach. ten, als ihn traf. Allein schon im zwenten Stabre feiner Regierung von Macedonien ber angegriffen, 334 . gegen bas man bisher in Perfien noch teine Bes genanstalt gemacht batte, (wenn nicht vielleicht ber Dold, ber Philipp traf, von Perfichen Sanben geschliffen war,) tonnte er ein in sich felbst vers fallenes Reich nicht auf einmal wieber berftellen. Und batte gleichwohl der Tod nicht die Invafion feines Feldherrn Memnon in Macedonien vereis telt, fo barf man zweifeln, ob Alexander als Ers oberer Afiens glangen marbe. - Rach zwen verlornen Schlachten, worin er perfonlich focht, fiel Darius III. als bas Opfer bes Berrathers Bes

Beffus, und die Berbrennung von Perfes polis zeigte Afien, daß das Perfiche Reich 'ges fturzt, und ein neuer Beberricher dem Orient ges geben fen.

Die Gefcicte bes Rriegs f. unten in ber Macebos nifcen Gefcicte.

Driv

## Dritter Abschnitt.

Befdichte ber griechifden Staaten.

#### Geographische Mortenutniffe.

Briechenland wied begrenze nach It. durch die Cambunifchen Berge, Die es von Macedonien trennen; nach G. und D. vom Megeischen, nach B. vom Jonifchen Meer. Größte lange von S. nach Dr. = 55 beutsche Deilen; größte Breite von 9B. nach D. = '35 beutsche D. Rlas cheninhalt = 1850 Meilen. - Sauptfluffe: Deneus, ber ins Megeifche, und Achelous, ber ins Jonifche Deer flieft. Wortheile in Rads ficht auf die Fruchtbarteit, burch bie Dilbe des Climas zwischen 37-40° M. B., die Menge fleiner Ruffe, und burch Die Beschaffenbeit und Mowechselung bes Bobens, wodurch die Matur wie in keinem andern Lande von abnlichem Ums fange bafur geforge ju haben fcbien, baß alle Zweige ber phofischen Cultur faft in gleichem Daage neben einander gebeiben tonnten. - Bortbeile in Rudficht auf Schifffahrt und Sanbel: Lage

in ber Mitte der bren Welttheffe, umgeben an bren Seiten von Meeren, und burch feine zerriffes nen Ufer reich an Unfurthen und hafen.

Eintheilung in Nordgriechenland von ber R. Grenze bis zu der Bergfette des Deta und Pindus, zwischen dem Ambracischen Meerbusen im W. und dem Malischen im D. Mittelgriechenland, ober Hellas, bis zum Isthmus von Corinth; und die südliche Halbinsel, oder Peloponnesus.

Mordgriechenland; umfaßt bie zwen tane ber: Theffalien in D. und Epirus in B.

fenchtbarsten aller griechischen tander. Lange von R. nach S. 15 Meilen, Breite von B. nach D. 16 M. Ftasse: Peneus, Apidanus und viele kleinere. Berge: Olympus, der Wohnste der Götter in der Dichterfabel, und Ossa im S.; die Kette des Oeta, Othrys, und Pindus im S. Eintheilung in 5 tandschaften: Esta estis, Seadte: Gomphi, Azorus; Velaszio: tis, Stadte: Laxissa, Gonni, das Thal Tempe; Thessaliotis, Stadte: Pharsatus u. a. — Phibioxis, Stadte: Pharsatus

- Die Landzunge Magne fia, mit ber Stadt gleiches Nahmens. - Andere Gegenden tragen ihre Nahmen bon nicht griechischen, dastibst wohnenben Bolfern, wie Perrhaebia ic.

2. Epipus. Nächst Theffalien die größte, aber auch weniger cultivirte Landschaft Griechen: lands, 12-15 Meilen lang und eben so breit. Theile: Molossis, Stadt: Ambracia; Theisprotia, Stadt: Buthrotum; im Innern Dodona.

Mittelgriechenland, ober Bellas, enthalt 9 landschaften.

- 1. Attica, eine nach S. und D. fortlam fende und immer schmäler werbende tandzunge. tänge 15 b. Meilen; größte Breite 6 b. Meilen.

   Flusse: Flissus, Cephissus, Berge: Hormettus, Pentelicus, und Vorgebirge Susnium. Stadt: Athen mit den Häfen Pires aeus, Phalereus und Munnchjus; im übris gen nur Flecken, diper, wie Marathon, Eleassis, Decelea 26.
- 2. Megaris, an ber Corinthischen Lands enge. Die kleinste aller griechischen Landschaften, 4 Meilen lang und 1-2 breit. Stadt: Mes gara.

- 3. Boestia, eine bergigte und fampfige Landschaft, 13 d. Meilen lang, und 7-8 beeit. Fluffe: Afopus, Ismenus, und viele kleinere. Berge: Helicon, Eptheron u. a. Ste: Corpais. Es enthielt unter allen Landschaften Briechenlands die meisten Stadte, beren jebe ihr Gebiet hatte. Die erste darunter, und oft Beherrscherin der übrigen, war Theben am Is: menus. Die übrigen Plataeae, Tanagra, Thespiae, Chaeronea, Lebadea, Leuctra und Orchomenus sind alle in der griechischen Geschichte berühmt.
- 4. Phocis, fleiner als Attica, 12 Meilen lang, 2-5 breit. Fluß: Cephissus. Berg: Parnassus. Stadte: Delphi am Parnaß, mit dem berühmten Orakel des Apollo. Erissa mit dem hafen Cirrha, und im Junern des landes Elatea. Die übrigen Stadte sind unerheblich.
- 5.6. Die zwen tandschaften toeris. Die bstliche, am Guripus, Wohnsis der Locrt Opuncit und Spicnemidit, ist die kleinere, wenig größer als Megaris. Staden Optis, Pas Thermopplae. Die westliche am Corinchisschen Meerbusen, Wohnsis der Locri Ozolae, 5-6 Meilen lang und 4-5 breit. Städte: Rauspactus am Meer, Amphissa im Innern.

- 7. Die fleine tandschaft Doris, ober die Extrapolis Dorica, an der Subseite bes Berges Dera, 2-3 Meiten lang und eben so breit.
- 8. Aetolia, etwas größer als Boeotien, 12-13 Meilen lang und 7-8 breit; aber unippallen bas am wenigsten cultivirte Land. Flusse: Achelous, der die Grenze nach Acarnania aussmacht, und Euenus. Städte: Calybon, Thermus.
- 9. Acarnanis, bas westlichste land von hele las, 8 M. lang 4-6 breit. — Fluß: Achelous, Städte: Argos Amphilochicum und Strattus.
- Die Salbinfel bes Peloponnesus, ente bielt 8 Landschaften.
- 1. Arcadia, ein gebirgigtes Weibenland in der Mitte der Halbinfel, größte lange 12 d. Meisten, größte Breite 9 Meilen. Berge: Cyllene, Erymanthus u. a. Fluffe: Alpheus, Erymanthus, und viele kleinere. Städte: Manstinea, Tegea, Orchomenus, Heraea, Pfosphis, und späterhin Megalopolis, als allgermeine Hauptstadt.

- 2. Laconica, gleichfalls gebirgigt. Größte lange 14 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Fins: Eurotas. Berge: Tangetus, und die Borgebirge Malea und Taenarium, Städter Sparta am Eurotas; andere Derter: Ampeelae, Sellasia, und mehrere, bie nicht besträchtlich waren.
  - 3. Meffenia, an der Westeite von lacos nica; ein mehr ebenes und hochst fruchtbares land, welches seit 668 den Spartanern unterworsen war. Größte lange 7 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Stadt: Meffene. Grenzsestungen Itome und Ira. Unter den andern Dertern sind Phlus und Methone am bekanntesten.
  - 4. Elis nebst der kleinen Landschaft Triphys lia, an der W. Seite des Peloponnesus. Lange 15 Meilen, größte Breite 7 Meilen. Flusse: Alpheus, Peneus, Sellis, und viele kleis nere. Städte: im N. Elis, Entlene und Pys lus. Um Appeus Pisa und das benachbarte Olympia. In Triphylia noch ein drittes Pys lus.
- 5. Argolis an der D. Seite ber Halbinfel,' eine Landzunge, der von Attica gegenüber, mir der

fle den Sinus Saronicus bilbet. Lange 16 d. Meilen, Breite non 2-7 Meilen. Stadte: Argos, Mycenae, Epidanrus. Kleinere merkwardige Derter: Memea, Cynuria, Troes zen.

- 6. Achaja, vormals Jonia, auch Aegias Ius, bas N. Kustenland; lang 14 Meilen, breit 3-6 Meilen. Es enthielt 12 Stadte, unter des nen Dyme, Patrae und Pellene die besträchtlichsten waren.
- 7. Die kleine Landschaft Sichonia 4 Meis len lang, 2 Meilen breit, mit den Stadten Gis' coon, Phlius.
- 8. Die kleine landschaft Corinth, von gleischer Große, zunächst an ber landenge (Isthmus) bie ben Peloponnes mit bem festen lande verbindet. Stade Corinthus, vormals Ephyra; mit ben hafen lechaeum am Corinthischen, und Censchreae am Saronischen Meerbusen.
- 9. Die griechischen Infeln, find theils folche, Die junachst an der Kuste liegen, theils Inselgruppen oder auch einzelne Inseln im offenen Meer.

## 148 Dritter Abschnitt. Griechen.

:- 10. Jufeln an ben Ruften. Beftfufte im Jonifchen Deer: Corenra, gegen Epirus über, 8 Meilen lang, 2-4 breit. Stadt: Corcyra. Gine Colonie von Coringh. Gegen Mearnania über: Leucabig mit Stadt und Bor gebirge Leucas. - Cephalonien ober Gar me, vormals Scheria, mit ben Stabten Same und Cephalonia. Daneben bie fleine Ins fel Sthaca. - Gegen Glis über: Bacnnthus. An der Gadfafte: Enthera mit ber Stadt gleis ches Nahmens. In der Weftfufte im Garonifchen Meerbufen: Meging und Salamis. Gegen Boeos tien über, movon es bie Meerenge bes Enripus trennt, Euboea, die größte von allen, 24 Deis len lang, 3-4 Meilen breit. Stadte: Dreus nebst bem Borgebirge Artemifium im R., in ber Mitte Chalcis, Eretria. Reben Theffa: lien Schathus und Salonefus. - Weiter nordlich Thafos, Imbrus, Samothrace und Lemnus.

11. Inselgruppen im Aegeischen Meer; die Encladen und Sporaden, wovon jene die westlichen, diese die dstlichen Inseln des Archipelagus begreifen. Die wichtigsten barunter find Andros, Delos, Paros, Naros, Melos, alle mit den Städten dieses Nahmens.

### 1. Per. bis auf d, Trojanischen Krieg. 149

12. Einzelne größere Inseln 1. Ereta 35 Meilen lang, 6-10 breit. Berge: Ida. Stadte: Endonia, Gorthua, Enossus. 2. Epprus 30 Meilen lang, von 5-20 breit. Stadte: Salamis, Paphos, Citium und mehrere kleinere.

13. Die vornehmften hellenischen Inseln langs der Rufte von Borderafien. S. oben S. 20.

# Erster Zeitraum. Neltefte Sagengeschichte bis auf den Trojanischen Krieg

Quellen, fleber die Bildung und den Gang ber Geschichte unter den Griechen. Vorläufige Untersuchung über das Eigenthümliche der griechischen Mythologie in distorischer Racksicht, als Indegriff ber altesten Stamm: und Helbengeschichte des Bolte, reichdaltig in sich selben, wegen der Menge und Berschiedensdeit der Stämme und ihrer Ansübrer; und auf mannigsfaltige Weise ausgebildet und umgebildet durch Dichter, besonders große, schon sehr früh ausstehende epische, wurd späterbin tragische Rationalbichter, — Erste Entzwickelung der Geschichte aus der Sage, durch die Los gographen, besonders in den Jonischen Städten, Hetataeus, Pherecydes u. a. die sie Serodot, mit Recht ihr Vater genannt, auf einmal auf eine so dobe

Stuffe bob. (cf. Die hiftorische Aunft der Brieden in ihrer Entstehung und Fortbildung von G. J. Creuzer.
1803.) Aber nicht nur bev ihm, sondern auch bed spateren Geschichtschreibern behielt die Geschichte stets einen Austrich ihres Ursprungs; und so weit das Gebiet der'
Sage reichte, trugen selbst ein Theopomp und Ephorus
teln Bedenten, ihren Stoff aus Mothographen, oder
auch Dichtern zu entlehnen. — Daß in diesem er sten Beits
raum die Geschichte nicht mehr als bloße Sagengeschichte
feyn tann, versteht sich von selbst.

Unter ben Reuern ift die griechische Gefcichte am gludlichften von Englandern bearbeitet worden. Die Sanptwerte find:

The history of ancient Greece, its colonies and conquests from the earliest accounts, till the division of the Macedonian Empire in the East, including the history of litterature, philosophy and the fine arts by John Gillies. London. 1786. H Voll. 4. Unb:

The history of Greece by William Mittend Esq. London. 1784. III Voll. 4. Deutsch in einer freven Uebersfehung von S. L. Eichftabt. Jena 1800 ff. 6 B. 8. — Wenn gleich Mitsord an Gelehrsamtelt, Reichthum, und Grundlichkeit voransteht, so übertrifft ihn doch Gillies an Genie, Geschmad, und besonders an richtiger Auffassung des Geises des Alterthums.

Der 2. und 3. Theil von der Beltgeschichte von Gutbrie und Gray mit Zeync's Berichtigungen (S.I.) ift brauch- bar jum ersten Studium.

Rocherches fur les Grecs par Mr. De Pauw. 1781, 2 Voll. 8. voll einseitiger Aufichten und Sopothefen.

Ueber einzelne Gegenstände ber grechichen Geschichte und Alterthumer finden fic viele wichtige Untersuchungen theils in der großen Sammlung:

Gnonovix Thefaurus Antiquitatum Graecarum, XII Voll. fol. theils in ben Schriften gelehrter Gefellichaften. Unter biefen vor allen in:

Memoi-

Memoires de l'Academie des Inscriptions et des belles Lettres. Paris feit 1709, 46 Voll. 4: Und in ben: Commentarii ('IV Voll.), Commentarii novi, (VIII Voll.) und Commentationes Societ. Scient. Götting. XVI Voll. 4.

1. War gleich Griechenland urfprunglich von vielen fleinen Bolferschaften bewohnt, fo unter: schied man boch zwen hauptstamme, Die Delas: ger und bie Bellenen. Bende ftammten mabr: fceinlich aus Mien ber; die Berschiebenbeit ihrer Spracen characterifirte fie indeß als verschiedene Stamme. Die Delasger waren unter biefen jus erft berrichenber Stamm in Griechenland.

Erfte Bohnfige ber Pelasger im Peloponnes unter Juadus; um 1800 v. Chr. Wenn fie bier auch guerft nach ihrer eigenen Sage als robe Bilbe erfcheinen, fo glengen fie boch icon ju einiger Cultur fort, indem fe die alteften Staaten von Meges und Sicyon errich. teten, - Ihre Berbreitung nad Rorben, befoubers nach Attica; und Keftfebung in Theffalien, unter ihren Rubrern Achaens, Phthius und Pelasgus; mo fe Aderbau treiben lernten, und 150 Jahre anfaffig blies ben; um 1700 - 1550. v. Ch.

2. Die Bellenen, Cerft fpaterbin von eis nem ihrer Subrer Bellen fo genannt) anfangs ber ichwachere Stamm, ericheinen querft in Phos eis, um ben Parnaß, unter ihrem Ronige Deus calion; von wo eine Ueberschwemmung fie wege treibt. Ginwanderung in Theffatien, und Ber- um treibung ber Pelasger von bort. - Die Bellenen

**\$** 4

burben jest bald bas herrschende Bolt, und perbrangten, indem fie fich über Griechenland verstreiteten, die Pelasger fast ganglich, die sich nur in Arcabien, und in der Gegend von Dobona halten; und theils nach Italien, theils nach Ereta, und andern Inseln wandern.

3. Der Hellenische Stamm sondert fich wiet ber in vier Hauptafte ab, Acolet, Joner, Doriet und Achaecr, die auch nachmals durch viele Sigenthamlichkeiten in Rackficht der Sprache, der Sitten und der öffentlichen Berfassungen, von einander geschieden blieben. Die Sage leitet diese Stamme (die jedoch nicht alle kleine Inachkommen den Deucalions ab; an deren personische Geschichte daber auch die Geschichte der Stämme und ihrer Wanderungen geknüpft ward.

Bu ber Meberficht berfelben wird folgenbe Gefclechtes tafel bienen:



4. Die allmablige Berbreitung ber Zweige biefes Stamms über Griechenland gefcah burch mehrere Wanderungen zwischen ben Jahren 1500-1300, woburch auch ihre Wohnste bis auf die fratere Bauberung ber Dorier und Bergeliden (um 1100.) bestimmt werden.

Danptbata ju ber Gefchichte ber einzelnen Stamme in Diefer Periode.

- 1. Meolus folgt feinem Bater Bellen in Phthiotis, welches baber auch Gib ber Meoler bleibt, bie fic von be weiter theils über bas meftliche Griechenland, Afarnanien, Metolien, Phocis, Locris und Ells im Beloponnes, fo wie aber bie weftlichen In: feln verbreiteten.
- 2. Dorus folgt feinem Bater in Eftigeotis, bem afteften Bobnfig ber Dorier. Bertreibung von ba nach Des Dorus Lobe burch bie Derbaeber; und Berbreis tung über Macebanien und Ereta; Rudlehr eines Theils bes Stamme, ber über ben Deta geht, und bie Letrapolis Dorica, in ber nachmals fogenannten Landidaft Doris aulegt, bis er von ba unter ber Subrung ber heraeliben nach bem Beloponnes manbert; um 1100 f. unten. -
- 3. Entbus, vertrichen von feinen Bribern, manbert nad Athen, und erzeugt mit ber Crenfa, ber Tods ter bes Erechthens, feine Gobne Jon und Achaens, Son und fein Stamm lieben, aus Atben vertrieben, fic in Aeglalus im Pelopounes, von ihnen Jonia, (nade mals Acafa genannt,) nieber. Die Acae er erhalten . ibre Bobufige in Laconica und Argolie, bis auf bie Beiten ber Dorifden Manberung. G. unten.

## 154 Dritter Abschnitt. Griechen.

5. Außer biesen alten Einwohnern kamen in eben diesen frühen Zeiten auch Colonieen von cultivirtern Bolkern, aus Aegopten, Phoniseien und Mysien nach Griechensand. Die Ries derlassungen dieser Fremden scheinen zwischen 1600 und 1400 zu fallen.

Niederlassung ber Colonie des Cerroys aus Aegypten um 1550 in Attien; der Colonie des Danaus, gleiche falls aus Aegypten, in Argos um 1500. — Die Colonie des Cadmus aus Phonicien um 1550 in Boeotien. — Die Colonie des Pelops aus Mysien um 1400 in Argos.

- 6. So flar es aus ber Mythologie ber Hetlenen ist, daß sie Unfangs eben sowohl Wilde als
  die Pelasger waren, denn selbst den Gebrauch
  des Feuers mußte sie erst Prometheus lehren; —
  so gewiß ist es auch, daß, sie bereits in diesem
  frühesten Zeitraume, besonders wischen 1300—
  1200, nachdem das Wandern aushörts, die ers
  sten wichtigen Schritte zu der Erreichung eines ges
  wissen Grades der Cultur machten. Um die Zeit
  des Trojanischen Krieges stehen sie zwar noch als
  Varbaren, aber nicht mehr als Wilde da.
- 7. Wie diese Ausbitdung ben der Nation ente stand und fortschritt; und welchen Einfluß die fremden Ankommlinge darauf hatten, sind allere dings schwer zu beantwortende Fragen. War es Eecrops,

Cecrops, der in Attica querst feste Ehen einsührte, ward hier Ackerbau und Delbau erfunden, — so scheinen die Hellenen allerdings die Grundung der haus lich en Cultur Fremden zu verdanken zu has ben. Und wenn von den nachmals herrschenden Familien gerade die mächtigsten von diesen Ankömmstingen abstammten, scheint auch ein dauernder Einsuß kaum zu bezweiseln. Aber was auch die Griechen von Fremden angenommen haben mögen; so stempelten sie es zuvor zu ihrem Eigenthum um, und blieben also deshalb nicht minder original. Die Frage wird dadurch viel weniger erheblich als sie auf den ersten Blick scheinen könnte.

8. Dieß mar aber besonders mit allen 3meis gen ber geiftigen Cultur, vor allen ber Res ligion, ber Adll. Daß von Megypten, Afien, Thracien manche Gottheiten und Sacra ihren Gins , gang ben den Griechen fanden, ift taum zu bes zweifeln; aber es blieben nicht Megnptische, Mas tifche, Thracifche, - es murben griechische Botter. Daber scheint auch bas Aufspuren jener Bermandtfchaften ju teinen großen weitern Auf-Schluffen führen ju konnen. Aber von ber bochften Wichtigfeit murbe es, bag, welche Gotter auch Die Briechen annahmen, boch nie ben ihnen ein abgesonderter Priefterftand, viel weniger Cafte, fich bils

bilden konnte, die auf einen ausschließenden Bes
siß der höhern Ausbildung Anspruch gemacht hatte. Zwar bestand Religion in nichts weiterm, als einem außern Cultus; aber es knupften sich doch von sethst daran manche Ideen und Institute, die auf biese Weise Gemeingut des Bolks wurden.

9. So war es bie Religion vorzugsweise, burch welche der robe Geist einigermaßen gemile dert ward. Waren es doch die altesten Sanger (worder) ein Orpheus, Linus u. a. welche durch die Verbreitung religiöser Ideen so viel dazu beprtrugen, die Blutrache, und mit ihr den Justandsteter Besehdungen, aushoren zu machen; waren sie es doch welche in den Mysterien dem engern Kreise der Eingeweihren die Vorzüge des gesitter ten Lebens zu versinnlichen wußten.

87. Cnorx Rocherches fur les mysteres du Pagantame, Paris. 1784. Deutsch: bes Frent. w. St. Croip Berfud über bie alten Mpsterien. Uebersett, und mit (febr schähbaren) Anmerfungen begleitet von C. G. Leng. Gos tha. 1790,

pie Orakel, besonders die ju Dodona und Delphis. Das Bedürsniß sich hier Raths zu erholen, führte von selbst dabin, sie als ein Gemeingut der Nation zu betrachten, zu benen jedem

# I. Per. bis auf d. Trojanischen Krieg. 157

jedem der Zutritt offen fteben mußte; und so konnte es wiederum nicht fehlen, daß die Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten großentheils von diesen Orakeln abhieng.

- A, van Daren de orneulis veterum Ethnicorum differtationes 6. Amfiel. 1700. Ein fonft febr geschähtes Bert. Es fehlt noch an einer umfaffenben Untersuchung bes Ges genstandes. Ein Beptrag baju ift:
- J. GRODDEN de oraculorum quae Herodoti libris contimentur natura commentatio. Gotting. 1786.

11. Ueberhaupt gefcah auch in Griechenland mas anderwarts: unter bem Schuk ber Beiligibit mer feimte bie jave Pflange ber Cultur auf. Dier waren die Refte und die Bufammentanfte, wo auch die fonft fich fremd bleibenben Wolfers schaften friedlich fich faben; und über gemeinschafts liche Angelegenheiten fich besprachen. Bon fubft bildeten fich bier bie erften Ibeen eines Bolfers reches, und führten in Berbindungen, bie biefe mehr enwickelten. Unter Diefen ward die wiche tigfte und bleibenofte die ber Amphictionen gu bie freplich erft fpater ibre bestimmte Form erhalten haben mag; aber boch icon frub ben Brundfaß angenommen ju baben icheint, daß feine der an ibr deborenden Stadte von den abris gen burfte getfiort werben.

## 158 Deitter Abschnitt. Griechen.

- 12. Außer der Religion war es auch die Schiffsahrt und der dankt verbundene Beretehr, der die Nation mit Fremden in Berührung erhielt, und für Bildung empfänglicher machte. Frenlich blieb diese Schiffsahrt lange bloße Sees räuberen; aber wenn Minos auf Ereta das mm Meer davon reinigte, so mußte man doch schon aufangen das Bedürfniß eines andern Zustandes zu fühlen.
  - bengeist der Nation; und in dem heroischen Zeitalter entfaltete sich ihre erste Jugendbluthe. Der Hang zu außerordentlichen Unternehmungen war aufgelebt; und trieb die Heerführer nicht blos einzeln, sondern verbündet, dis über die Grenzen ihres Vaterlandes. Aber noch viel wichtiger als durch sich selbst, sollten diese Unternehmungen das durch werden, daß sie, in den Gesängen der Dichter sortlebend, durch eine Nationalpoesse, wie kein anderes Volk sie besaß, die weitere Entwickes lung möglich machten.

Jug ber Argonauten nach Colchis etwa um 1250; und Arieg ber 7 verbandeten Farften gegen Theben um 1225; das aber erft von ihren Sohnen, (Epigonis) bep dem zwepten Bersuch 1215 erobert ward,

Rationalunternehmung eller Hellenischen Wolkers schaften gereift, die in dem Kriege gegen Troja ausgesührt ward. Ihre wichtigste Folge war die Erzeugung eines allgemeinen Nationalgeistes, der ben einer gemeinschaftlichen Erpedition von einer rojährigen Dauer, in ein so entferntes kand, und die von einem solchen Erfolge nothwendig entstehen mußte, und ungeachtet aller Spaltungen und Streitigkeiten doch nie wieder gänzlich erloschen ist. Erst seit dem Juge gegen Troja sahen sich die Hels lenen fortbauernd als Ein Volk an.

Allgemeine Schilberung von bem politischen Anstande Griechenlands um die Zeiten des Crojanischen Krieges,
— Eintheilung in viele Peine Staaten, unter denen der von Urgos und Mocenae der machtigste war, — Ju allen erdliche Oberhaupter oder Stammfürsten (Advige, Basikeie) zugleich Ansthere im Ariege und Michter im Frieden; deren größeres und geringeres Ansseden nur bloß von ihren größeren oder geringeren Eigenschaften, besonders ihrem kriegerischen Muthe, abhängt. — Lebensart der Antion, als eines Schotebewohnenden, zugleich Acerban und Viedzucht treibenden, Kriegervolls, das auch bereits in der Schifffahrt ziemliche Fortschritte gemacht hatte.

A. W. Schlnort de Goographia Homeri, commentatio. Hannov. 1788. Siebt eine Uebersicht der damaligen poslitischen Geographie Griechenlands. — für die Kenntnis des Locals des Trojanischen Krieges vor allen: Lechevalier Beschreibung der Sone von Aroja. Ueberseht und mit Anmerkungen von Zeyne. Leipzig. 1794.

### 160 Drittet Abschnift. Griechen.

# 3menter Beitraum.

Bon dem Trojanischen Rriege bis auf den Aufang der Perfertriege. 1200 - 500.

Quellen. Ueber feinen Theil ber griechifden Ges fcicte find mir fo wenig unterrichtet, als über biefen langen Beitraum, wo wir viele ber wichtigften Begebenbeiten nur im Allgemeinen tennen. Der Anfang besfelben ift noch, fo wie in ber vorigen Periode, eine Gagens und. Dichtergeschichte: erft gegen bas Enbe wurde ber Se: braud ber Sorift bey den Grieden allgemeiner, außerbem war ber Beitraum arm an großen Rationalunternehmungen, bie bem Dichter ober Gefdichtforgiber einen paffenden Stoff batten barbieten tounen. Außer ben vielen gerftreuten Radricten, Die fic ben Gerobor, Plutard, Strabo und vor allem in der Ginleis tung bes Thucybides finden, (Die hierher geborigen Bucher bes Diobor's find verlohren gegangen;) muß noch besonders Daufanias ermabnt werden; ber 'in feis net Beforeibung Griedenlanbe für bit Gefolite ber einzelnen tieinen Staaten und eine Menge ber fods. barften Motigen aufbewahrt bat.

- 1. Gefchicher ber Bellenischen Graaten innerhalb Griechenland,
- 1. Die ersten Zeiten nach dem Trojanischen Kriege waren burch die vielen Zerrüttungen in den herrschenden Familien, besonders der des Pelops, sehr unruhig: allein bald entstanden noch viel groffere Bewegungen durch die Versuche der roben nordlichen Stamme, besonders der Dorier,

mit

mit benen fich aber auch Aetoler verbanden, uns ter Anführung der aus Argos vertriebenen her as cliben fich des Peloponneses zu bemächtigen; die Griechenland fast ein volles Jahrhundert hins durch erschütterten, und, indem sie die Wohnsige der mehrsten hellenischen Stämme veränderten, die bleibendsten und wichtigsten Folgen hatten.

Erfter vergeblicher Berfuch unter Spilus, hereules Sobne, um 1180. — Wiberholte Berfuce, bis bie Entel bes houns, Celephus und Crefphontes, nebft ben Sohnen ihres Bruders Ariftobemus, des Eurpithenes und Procles um 1100, ihre Aufprüche geltend machen.

2. Folgen die ser Wanderung für den Peloponnes. Die den bisherigen Bewohnern, den Achdern, entrissenen Gediete von Argos, Sparta, Messene und Corinth werden dortisch; so wie Elis den, die Dorier begleitens den, Actolern zufällt. Die vertriebenen Achaeer vertreiben dagegen wieder die Jonier; und sehen sich in dem, seitdem so genannten, Achaja; die Jonier werden von den Atheniensern aufgenoms men. — Eine Folge dieser Hellenischen Vollers wanderung war aber auch die Anlage der geieschischen Pflanzstäde in Vorderasien, zus erst von dem Stamm der Actolischen, so wie bald nachher der Jonischen und selbst Dorischen, Heller

nen, bie fur die weitere Entwickelung ber Nation fo bochft wichtig murde.

Die Geschichte Diefer Colonicen f. im nach ften Abschnitt.

g. Go unvermeidlich burch biefe Wanberungen und Rriege, in der die roberen Stamme Die ges bildeteren verdrangten, Die Enleur ber Mation nicht nur aufgehalten, fondern großentheils wieder vernichtet werden mußte, fo wurde boch aber burch fie ber Grund ju ber gangen nachmals bes ftebenden Ordnung der Dinge in Griechenland ges Die eingewanderten Stamme fanden, fo wie bie Bertriebenen, Anfangs noch fammtlich unter ber Berrichaft ihrer Stammfürsten, und blieben barunter einige langer, einige furger. lein bereits in den nachsten zwen Jahrhunderten nach der Wanderung zwischen 1100-900 entstans ben in ben fammtlichen griechischen landern, (bloß bas entfernee Epirus ausgenommen,) fatt ber bisherigen Berrichaft ber Stammbaupter, repu blicanifche Berfassungen; die fich, wenn gleich unter mancherlen Wechfel, fortbauernb ere bielten, und wodurch der Ginn fur politische Frenheit, ber einen Sauptzug im Character ber Mation ausmacht, ihr aufe tieffte eingepräge murbe.

4. Die Sauptursache dieser für Grieschenland so' bochst wichtigen Veranderung, wos durch dessen kunftige innere politische Verhaltnisse auf immer bestimmt wurden, lag, wie die Folge zeigt, in nichts anderm als in den Fortschritzten, welche unter den neueingewanderten Stamu me das ftadtische Leben, — und also mit diessem bürgerliche Eultur überhaupt, — machte. Denn ben dieser neuentstandenen Ordnung der Dinge bildete sich jede damalige Stadt ihre innere Versassung; und es gab daber sast eben so viele frene Staaten, als es Städte mit ihrem Stadtgebiet gab.

Es ift eine ganglich faliche Vorftellungbart, die menigftens bie Art fic auszubruden in ben meiften Schrifs ten über griechifde Gefdichte begunftigt, wenn man fic bort eben fo viele Staaten als Landschaften dentt. Ginige frevlich, wie Attica, Megaris, Laconien fonnen jede als Ein Staat betrachtet merben, weil jede bas Gebiet einer einzelnen Stadt mar. Aber andere, wie Ur: cabien, Boeotien ic. bildeten eigentlich nicht jebe Einen Staat, fondern enthielten fo viele einzelne, Staaten als fie Stadte mit ihrem Stadtgebiet hatten. -Dennoch aber blieb a. fcon bas naturliche Band ber Betmanbticaft, und Arcabier, Boentiet ic. fprachen von fic als von Ginem Bolte. b. Es entftanden fremile lige Bandniffe gwifden einigen ober auch mohl allen Stad: - ten eines Landes, wie j. B. in Achaja; fo bag alle eine Confoederation bildeten, wohen aber boch fets jede einzelne Stadt ihre innere Berfassung fur fic bebielt. Dder c. burd die größere Dacht Giner Stadt entftand and wohl eine Art von Oberherrichaft über bie anteren, wie g. B. von Theben über die Boestifden Stubte, welche aber boch immer nur fowantend mar, und von Beitumftanden abhieng; fo wie and d. bie Berfaffung ieber einzelnen Stadt mande Abanderungen erlitt, ba befonders einzelne übermachtige Burger, (Eprannen,) fic ber Oberherricaft nicht nur bemachtigten, fondern fie and ofters auf geraume Beit erblich bep ihren Kamilien ju erhalten wußten. Dan fieht leicht, baß biefes Sauptibeen fut griedifde Gefdicte find, bie nicht bentlich und bestimmt genug gefaßt werben tonnen; fo wie es auch von felbft einleuchtet, was fur ein meites Uebungs : Feld eine folde Lage bet practifden Politit eröffnete. Je weniger in ben einzelnen Stabten fo: gleich an beftimmte Conftitutionen gu benfen mar, um befto mehr mußten ber politifden Berfuce fenn; (welches auch bet geringe Umfang ber Staaten etleichterte:) und je ofter bie Berfuche mifglidten, um befie groffer mußte ben einem fo geiftreichen Bolte bie Daffe wolitifder Ibeen werden; wovon bie Gefengebungen eines Golon und Anderer fpaterbin bie Refultate maren.

5. Ben biefer Berftuckelung in eine Menge fleiner Staaten, Die tein gemeinschaftliches politis iches Band umschlang, wurde indes boch sowohl theils burch periodische Rationalfeste und Spiele, '(unter benen bie ju Ghren bes Jupis ters m Olympia bie vornehmften maren;) mo Die Nation in ihrem Glanze fich zeigte; und woran alle Bellenen, aber auch feine andere, Untheil mehmen tonnten; als auch theils burch bie fich erweiternde Berfammlung ber Amphictio: nen, eine gewife Ginbeit bes Bolte ber Beli

Hellenen, und ein gewisser Nationalfinn ers halten. Wenn dieß lettere Institut nicht ganz die Folgen hatte, die es seiner Bestimmung nach haben sollte, so lag der Grund davon in der Natur jeder großen Foberation, sobald einzelne dazu gehörige Staaten zu machtig werden.

Die Bersammlung der Amphictionen war allerdings tein allgemeiner Reichstag, auf dem alle Nationalangelegens heiten abgehandelt waren. Sie hatte gundchst die Aufssicht über den Lempel und das Oratel zu Delphi. Aber I. Bon hier waren die vollerrechtlichen Ideen der Grieschen ausgegangen; und sie wachte über ihre Erhaltung.

2. Durch den politischen Einsus des Oratels schrete dieß zur Theilnahme an Staatsbandeln in einzelnen Kallen.

3. Sie blied ein Rational: Institut, weil nur hellenen daran Antheil haben tonnten.

Des ancions gouvernements féderatifs, et de la législation de Crète, (par Mr. de Sr. Croix). Patis. 1796. Eine ber ichapbarften Forichungen sowohl über die Amphictionen, als andere verwandte Begenstande des griechischen Altersthums.

6. Unter ben einzelnen Staaten Griechens lands zeichneten fich bereits in diesem Zeitraume Sparta und Athen nicht nur durch ihre größere Macht, sondern auch durch ihre Versassungen und Gesetzebungen, aus; und wenn man gleich nicht sas gen kann, daß an ihrer Geschichte jest schon die Geschichte des übrigen Griechenlands hangt, so verdienen sie doch vorzugsweise die Ausmerksamkeit.

5. Außer diesen alten Einwohnern kamen in eben diesen frühen Zeiten auch Colonieen von cultivirtern Bolkern, aus Aegypten, Phoniscien und Mysien nach Griechenland. Die Riesberlassungen dieser Fremden scheinen zwischen 1600 und 1400 zu fallen.

Niederlaffung der Colonie des Cecrops aus Aegopten um 1550 in Attica; der Colonie des Danaus, gleichfalls aus Aegopten, in Argos um 1500. — Die Colonie des Cadmus aus Phonicien um 1550 in Boeotien. — Die Colonie des Pelops aus Mpsien um 1400 in Argos.

- 6. So flar es aus der Mythologie der Hete Ienen ift, daß sie Anfangs eben sowohl Wilbe als die Pelasger waren, denn selbst den Gebrauch des Feyers mußte sie erst Prometheus lehren; so gewiß ist es auch, daß sie bereits in diesem frühesten Zeitraume, besonders wischen 1300—1200, nachdem das Wandern aushörts, die erzsten wichtigen Schritte zu der Erreichung eines ges wissen Grades der Eustur machten. Um die Zeit des Trojanischen Krieges siehen sie zwar noch als Barbaren, aber nicht mehr als Wilde da.
- 7. Wie diese Ausbildung ben der Nation ente stand und fortschritt; und welchen Ginfluß die fremden Ankommlinge darauf hatten, sind allere dings schwer zu beantwortende Fragen. War es Cecrops,

Cecrops, ber in Artica querft fefte Chen einführte, ward bier Ackerbau und Delbau erfunden, - fo . Scheinen die Bellenen allerdings Die Grundung der Sauslichen Culeur Fremben ju verbanten ju bas Und wenn von den nachmals berrichenden Ramilien gerade bie machtigften von biefen Antomme lingen abstammten, scheint auch ein bauernber Einfluß taum ju bezweifeln. Aber was auch bie Griechen von Fremden angenommen baben mogen; fo ftempelten fie es juvor ju ihrem Gigenthum um, und blieben also beghalb nicht minder original. Die Frage wird baburch viel weniger erheblich als fie auf ben erften Blick scheinen tonnte.

8. Dieß mar aber besonders mit allen Zweis gen ber geiftigen Cultur, vor allen ber Res ligion, ber Kall. Daß von Megypten, Mfien, Thracien manche Gottheiten und Sacra ihren Gins gang ben ben Briechen fanden, ift taum zu bes zweifeln; aber es blieben nicht Megnytische, Mas tifche, Thracifche, - es wurden griechische Daber icheint auch bas Auffpuren jener Bermandtschaften ju keinen großen weitern Auf-Schlussen führen zu konnen. Aber von der bochften Wichtigkeit murbe es, bag, welche Gotter auch Die Briechen annahmen, boch nie ben ihnen ein abe gesonderter Priefterftand, viel weniger Cafte, fich bils bilden konnte, bie auf einen ausschließenden Bes
fis der hohern Ausbildung Anspruch gemacht hater.
Iwar bestand Religion in nichts weiterm, als einem außern Cultus; aber es knupften sich boch von selbst daran manche Ideen und Institute, die auf biese Weise Gemeingut des Wolfs wurden.

9. So war es die Religion vorzugsweise, burch welche der robe Geift einigermaßen gemüldert ward. Waren es doch die ältesten Sanger (2018) ein Orpheus, Linus u. a. welche durch die Verbreitung religiöser Ideen so viel dazu bepstrugen, die Blutrache, und mit ihr den Zustandsteter Besehdungen, aushören zu machen; waren sie es doch welche in den Mysterien dem engern Kreise der Eingeweihren die Vorzüge des gesitter ten Lebens zu versinnlichen wußten.

ST. Cnoix Recherches fur les mysteres du Paganisme, Paris. 1784. Deutsch: bes Frent. w. St. Croip Berind über bie alten Mosterien. Uebersett, und mit (febr schähbaren) Aumerfungen begleitet von C. G. Lenz. Son tha. 1790,

10. Riche weniger warfte die Religion burch die Orakel, besonders die zu Dodona und Delphis. Das Bedürsniß sich hier Raths zu erholen, führte von selbst dabin, sie als ein Gemeingut der Nation zu betrachten, zu beneu jedem

irbem ber Butritt offen fteben mußte; und fo fonnte es wiederum nicht fehlen, baf bie leitung ber allgemeinen Angelegenheiten großentheile von biefen Orafeln abbieng.

- A. VAN DALEN de orneulis veterum Ethnicorum differta-. tiones 6. Amfiel. 1700. Ein fonft febr gefchabtes Bert. Es fehlt noch an einer umfaffenben Unterfuchung bes Wes genftanbes. Gin Beptrag bain ift:
- J. GRODDEN de oraculorum quae Herodoti libris contimentur natura commentatio. Götting. 1786.

11. Ueberhaupt gefcah auch in Griechenland was anderwarts: unter bem Song ber Beiligtbit mer feimte die garte Pffange ber Cultur auf. Bier waren die Refte und die Bufammenfunfte, wo auch die sonft fich fremd bleibenden Bolfers fchaften friedlich fich faben; und über gemeinschafts licht Angelegenheiten fich besprachen. Bon fubft bildeten fich bier die erften Meen eines Bolfers rechts, und führten ju Berbindungen, Die Diefe mehr enwickelten, Unter Diefen ward die wich: tigfte und bleibenbfte bie ber Umphictionen gu Delphi; Die freplich erft fpater ihre bestimmte Rorm erbalten baben maa; aber boch icon frub ben Grundsak angenommen zu haben scheint, bag teine ber ju ihr geborenden Stabte von ben übris gen burfte getfiort werben.

Ta. Außer der Religion war es auch die Schiffsahrt und der daunt verbundene Bers. tehr, der die Nation mit Fremden in Berührungerhielt, und für Bildung empfänglicher machte. Frensich blieb diese Schiffsahrt lange bloße Sees räuberen; aber wenn Minos auf Creta das um Meer davon reinigte, so mußte man doch schon aufangen das Bedürfniß eines andern Zustandes zu fühlen.

13. Immer mehr erwachte unterdeß der Helbengeist der Nation; und in dem heroischen Zeitalter entfaltete sich ihre erste Jugendbluthe. Der Hang zu außerordentlichen Unternehmungen war aufgelebt; und trieb die Heerführer nicht blos einzeln, sondern verbündet, bis über die Grenzen ihres Vaterlandes. Aber noch viel wichtiger als durch sich selbst, sollten diese Unternehmungen das durch werden, daß sie, in den Gestagen der Dichster fortlebend, durch eine Nationalpoesse, wie kein anderes Volk sie besaß, die weitere Entwickeslung möglich machten.

Jug ber Argonauten nach Colchis etwa um 1250; und Arieg ber 7 verbandeten Karften gegen Theben um 1225; das aber erft von ihren Sohnen, (Epigonis) bey dem zwepten Bersuch 1215 erobert ward.

, 14. Go war fibon Alles ju einer großen Rationalunternehmung , eller Bellenifthen Bolfers fchaften gereift, Die in bem Rriege gegen Troja ausgeführt marb. Ihre wichtigste Folge mar bie Erzeugung eines allgemeinen Nationalgeiftes, ber ben einer gemeinschaftlichen Expedition von einer Tojabrigen Dauer, in ein fo entferntes Land, und bis von einem folden Erfolge nothwendig entfteben 1184 ungeachtet aller Spaltungen und und Streitigfeiten boch nie wieber ganglich erlofchen ift. Erft feit dem Buge gegen Troja faben fich die Bele lenen fortbauernd als Ein Wolf an.

Allgemeine Schilberung von bem politifchen Buftanbe Griedenlands um bie Beiten bes Trojanifden Arieges. - Gintheilung in viele Ueine Staaten, unter benen ber von Argos und Mocenae ber machtigfte mar. -In allen erbliche Oberhaupter ober Stammfürften (Ronige, Bucileic) gugleich Anführer im Rriege und Richter im Frieben; beren größeres und geringeres Unfeben nur bloß von ihren großeren ober geringeren Gigenfdaften, befonders ihrem friegerifchen Muthe, abbangt. - Lebensart ber Ration, als eines Stidtebewohnenden, augleich Aderbau und Biebzucht treibenden, Rriegervolts. das and bereits in der Schifffahrt ziemliche Fortidritte gemacht batte.

A. VV. SCHLEGEL de Geographia Homeri commentatio. Hannov. 1788. Giebt eine lleberficht ber bamaligen politifden Geographie Griedenlands. - Fur die Renntnis bes Locals bes Trojanifden Krieges vor allen: Ledevalier Befdreibung ber Chue bon Troja. Ueberfest und mit Anmerkungen pon Beyne. Leipzig. 1794.

## 160 Dritter Abschnitt. Griechen.

3menter Zeitraum.

Bon bem Trojanlichen Rriege bis auf ben Aufang Der Perfettriege. 1200 - 500.

Quellen. Ueber feinen Theil ber griedifchen Bes fcichte find mir fo wenig unterrichtet, ale uber biefen langen Beitraum, wo wir viele ber michtigken Begebenbeiten nur im Allgemeinen tennen. Der Anfang besfelben ift und, fo wie in ber vorigen Periode, eine Sagena und. Dictergeschichte: erft gegen bas Enbe murbe ber Se: braud ber Sorift bep ben Griechen allgemeiner, außerbem war ber Beitraum arm an großen Ngtionalunternehmungen, bie bem Dicter ober Geschichtschreiber einen paffenden Stoff batten barbieten tounen. Außer ben vielen gerftreuten Radricten, Die fic ber Berobor, Plutard, Strabo und vor allem in bet Einleis tung bes Thucydides finden, (bie biether geborigen Bucher bes Diodor's find verlohren gegangen;) muß noch befondere Daufanias ermabnt werden; ber 'in feis net Beforeibung Griedenlands für bit Befoicte ber einzelnen tieinen Staaten und eine Menge ber foab. barften Rotigen aufbewahrt bat.

- 1. Gefchichee ber Bellenischen Scaaten innerhalb Griechenland,
- 1. Die ersten Zeiten nach dem Trojanischen Kriege waren durch die vielen Zerrüttungen in den hetrschenden Familien, besonders der des Pelops, sehr unruhig: allein bald entstanden noch viel großere Bewegungen durch die Versuche der roben nordlichen Stamme, besonders der Dorier,

mit

mit benen fich aber auch Aetoler verbanden, und ter Anführung der aus Argos vertriebenen her ac cliden fich des Peloponneses zu bemächtigen; die Griechenland fast ein volles Jahrhundert hins durch erschütterten, und, indem sie die Wohnsige der mehrsten hellenischen Stämme veränderten, die bleibendsten und wichtigsten Folgen hatten.

Erfter vergeblicher Berfuch unter Hollus, hereules Sobne, um 1180. — Wiberholte Berfuche, bis bie Enfel bes houns, Telephus und Crefphontes, nebft ben Sohnen ibres Bruders Ariftobemus, des Eurpfthenes und Procles um 1100, ihre Aufprüche geltend machen.

2. Folgen die fer Wanderung für den Peloponnes. Die den bisherigen Bewohnern, den Achdern, entriffenen Gebiete von Argos, Sparta, Meffene und Corinth werden borrifch; so wie Elis den, die Dorier begleitens den, Aerolern zufällt. Die vertriebenen Achaeer vertreiben dagegen wieder die Jonier; und sehen sich in dem, seitdem so genannten, Achaja; die Jonier werden von den Arheniensern aufgenome men. — Eine Folge dieser Hellenischen Wölfere wanderung war aber auch die Anlage der grief chischen Pflanzstädte in Worderafien, zus erst von dem Stamm der Aetolischen, so wie bald nachher der Jonischen und selbst Dorischen, Belles

### 162 Pritter Abschnitt. Griechen.

nen, die für die weitere Entwickelung der Nation fo bochft wichtig wurde.

Die Geschichte Dieser Colonicen f. im nachften Abschnitt.

3. Go unvermeidlich burch biefe Wanderungen und Rriege, in der die roberen Stamme Die ges bilbeteren verdrangten, Die Cultur ber Mation nicht nur aufgehalten, fondern großentheils wieder vernichtet werben mußte, fo murbe boch aber burch fie ber Grund ju ber gangen nachmals bes ftebenden Ordnung der Dinge in Griechenland ges Die eingewanderten Stamme ftanden, fo wie bie Bertriebenen, Anfangs noch fammtlich unter ber Berrichaft ihrer Stammfürften, und blieben barunter einige langer, einige furger. Me lein bereits in ben nachsten zwen Jahrhunderten nach der Wanderung zwischen 1100-900 entstans ben in ben fammtlichen griechifchen landern, (bloß bas entfernee Epirus' ausgenommen,) fatt ber bisberigen Berrichaft ber Stammbaupter, repus blicanische Berfassungen; Die fich, wenn gleich unter mancherlen Wechfel, fortbauernb ere bielten, und wodurch der Sinn fur politische Frenheit, ber einen Sauptzug im Character ber Mation ausmacht, ihr aufs tieffte eingeprägt murbe.

4. Die Sauptursache dieser für Grieschenland so bochst wichtigen Veränderung, wos durch deffen funftige innere politische Verhältnisse auf immer bestimmt wurden, lag, wie die Folge zeigt, in nichts anderm als in den Fortschritzten, welche unter den neueingewanderten Stäms me das ftadtische Leben, — und also mit diessem bürgerliche Eultur überhaupt, — machte. Denn ben dieser neuentstandenen Ordnung der Dinge bildete sich jede damalige Stadt ihre innere Verfassung; und es gab daher sast eben so viele frene Staaten, als es Städte mit ihre sem Stadtgebiet gab.

Es ift eine ganglich faliche Borftellungbart, bie menigftens bie Art fic auszubruden in ben meiften Schrif. ten über griechische Beschichte begunftigt, wenn man fic bort eben fo viele Staaten als Landichaften denft. Ginige freelich, wie Attica, Megaris, Laconien fonnen jede als Ein Staat betrachtet merben, weil jede bas Ge-Diet einet einzelnem Ctabt mar. Aber andere, wie Ur: cabien, Borotien ic. bilbeten eigentlich nicht jede Einen Staat, fondern enthielten fo viele einzelne Staaten als fie Stadte mit ihrem Stadtgebiet batten. -Dennoch aber blieb a. icon bas naturliche Band ber Berwendticaft, und Arcadier, Bocotier ic. fprachen von fich als von Ginem Bolte. b. Es entftanben fremwils lige Banbniffe gwifden einigen ober auch mobl allen Stab: - ten eines Landes, wie g. B. in Achafa; fo daß alle eine Confrederation bildeten, wohep aber boch feets jebe einzelne Stadt ibre innere Berfaffung fur fic bebielt. Dber c. burd bie größere Macht Giner Stadt entftand and wohl eine Art von Oberherricaft über die anberen, wie 3. B. von Theben über die Boestifden Etabte, welche aber boch immer nur fowantend war, und von Beitumftanden abbieng; fo wie auch d. Die Berfaffung jeber einzelnen Stadt mande Abanderungen erlitt, be befonders einzelne übermächtige Barger, (Eprannen,) fic ber Oberberricaft nicht nur bemachtigten, fonbern fie and ofters auf gezaume Beit erblich ben ihren gamis lien ju exhalten wußten. Dan fieht leicht, daß diefes Santibeen fut griedifde Gefdicte find, Die nicht beutlich und bestimmt genug gefast werben fonnen; fo wie es and von felbit einleuchtet, was fur ein meites llebungs : Felb eine folde Lage bet practifchen Politif eröffnete. Je meniger in ben einzelnen Stabten foaleich an beftimmte Conftitutionen ju benfen war, um defto mebr mußten ber politifden Berfude fenn; ( meldes auch bet geringe Umfang ber Staaten erleichterte:) und je ofter bie Berfuce miggludten , um beffe arbier mußte ben einem fo geiftreiden Bolle bie Dafe politifder Ibeen werden; wovon bie Gefebgebungen eines Solon und Anderer fpaterbin bie Refultate maren.

5. Ben Diefer Berftuckelung in eine Menge fleiner Staaten, Die fein gemeinschaftliches politis iches Band umichlang, wurde indes boch fowohl theils burch periodische Rationalfeste und Spiele, (unter benen die ju Ehren des Jupis ters ju Olympia bie vornehmften waren;) wo die Mation in ihrem Glanze fich zeigte; und woran alle Bellenen, aber auch feine andere, Untheil webmen tonnten; als auch theils burch bie fich erweiternde Berfammlung ber Amphictios nen, eine gewife Ginbeit bes Bolts ber Beli

Hellenen, und ein gewisser Nationalfinn err halten. Wenn dieß lestere Institut nicht ganz die Folgen hatte, die es seiner Bestimmung nach haben sollte, so lag der Grund davon in der Nattur jeder großen Föderation, sobald einzelne dazu gehörige Staaten zu mächtig werden.

Die Versammlung der Amphictionen war allerdings tein allgemeiner Reichstag, auf dem alle Nationalangelegens beiten abgehandelt waren. Sie hatte zunächt die Aufssicht über den Tempel und das Oratel zu Delphi. Ther I. Bon bier waren die völlerrechtlichen Ideen der Grieschen ausgegangen; und sie wachte über ihre Erhaltung.

2. Durch den politischen Einstuß des Oratels führte dieß zur Theilnahme an Staatshändeln in einzelnen Fällen.

3. Sie blied ein National-Institut, weil nur Hellenen daran Antheil haben tonnten.

Des anciens gouvernements federatifs, et de la législation de Crète, (par Mr. de Sr. Croix). Patis. 1796. Eine ber schähderften Folichungen sowohl über die Amphictionen, als andere verwandte Gegenstande des griechischen Alterethums.

6. Unter ben einzelnen Staaten Griechenz lands zeichneten fich bereits in diesem Zeitraume Sparta und Athen nicht nur durch ihre größere Macht, sondern auch durch ihre Versassingen und Gesehgebungen, aus; und wenn man gleich nicht sas gen kann, daß an ihrer Geschichte jest schon die Geschichte des übrigen Griechenlands hangt, so verdienen sie doch vorzugsweise die Ausmertsamkeit.

7. Befchichte von Sparta. Rach ber Bertreibung ber Achaeer, (bie unter ber Berre fchaft von Stammfürften zuerst aus bem Saufe bes Perfeus, und feitbem Menelaus burch Henrath Konig wurde, aus bem Saufe Des Des, lops gestanden batten,) durch bie Dorier, fiel . Laconica burch bas toos ben Gobnen bes Arifto: 1100 bems, bem Procles und Eurnsthenes ju, beren Familien berrichende Familten blieben, fo baß stets zwen Ronige gemeinschaftlich, aus jes ber Familie Giner, berrichten.

> Familie der Procliden und Agiden, von Agis, bem Cohn und Nachfolger bes Enryfthenes.

Sparta, ein Berfuch jur Auffldrung ber Gefchichte unb Berfaffung biefes Ctaate von J. C. g. Manio. Leipzig. 18∞ ff. 3 Th. Das hauptwert über biefen Staat; und jugleich reich an Untersuchungen über einzelne verwandte Puncte der griedifden Befdicte.

CRACIUS de republica Lacedaemoniorum. 1642. MEURSIUS de regno Laconico; unb Miscellanea Laconica. Bepbes fleifige Compilationen.

8. In ben vielen erft allmablig eroberten bamaligen Stabten bes tandes ließen fich bie Dorier jest nieder; und wurden, wenn nicht die alleinigen, boch die berrichenden Ginwohner; in: bem die juruckgebliebenen Achaer geibeigene murben. Mein schon febr bald eignete fich die Stadt Sparta die Oberherrschaft über bas gange land ju, die fie auch fortbauernd behielt, und die übrit gen vormals angesehenen Stadte wurden offene, großentheils unbedeutende, Derter.

Berhaltnis ber Burger ber hauptstabt, ber Spartanner, als herrschendes Corps, gegen die Landbewohner, die Lacedaemonier, oder mspioinoi, als steuers und friegsbienstpflichtige Unterthanen. Bereits Agis, der Nachfolger des Eurosithenes, erzmang diese Unterwurfigsteit; und die Bewohner von helos wurden für ihren Widerftand zu Leibeigenen gemacht, statt daß die übrigen ber der Auspeferung ihrer politischen Frepheit doch im Besig ihrer perfonischen Frepheit blieben; wiewohl auch diese außerst beschräntt wurde.

punderte bis auf incurg zeigt nur wiederholte Kriege der Spartaner mit ihren Nachbarn, den Argistern, und innere Unruhen, die durch die zu groste Ungleichheit der Gater, und die Streitigkeiten und gesunkene Gewalt der Könige, veranlaßt wursden, bis incurg, Oheim und Vormund des jungen Königs Charilaus, ums Jahr 880 Sparta die Versassung gab, der es seitdem seinen Glanz vorzüglich zu verdanken hatte.

Erlanterung ber hauptpuncte ber Spartanischen Werfassung. Man muß baben im voraus merken: a. Da Lycurg's Gesetzebung schon so frah fällt,
und seine Gesetze auch nicht geschrieben waren, sondern
nur in Sprüchen sogrpas bestanden, die vom Orakel zu
Delphi gebilligt waren, so ist vieles, was erst späteren
Ursprungs war, Lycurg bevgelegt worden. b. Wieles was
L 4

ihm wirklich gebort, war nicht nen, sondern alte Dorlssche Sitte: die unt ansieng in Berfall zu gerathen, der aber jeht gesehliche Kraft gegeben wurde. Daher mußte auch Lycurg's Gesehgebung sehr naturlich Mehnlichkeit mit der der Ereteuser betommen, die auch Obrier waren, wenn gleich allerdings manches, wie versichert wird, von das ber genommen ward. c. Lycurg's Gesehe hatten den Hauptzweck, durch Bildung und Erhaltung eines karten und unverdorbenen Menschenstamms, Sparta seine Selbstschändigleit zu sichern. Daher hatten sie überhaupt weit mehr Beziehung auf das Privatleben und die physische Erziehung, als auf Staatspersassung, worin er wes nig gedndert zu haben scheint.

In Rudfict auf Staatsverfassung blieb 1. Das bisberige Berbaltuis zwifden ben Spartanern als berrfoendem Bolt und ben Lacebaemoniern als Unter-2. Auch blieben bie gwen Ronige aus ben bepden berrichenden Sanfern, als Anfahrer im' Rriege und erfte Dagiftrate im Frieden. Dagegen 3. wird bie Errichtung eines Genats (yspousia) bem Lycurg augeforieben, ber aus 28 Bliebern bestand, Die nicht unter 60 Jahren fenn burften, vom Bolt gemablt murben, und auf Lebenszeit blieben, und bie in allen öffentlichen Ungelegenheiten ben Ronigen gur Seite ftanden. Db aber 4. bas Collegium ber idhrlich gemablten 5 Ephoren foan: von Lucurg ober fpater angeftellt fep, ift awar ungewiß; aber auch von weniger Erheblichteit, ba bie große Dacht biefes Collegit, bem ale oberften Staatstribunal gulest Alles untergeordnet warb, erft fpatet entftanb. Reben biefen maren auch 5. bie Boltever= fammlungen, nach ber Gintheilung in Oulag und Bac, woran aber nur die Spartaner Theil batten, beren Recht aber nur dabin gieng, die von den Ronigen and bem Senat ibnen gemachten Antrage angunebmen ober au verwerfen.

In ben Gefeben får bas Privatleben gieng Epenrs -von dem Grundsabe and, die Spartaner zu einer Gesells foaft von Burgern an maden, die in ihren Befihungen und Lebensart fich moglichft gleich waren, und wo fedem Die Ueberzeugung auf das tieffte eingeprägt warb, daß Er Eigenthum bes Staats, und Diefem blinden Gebors, fam fouldig fev. Dader I. Die nene Bertheilung ber Landerepen, fo bas 9000 Theile ben Spartanern und 30000 ben Lacebamoniern gegeben wurden; bie awar wohl vererbt und verfchenft, aber nicht verlauft merben durfs ten. 2. Die mögliche Entfernung alles Lurus, befonders burd die ovosiria ober bas tägliche Aufammeneffen als ler Burger nach ihren Abtheilungen, woben bie Gerichte vorgefdrieben waren. 3. Die gange Ginrichtung ber baus: lichen Befeffcaft, fowohl zwifden Cheleuten, als Eltern und Rindern, welche burdans fo geformt war, bag fie ben politifden Sauptzwed, Erziebung ftarter und gefunber Burger und Burgerinnen, beforberte, felbft auf Roften ber Moralitat. Go wie 4. auch bas Berhaltnif ber Ruechte, bie mit bem allgemeinen Rahmen ber Seloten belegt wurden, und bie, wenn fie gleich gundoft als leibeigene Bauern betrachtet werben muffen, boch and jugleich Eigenthum bes Staats maren, ber fic ihrer im Ariege ju bebienen bas Recht batte. - Go leicht es übrigens ift, diefe Sauptpuncte der Spartanis fden Berfaffung im Allgemeinen anzugeben, fo fdmer und oft fo unmöglich ift es, aus Mangel genauer Race richten, eine Menge von gragen zu beantworten, bie fic leicht aufwerfen laffen, wenn man weiter ins Detail gebt. Mertwarbiger als diefe Berfaffung felbit, ift unftreitig Die Beit ibrer fast 400jabrigen Dauer obne mertliche Unsartung; mertwurdiger um fo mehr, ba bie Spartaner in biefer Beit febr bald anfiengen, Eroberer an merben. Un einen dauerhaften Frieden war freplich in Griechens land nicht mehr ju benten, da eine Golbateurepus blic in feiner Mitte war, beren Burger foon aus Langermeile hatten Arieg führen muffen, ba fie alle Geschäfte bes hanslichen Lebens und bes Landbaus, wovon fie boch ausschließend leben follten, durch Sclaven beforsen ließen.

Mußer ben oben S. 166, angeführten Schriften:
HETNE de Spartanorum republica indicium; in Commentat. Soc. Götting. Vol. IX. Jur Berichtigung ber einselstigen Urtheile bes De Pauw.

To. Bald nach incurg fiengen die Kriege ber Spartaner mit ihren Nachbarn, ben Argivern, Arcadiern, besonders aber den Messeniern an; die zwar ihre Hauptursache in einem alten Hasse der Dorischen Stämme über die ungleiche Vertheis lung der länderenen ben der Einnahme des Pelos ponneses gehabt zu haben scheinen; die aber sichts bar am meisten durch den Spreif der Könige, die das abergläubige Volk durch Orakel und ihre Deutungen zu lenken wußten, unterhalten wurden.

Unerhebliche Ariege mit Tegea, Argos, und Sans bel mit Meffene, 873-743.

Erster Messenischer Arieg 742—722, geendigt burch die Eroberung der Grenzsestung Ithome, nach dem frepwilligen Tode des Wessenischen Königs Aristodemus.
— Die Messenier werden den Spartanern tributair, und mussen die Halfte des Ertrags ihrer Landereven abgeben.
— Während dieses Arieges: 1. Errichtung des Collegii der Ephoren (nach einigen Berichten) als Stellvertreter der Könige in ihrer Abwesenheit, und Schiedsrichter zwischen ihnen und dem Senat dep entstehenden Streitigleiten. 2. Beschränfung der Macht des Bolts dahin, daß es in den ihm vorgelegten Schlüssen des Senats und

und der Könige nichts andern, sondern fie bloß bestätigen oder verwerfen kann. 3. Werschwörung der Partbenit und heloten, die Beranlassung zu der Ausführung von Colonieen wird; ein Mittel, bessen sich Sparta ofter zu der Erhaltung der innern Ruhe bediente.

3 mester Meffenticher Krieg, 682—668. von ben Meffeniern unter ihrem Selden Ariftomenes, von ben Spartanern, angefenert von Eprtdus, 14 Jahre geführt, bis er burch bie Einnahme bes festen Plates Eira entsichieben murbe. Das Gebiet ber Meffenier wird unter bie Sieger vertbeilt, und die Einwohner werben gleich ben Seloten zu leibeigenen Bauern gemacht.

11. Obgleich durch diese Messenischen Kriege bas Gebiet der Spartaner merklich vergrößert wurde, so scheinen sie doch erft langsam sich erholt, und erst allmäblig sich zu dem ersten unter den Dorischen Staaten erhoben zu haben, indem sie ihr Gebiet fortdauernd auf Kosten der Argisver und der Arcadier erweiterten.

Kriege mit Tegea meift ungludlich für Sparta, und mit Argos wegen Ehprea und der Infel Epthere, woburch ihr Geblet mertlich vergrößett wurde; um 550.

12. Diese Kriege innerhalb des Pelopons neses waren nicht von der Art, daß sie die Sparstanische Berfassung merklich hatten verändern konsnen, und lange Zeit schlugen sie die Theilnah; me an auswärtigen händeln ab. Allein wie König Eleomenes, ber zulest seinen Collegen 491

Dem as

Demaratus verbrangte, fich in die Atheniens fischen Ungelegenheiten mischte, mar bereits badurch ber Saame ju Streitigkeiten zwischen biefen Repus blifen ausgestreut. Die darauf folgenden Rrtege mit ben Perfern, an benen Sparta Ambail nehmen mußte, obgleich Cleomenes Die Theilnahme an dem Aufftande bes Ariftagoras abgefchlagen batte, und die jest entstebende Idee von bem Principat Griechenlands, führte eine Reibe gang neuer Berbaltniffe berben.

13. Die Geschichte von Athen in bies fem Beitraum ift wichtiger wegen ber innern Beranderungen, burch welche biefer Staat fich allmählich zu einer - Republik bildete, als burch außere Bergrößerung. Die lage und Beschaffens beit von Actica, wodurch es ben Angriffen und Ginmanderungen ber berumziehenden Sorben wenis ger ausgeset war, erleichterte bier bas allmählige rubige Bedeiben; wovon fich auch die unvertenne barften Spuren finden, so wenig auch die Erftif im Stande ift, Alles bier fo ins Reine ju bring gen, wie ber Siftorifer es wanfden mochte.

Die Gefdicte Athens macht naturlich einen Sampttheil der oben : 6. 150. angeführten Werte aus. Aufferbem:

The history of Athen politically and philosophically confidered, by WILLIAM Young Esq. London, 1796, 4. gaft mehr Maifonnement als Gefdicte.

Consing fafti Attici. Florent. 1747. 4 Voll. 4. Die forgs fältigste chronologische Behandlung.

Muuners Athenso Atticae, Solon, und mehrere einzelne Schriften, in feinen Besten und in Gnonov. Thel. (S. 150.) gesammelt, find febr teiche Compilationen.

- 1. Periode der toniglichen Regierung bis 1068. Die Geschichte des Staats von Athen bebt eigentlich erst mit Theseus au, der um 1300 seinem Bater Aegens folgt. Et ward gewissermaaßen Gründer des Staats, inddem er die Stadt Athen, statt daß die 4 Districte (δημοι) dieher von einander unabhängig gewesen zu sepu scheinen, zum einzigen Sit der Regierung machte. Bereits unter ihm Eintheilung des Bolts in Edle, (Ευπατρίδαι), Aderleute, (γαώργοι), und Gewerd betreibende (δημιούργοι). Bielleicht auch die Stiftung des Areopagus. Unter seinen Nachfolgerussund merswürdig Muestheus, der vor Troja blied; und der letzte Codrus, der durch frepwillige Auspops ferung Attica von dem Einfalle der Dorier rettete. 1068.
  - 2. Periode der lebenslänglichen Arconten aus dem Gefchlecht des Cobrus, deren 13 regierten; von 1068—752. Der erfte Medon, der lette Alcmdon. Sie waren erblich wie die Ronige, aber von ihrer Berwaltung Rechenschaft schuldig, (Unsubuvol). In den Anfang dieses Zeitraums fällt die Wanderung der-Jonier von Attica nach Klein-Affen, 1044. f. unter.
  - 3. Periode der loidhrigen Archonten, beren 7 fich folgten von 752-682. Unch fie waren aus dem Gesthiecht des Codius. Der Zeitraum ift leer von merts wurdigen Borfdlen.
  - 4. Periode ber 9, jahrlich gewählten, Arconsten bis auf Golou 682—592. Go menig ben dieser als den obigen Beranderungen wiffen wir genau die Ursfachen, wodurch fie, und die Urt, wie sie bemirtt wurden. Entstehung einer drückenden Aristocratie,

wie die ber Patricier in Rom jundoft nach Bertreibung ber Ronige, ba ble Arconten fo wie bie Mitglieber des Areopagus nur aus den edlen Familien gemablt murben. Erfter Berind ju einer Gefengebung, burch Dracon, 622, die nur Criminalgesete enthalten ju bas ben fceint, aber burd ibre Sarte felbft unbrauchar murbe. - Der Aufftand bes Eplon 398 murbe burch ble Art, wie mun ibn fillte, ber Ariftocratifden Pattie am meiften nachtheilig, ba fie eine Blutichuld auf fic lub, die auch nach der Expiation des Epimenides 593. noch lange jum Borwand ju Unruben biente: und bie politifchen Factionen der Dediaei, der Diacrii, und ber Parhali, die ans ber oben bemertten Gintheilung bes Bolte ermachfen ju fenn fceinen, fturgten Athen in eine Anarcie, mabrend ber die benachbarten Degarenfet bie Infel Salamis wegnahmen, bie aber gulebt burch Solon wieder eingenommen warb.

14. Aus dieser Anarchie ward Athen durch Solon gerettet, einen Mann, dem nicht bloß Athen, sondern die Menschheit überhaupt, Ber: 594 pflichtung schuldig ift. Er war zum Archon ges wählt, mit dem Auftrage, Athen eine bessere Ber: fassung zu geben, bessen er sich so entledigte, daß er badurch den Grund zu dem Glück seiner Bater: stadt legte.

Erlauterung ber hauptpunete von Solon's Gefehgebung. Ihr hanptzwed mar Abicaffung ber brudenben Aristocratie, ohne beshalb an bie Einführung einer reinen Democratie ju benten. 1. Nor-Idufige Gefehe: Abicaffung ber Berordnungen bes Oracon, (die Gesehe gegen Mord ausgenommen,) und bas Geset zur Erleichterung ber Schuldner, (Deicax 3400.

BOVAG

novae tabulae) nicht fomebl durch Aufhebung ber Soulb, als Berabiebung berfelben burd Erhöhung des Berths bes Gelbes; fo wie ferner burd Giderbeiteftellung ber perfonliden Frepheit der Eduibner. 2. Grundgefebe, theils in Begiebung auf offentliche Berfaffung, theils in Rudfict auf Privatleben und Vrivatrecht. - Staatsverfaffung. a. Organifation des Bolts durch bie Ginthellungen; nach bem Bermogen in 4 Claffen, Penteco: fiomebimni, die 500 Debimnen, Equites (langie), bie 400, Bengitae, bie 300, und Thetes (Capito cenfi), bie weniger jabrliche Gintunfte baben. - Die alten Gin= theilungen nach ben Ropfen, in tribus (Ouhai.) beren 4 maren, und nach bem Bohnort in Demos, (Gemeinden), beren man bis 170 gablt, murben bepbebalten. b. Mur bie Burger bet 3 erften Claffen tonnen an allen Staatsamtern Untbeil haben, an den Bolleversammlungen und bem Benfit in den Gerichten aber alle. c. Es blefben gwar bie 9, jahtlich gewählten, Archouten; (von benen der erfte der Archon exwivouce, der zwente Basideic, der dritte roleumpxoc, die übrigen 6 Thesmotheten genannt werben, die als oberfte Dagiftrate, (jedoch obne analeid Militarftellen betleiben ju tonnen,) an ber Epipe bes Staats fteben, allein ihnen gur Geite wird gefeht d. Der Rath, Bouly, ber aus einem jabrlich ernenerten-Ausschuß von 400 Personen aus den 3 erften Claffen ber Bargericaft, (100 aus jeder tribus,) die zwar burchs Loos gewählt werben, aber eine ftrenge Prufung (doxiuagla) auskeben muffen, beftebt. 3bn muffen bie Ardons ten in allen Angelegenheiten gu Rathe gieben; und nichts Tann ans Bolt gebracht werben, worüber nicht vorlaufig in feiner Mitte beliberirt ift. a. Dem Bolt, in' fo fern es aus allen 4 Claffen besteht, bleibt in feinen Bere fammlungen (aundnoiau) bas Recht ber Befidtigung ber Gefebe, ber Babl ber Magistrate, und die Berath: folgenne aber alle offentliche Angelegenheiten, bie von ber Bouli

Bouly an daffelbe gebracht werden, fo wie die offentlichen Berichte. f. Sauptftube ber Berfaffung follte aber nach Solons Plan ber Areopagus feyn, ber bieber nur ein Bertzeug in ben Sanben ber Ariftocratie gewefen war. Er wurde befett aus den abgegangenen Arconten, und blieb nicht bloger Gerichtshof in ben wichtigften causis capitalibus, sondern erhielt auch die Auflicht über die Sitten, bie Untersuchung aber bas Betragen ber abgegan: genen Ardonten, und bas Recht, bie gefällten Schliffe des Bolts ju revidiren und ju caffiren. Pan mußte feine Gewalt, die febr leicht ber ber Ephoren in Sparta batte gleich werben tonnen, ju groß nennen, wenn nicht die Erfahrung gelehrt hatte, was für nachtheilige Kolgen bie Somadung berfeiben burd Pericles batte. Benn biefe Mifdung von Ariftocratie und Democratie übrigens tiefe Ginficten in das Befen Republicanifder Berfaffungen verrath, fo wird Golon boch am ehrwurdigften burch fein Streben, bas Ruber ber Regierung nur bloß in Die Banbe ber gebilderften und der flugften Manner in Bringen; fo wie feine gange Privatgefeggebung auch ben Mann zeigt, ber nicht wie Lycurg, Die Droral ber Politit, fondern bie Politit ber Moral unterordnete.

Sam. Parrrus do legibus Atticis, 1635, fol. Die befte Sammlung und Eriauterung ber Bruchfrudet ber Uttiiden Gefehgebung.

parthenen nicht aufhörten, so hatte seine Staatss
reform dieß fast mit jeder andern gemein. Es war
ganz natürlicher Lauf der Dinge, duß die frenges
wordenen Plebejer sich an den Aristocraten zu reis
ben suchten, und da diese endlich unterlagen, daß

ber Unfubrer ber berftern, Pififtratus, bas Ruder ber Regierung in den Banden behielt, ohne bag boch beghalb Solons Verfaffung abgefchafft mare. Dag bas Geruft ber Republik auch unter ber Berrschaft eines Usurpators febr wohl fteben bleiben tann, bat die neuere Geschichte jur Bes nige gelehrt. Mochten nur alle Republifen aler bann in die Bande eines folchen Eprannen, wie Diefer war, fallen!

Erfte Erbebung bes Pififtratus 56r. indem er fic eine Leibmache gulegt; und fluct ber Alcmaeo. niben unter Megacles. Vertreibung icon 560. --3wepte Erhebung burch einen heprathevertrag mit ber Familie bes Megacles 556-552. 3wepte Bertreis bung burd Megacles 552-538. - Dritte Erhebung indem er fich mit Gewalt der Berrichaft bemachtigt, und fie bis an feinen Lod behauptet 538 - 528. Ertweichung ber Alcmaevniben nach Macedonien, Die bort Die Digs vergnügten an fich gieben. 35m folgen feine Cobne Sippard und Sippias gemeinicaftlich bis 514; mo ber ditere von Sarmodine und Ariftogiton ermorbet mirb. Die ansgemanberten Alemaconiben gieben burd Beftedung bes Delphischen Drafele Die Spartaner in ibr Intereffe, und fegen fid, unterftugt burch eine Spartanis\* fche Armee 310, in ben Befig von Athen, indem Sippias' feine Barbe nieberlegt, und nachmale ju ben Berfern entfliebt.

.16. Diefe Rudfehr ber Mamaeoniben batte eine Beranberung ber Golonifchen Berfaffung gur Rolge, indem burch Clifthenes, ben Gobn bes -Megas

Megacles, die Zahl der Tribus auf 10, und die Babl ber Mitglieder bes Raths auf 500 erbost wurde. - Allein die Fortdauer der Frenheit mußte von Athen erft durch einen Rampf ertauft werben, in dem Sparta in Berbindung mit den Boeotiern und Chalcidenfern, wozu fich auch noch Megina', folug, Athen querft in Magoras, bem Gegner bes Cliftbenes, und dann in dem vertriebenen Hippias, aufs neue Eprannen aufdringen will. Allein je fiegreicher die Republit aus diesem erften Rampf nach wiedererlangter Frenheit bervorgieng, um besto mehr wuchs ihr Muth, burch ben fie fich verleiten ließ, felbst an dem Frenheitskampf ber Affatischen Griechen unter Aristagoras Theil ju nehmen, und burch bie tollfubne Ginafcherung 500 von Sardes fich bie Rache ber Perfer jugugieben, ohne welche frenlich Athen und Griechenland nie bas geworden maren, mas fie murben.

Tr. Bon ber Geschichte ber übrigen Staaten Griechenlands kennen wir nur bochestens einzelne Data, und beh den mehrsten auch diese nur sehr sparfam. Gegen das Ende des Zeitraums hatten sich zwar Sparta und Achen über sie gehoben, und standen anerkannt, jener als der erste unter den Dorischen, dieser als der erste unter den Jonischen Staaten da; doch hatte

hatte Sparta an Meffene, Argos und Tegea, Athen an Megara und Aegina oft Nebenbuhler gehabt. Indeß hatten Sparta und Athen neben ihren bestern Verfassungen auch ein größeres Get biet voraus, als irgend eine der übrigen griechisschen Städte besaß.

# Sauptbata gur Gefdichte ber fleinern Staaten: I. im Peloponnes.

a. Arcabien. Die Arcadische Sage nennt eine Reibe von Ronigen oder Stammfürften. die uber gang Arcadien aeberricht baben follen, die mit Arcas und feinem Sobn Locaon anfangt, beren Nachtommen auch bie Berricaft behaupteten, und an ben alten Sandeln ber Sellenischen Furften mehr ober weniger Untheil nahmen. Bey bet Eroberung bes Peloponneses burch bie Dorier blieb Arcadien bas einzige land bas nicht litt: mabre fceinlich mehr burch feine Gebirge, ale burch bie Life bes bamabligen Ronigs Eppfelus, gefchatt. Rachfolger nahmen Theil an ben Kriegen ber Meffenier und Spartaner, gu Gunften ber erften, aber in bem amenten Meffenischen Rriege warb ber lette Arcabifde Ronig Ariftocrates II. an ihnen gum Berrather, mo: für er von ben Arcadiern gefteinigt und bie tonfalis de Burbe abgefchaft marb. 668. Best gerfallt arcabien in fo viele tleine Staaten als es Stabte mit ihrem Stadigebiet hatte; unter benen Tegea. und Mantinea die vornehmften find, welche bie abrigen vielleicht in einer gemiffen Abhangigleit bielten, ohne boch ibnen ihre Gelbstfiandigfeit ju entziehen. Die Berfase fung foll, wie man es bep einem hirtenvolle ermarten tann, bemocratifch gewesen fepn. In Mantinea gab es Bollsvorfteber (dninguogoi) und einen Genet, Bouli. Die

Die Kriege ber einzelnen Shibte tommen bftere vor; allein tein allgemeines Banduiß vereinigte fie.

B. A. von Breitenbauch Geschichte von Arcadien. 1791. b. Argos. Bereits vor der Dorischen Wanderung gab es in ber Landichaft Argolis mehrere fleine Reiche wie das von Argos, Mycenae und Lirons. In Argos, nebit Sievon bem alteften Ctagt von Griedenland, berrichten Die Borfabren bes Perfeus, der es felber mit Eirons vertaufchte, wo feine Rachtommen bis auf Bereules berrichend blieben, beffen Gobne von Eurpfts bens von ba vertrieben wurden, und ju ben Doriern ibre Buffuct nahmen. - In Drocenae, bas Perfeus erbaut baben foll, berrichte bas Befchlecht bes Delops; ju ber Beit bes Trojanifden Rrieges war diefer fleine Staat. gu bem bamale auch Corinth und Sicpon gehorten, unster Agamemnon der machtigfte in Griechenland. - Ben ber Dorifden Groberung wird Argod dem Temenus gu Theil, und befam ber ber Berdrangung ber Achder Dorier ju Ginwohnern. Bereits unter bem Gobn bes Temenus, Cifus, murbe die tonigliche Macht fo beforantt. bas feine Rachtommen nur den Rahmen übrig bebielten: bis um 984 bie tonigliche Burbe ganglich abgefcafft und mit einer republikanifchen Werfaffung vertaufcht marb, von deren innerer Beschaffenheit wir nur fo viel wiffen, daß in Argos ein Senat, (Bouly), ein Collegium von 80 Mannern (ol o'ydonuovra), und Magistrate mit bem Rahmen 'Apruvau an ber Spige fanden; in Epfe banrus aber ein Ausfons von 130 Bargern, Die aus fic ben Genat mabiten, beffen Mitglieder apropor bie: Ben. Inbes blieben in ber Lanbichaft Argolis gleichfalls fo viele unabhangige Staaten ale Stabte ba find; in R. Argos, Mpcence und Eirpus, in G. Epidaus rus und Eroegen. Die lettern blieben fets unathangia; allein Drocenae warb 425 von ben Argivern gerftort, und die Bewohner von Liepas wurden gezwungen, nach Atgod

Argos zu wandern. Das Gebiet von Argos umfaste baber ben nordlichen Abeil ber Landichaft Argolis, aber nicht i ben fühlichen, welcher ben dort liegenden Städten gehörte.

Q Corinth. Bor ben Beiten ber Dorifden Ginmanbernug berrichten bier Ranige aus bem Saufe bes Sifpphus, und foon unter ihnen mirb Corinth wegen feines Reich: thums bey homer gepriefen. Die Dorfer pertrieben bie Dieberigen Ginwohner; und Aletes aus bem Stamm bes Hercules ward Ronig um 1089, beffen Nachlommen bis ins ste Glied ibm folgten; als nach bem Tobe bes letten Ronigs Teleffus 777 bas Saus ber Baccbiaben (auch aus dem heraclidifden Stamm,) fic der herricaft bemedtigte, und eine Oligardie einfibrte, indem fie jabrlich aus ihrer Mitte einen Protanen mablten, bis fic endlich 657 Eppfelus ber Dberberricaft bemachtigte, bem 627 fein Cobn Perfander folgte, bie fic bepbe burd Sabfuct und Granfamteit auszeichneten. Muf biefen (+ 587) folgte noch fein Deffe P fammetid, bis 584 Die Corinther fich in Frepheit fetten. Das Innere ibrer Republifanifden Berfaffung ift nur in fo meit befannt, daß es Bolfsversammlungen, und einen Sen'at (yepoudla) gab; fie fcheint bie Ariftocratie eines Sandelftaats gemejen zu fenn; benn auch bie Bacchieben, wenigstens einzelne von ihnen, maren Saufa Tente. - Der Sanbel ber Corintber bestanb banpts fichlich in bem Umfage Affatifder und Italifder Baren, und war daber meift Geehandel, ben bie Lage ihret Stadt, in Berbindung mit der bamaligen Befchaffenbeit ber Ediffahrt, begunftigte; aber bod nie großer Gremenbel, fo gewinnreid er and für ble Barger, und, durd die Bolle, fur ben Staat war. - Ihre Colos. nicen, befondere in B. maren Corenta, Enibam: und, Leucas, Spracus, fo wie in D. Potibaea; Die fie gem in einer Art von Abbangigteit erhalten hatten, abne es bod guf bie Daner ju gongen. Gleichwohl warb Corinto M 3

Eorinth daburch, fo wie durch bas Bedürfnis die Soiffahrt gegen Seerfuher zu schüben, zu einer Seemacht;
erfand die Arixemen, und lieferte fton 664 den Coreptäern ein Seetreffen. Dagegen führten fie ihre Landskriege mehrentheils mit fremden Soldnern; und nahmen
daher auch besto ofter an den innern Ariegen Griechenlands Antheil, je leichter sie jene haben und bezahlen
Tonnten.

- d. Sicvon. Die Sage macht es neben Argos ju bem als teften Staat von Griedenland; allein bie Bergeidniffe von uralten Ronigen und Brieftern, die bort geberricht haben follen, find ohne fichern biftorifden Grund. Bor ber Banderung der Dorier mar Sicvon querft von 30= niern bewohnt, geborte aber um die Beiten bes Crojanis fchen Rrieges ju Agamemnons Reid. Bey bem Dorifden Einbruch bemachtigte fich Phalces, ber Gobn bes Ce= menus, Sicvons, bas jest eine Dorifde Stadt murbe. Nach ber Abicaffung ber toniglichen Burbe, movon ber Beitpunct ungewiß ift, artete bie Berfaffung in eine ichgellofe Democratie aus, welche wie gewohnlich ber Ufurpation eines Einzelnen ben Weg babnte. Orthagoras und feine Rachtommen, von benen ber lette und ber berühmtefte Elifthenes war, beberrichten Sicyon ein volles Jahrhundert; 700 - 600. Auch nach wiederbergeftellter Frepheit erlitten die Gicponier doch oftere Staatse veranberungen; und ihre glangende Periode fallt erft in bie letten Beiten Griechenlande, wo fie ein Blied bes, Modifden Bundes murben.
- e. Udaja. Bep ber Berbreitung ber heffenen ward biefe Landschaft, die die babin Megialus hieß, von dem aus Megopten vertriebenen Jon und seinem Stamm besett, wovon sie den Nadmen Jonier trugen; die die Jonier bep der Dorischen Wanderung von den aus Atgos und Laconien verdrängten Achaern wieder vertrieben wurden, die sich unter Lifa monus, dem Sohne des Orestes, das selbst

felbft nieberließen, deffen Nachtommen and ibm in ber Berrichaft folgten, bis die Eprannen bes letten betfelben, Bipges, (ungewiß mann?) die Abfchaffung der Monardie verbrfacte. Achaja verfiel darauf in 12 fleine Republiten, ober eben fo viele Stabte mit ihrem Stadts Bebiet, beren jebes aus 7 - 8 Diftricten (dupoic) befand. ; Alle batten Democratifde Berfaffungen und ftanden antet einander in einer Berbindung, die fic auf die vollfom: menfte Gleithbeit ftabte ; und nicht eber als burd bie Bolitif ber Macedonifden Konige getrennt wurde, obgleich blefe Trennung felbft alsbann Beranlaffung ju bem nachmals fo wichtigen Achaifden Bunbe warb. Die Achaer lebten friedlich und gludlich, weil fie bis auf den Belopon: uefifchen Rrieg nicht bie Gitelteit batten, an fremben Randeln Antheil gu nehmen; und ihre Berfaffungen murben fo berühmt, bas mehrere auswartige griechifche Stabte fe annehmen.

£ Elis. Die Ginmobner fabrten in ben alteften Beiten ben Rabmen Eveet, ber fo wie ber Rabme ber Elier von einem ihrer alten Ronige fic berfdreibt. Die Rabmen biefer ihrer alteften Stammfürften, wie ber bes Endy: mions, Epens, Cleus, Augias find bay ben Dich. tern febr berühmt. Es fcheinen gewöhnlich mehrere fleis me Reiche in diefem Lande gemefen, su fepn, benn im Erojanischen Beitalter gab es beren 4. wogn noch bas pon Pplus in Triphplien fam, welche Landichaft gewöhnlich mit gn Glis gerechnet wirb. Bep ber Dorifden Banberung febten fic bie Metolier, welche bie Dariet begletteten, unter ihrem Aufahrer Orplus in Elis feft, doch fo, daß bie alten Ciamobnet nebem ibnen blieben. Unter feinen Rachfolgern ift Inbitus, Epcurgs Beitgenoffe, ale Bleberberfteller ber Dinmpifden Spie-Le beribent, beren gever von der Beit an bie Laubicaft Elis fomobi ibren Glang als ibre Rube au banten batte, meil das Gebiet von Elis. als beiliges Gebiet betrachtet DR 4. mutbe:

wurde; wiewohl sie wegen des Borsibes in diesen Spielen einige Kriege mit ihren Rachbaren, ben Arcadiern,
haben schren muffen. Nach der Abschaffung der toniglis
den Barbe 780 wurden boch ste Magistrate gewählt,
die zugleich die Aufsicht über die Spiese hatten, (hell as
no dic ae) deren ansangs zwey, nochmals 10 waren,
Einer aus jeder Kribus, (wiewohl ihre Bahl sich mit der
Bahl der Kribus ofter anderte.) Außerdem muffen sie
auch einen Senat gehabt haben, der aus 90 Personen bes
stand, die ihre Stellen auf Lobenszeit behielten, der von
Aristoteles erwähnt wird. Die Stadt Elis ward erst
477 gebant; dis dahin wohnten die Elier in mehreren
kleinen Oertern.

#### 2. In bem mittlern Griechenland (Bellas).

a, Der Staat von Megara. Bis auf bie Dorifde Banberung ftand er meift unter ben Ronigen von Attica, oder boch unter gurften aus ihrem Saufe; wiewohl bie Megarenfer bereits gunachft vor biefer Begebenbeit, nach ber Ermordung ibres letten Ronigs Sperion, die Regierung Magistratepersonen, bie gewählt murben und wechfelten, in die Sande gaben. - Bey bem Einbruch ber Dorier ju Cobrus Beit marb Megara von Doriern, befonbers Corinthern befest, die baber auch bie Stadt als ihre Colonie betrachteten, und fie in ber Periode ber Bacchiaden in Abbangigfeit erhalten wollten, welches mehrere Rriege verurfacte. Dod bebeuptete fich 'Megara ale eigener Staat, fomobl in diefen ale in ben pielen folgenden Rriegen unter ben Griechen, an benen es fowohl jur See als ju Lande Theil nahm. Um bas Jahr 600 hatte fich Theagenes, Sowiegervater bes Athenienfere Cylon, der Oberberricaft bemachtigt, nach beffen Bertreibung zwar bie Republitanifche Berfaffung wiederhergestellt murbe, die aber balb in eine Pobelherr= fcaft ausartete. Doch erfcheint Megara bereits in ber Periode des Perferfriegs, woran es rubmico Antheil nabm.

nahm, wieber als ein gutgeordneter Stant, wenn wir gleich über bas Innere feiner Perfaffung feine Rachrichten baben.

b. Boevtien. Die Geschichte ermabnt in Boetien mehrere uralte Bollericaften, wie Mones, Spantes u. a. mit bewen fich eingemanberte Phonicier unter Cabmus vermifchtene Der Stemm bes Cabmus murbe und blieb lange Beit herunter berrichender Stamm: und bie Befoichte feiner Radtommen, ber Rhnige in Theben, bie aber ben griften Cheft von Bocotien herrichten, wie die bes Debipus, bes Lains, bes Etebtles und Polynices, macht einen Sanptzweig ber griechischen Mpthologie aus. Mach ber Eroberung Thebens . burch die Epigoni 1215 wurden die Boeotier durch Thras ciffe Boltet verbrangt, und liefen fic in Arne in Theffalien nieder; tehrten aber, vermifcht mit ben bortigen Meolern, jur Beit ber Dorifden Wanderung wieder in ihr Waterland gurud. Balb nachher ward 1126 nach bem Tobe bes Euthus die fonigliche Regierung abgeicaft. And Boeotien gerfiel jest in fo viele fleine Staaten ale es Stadte gablte, unter benen außer Thes Den die Statte Plataeae, Thefpiae, Lanagre . und Cheronaea die vorzäglichften maren, ble iche ibr Bebiet und ihre eigene innere Berfaffung batten; welche am die Beiten ber Perferfriege alle in Dligarchie en ausgearter ju febn icheinen. Dies mar auch ber Kall in Theben, bas awar einen Befeggeber'ans Corinth. Dbis Ivlans, gehabt hatte, beffen Gefengebung aber nicht viel gefruchtet haben muß, weil die Verfaffung ftete gwis fcen einer zügellofen Democratie und Digarcie fcmantte. Die Boeotischen Stadte batten inbeg fammtlich eine Derbindung unter fic, bereu haupt Theben mar: beffen Borrang aber allmablig in eine Oberherricaft aus: artete, ber fich jeboch einzelne, befonders Plataeae, lebhaft miberfesten, wohntd viele Rriege veraulast mur-M 5

den. Die algemeinen Laudschangelegenheiten wurden in vier Berfammlungen (Boudase) abgemacht, die in den 4 Districten, in welche Boevtien getheilt war, gedalten wurden; und die zusammen zu Boeo darchen mahlten, die als hoche Magistratspersonen an der Spihe der Foderation standen, und auch zugleich Feldberrn waren. Die Boeotier hatten und der Größe und Bervöllerung ihres Gediets die erste Rolle in Exichenland spielen konnen; wenn nicht die schlechten Stadtversassungen, die Eifersucht gegen Theben, und die daber entstehende Uneinigkeit, es verhindert detten. Und doch zeigte nachmals das Bepspiel von Epaminondas und Pelopidas, das des Genie zweper Männer alle diese Mängel auswies gen konnte.

- c. Phocis ward urfprunglich von Konigen beberricht, bie von Phocus, ber eine Colonie von, Corinth binführte, abstammen follten., Die tonigliche Burbe warb um die Beit der Dorifden Banderung, abgefchaft; allein die Korm ber folgenden Republitanifden Berfaffung ift ungewiß, und. von ben Unternehmungen ber Phocenfer vor ben Beiten ber Perfertriege nur fo viel befanut, daß fie gludliche Rriege mit den Theffaliern führten. Da in ber Geidicte ftets nur von Phocenfern im Allgemeinen bie Dede ift, fo muß die gange Landschaft Ginen fleinen Krenftaat gebilbet baben. Doch machte bie Stadt Eriffa mit. ihrem fruchtbaren Bebiet und bem Safen von Cirrbe bis 600 einen eignen fleinen Staat aus, ber fic burd Erpreffungen von den Delphischen Bilgrimmen bereicherte; in welchem Jahre wegen ihres Frevels gegen bas Delphifde Dratel von den Ampbictionen ber Rrieg gegen fie erflatt warb, ber 590 mit ber Berfterung von Eriffa en: bigte; beffen Gebiet baranf ju beiligem Lande gemacht marb.
- d. Locris. Wenn wir gleich aus ber frühern Geschichte wiffen, das die Locrier auch ihre Konige hatten, unter benen

denen Ajar, des Dileus Sohn, im Erojanischen Rtiege beerhint ist, nud daß sie späterhin auch republikanische Berfassung einschrten, so ist doch weder die Zeit, wann ies, noch die Art, wie es geschah, betwint. Die drep Stämme der Locrier dieben auch politisch verschieden. Die Locri Ozolas im B. von Phocis hatten das größte Gebiet; in dem jede Stadt für sich gewesen zu sepn scheint, wenn gleich Amphissa als Hauptort genannt wird. Die Kandschaft der Locri Opunnii im D. machte das Gebiet der Stadt Opus aus, deren innere Berfaszung wir aber, so wir die ihrer Nachbaren, der Locri Epionomidik, nicht kennen.

- Metolien. Die Actolier blieben die robeften und ningebilbetften unter allen Sellenifden Bolfericaften : benn fie maren nicht viel mehr als ein Raubervolt, und trieben biefe Raubetepen fomobl ju Baffer als ju Lande. Co berühmt bie Nahmen ihrer alteften Beroen find, wie bie Des Metolus, Deneus, Dele'ages und Diomeb. to ganglich verfdwinden fie falt aus ber Beidichte in ber blubenden Beriode Griechenlands, und wurden nicht eber als in bem Macedonifd = Romifden Beitraum berühmt, wo die einzelnen tleinen Bollerschaften, die zu ihnen geborten, fich genauer mit einander verbanden, und einen gemeinicafrlicen Anfabrer mablten; um bie Rriege gegen Die Moder an fubren. In- ben frubern Perloden icheint aber eine folde gemeinschaftliche Berbindung nicht flatt gefunden gu baben; bas Innere ihrer damaligen Berfafe fung ift aber unbefannt.
- s. Acarnanien. Das Land erhielt den Nahmen von Acarnan, dem Sohn des Alemaon, die bepde als die Altesten Könige angesührt werden. Im Trojanischen Beitalter scheint wenigstens ein Theil desselben den Beherrsschern der benachdarten Insel Ithaca unterworfen gewessen zu sonn. Wann und wie under den Acarnaniern respublikanische Mersassung eingesührt worden sep, so wie auch

and die Befchaffenheit berfelben, ift ungewiß. Dan fiebt unr fo viel, das auch bier bie verichiebenen Statte, un: ter benen Stratus die beträchtlichke mar, jebe für fich ibre Berfaffung batten; bie, wenn es bie Umftanbe erforberten, fic verbundeten; und worans fodterbin in ber Macebonifchen Berinde eine best andige Berbinbung erwuchs. - Einen eigenen Stant für fic machte lange Beit bie Stadt Argos Amphilochicum, mit ihrem Bebiet, aus; bie von Amphiladus, ihrem Stifter, ben Nahmen trug, und febr blubent marb. Als aber ihre Bemobner von den Ambraciern, die fie felber eingeladen batten, vertrieben wurden, fucten fie Sulfe ben ben Mcarnaniern, Die fie auch, unterftagt von ben'Atheniens fern, wieder in ben Befig ihrer Stadt festen, die barauf gemeinschaftlich von ben Umphilodiern und Mearna. niern bewohnt murbe, und faft in beständigen Rriegen mit ambracie ftanb.

#### 3. Das Morbliche Griechentanb.

Die wichtig fur bie alteste Gefdichte ber Griechen Theffalien ift, ift aus ben oben angeführe ten Sauptbatis ju ber Gefdichte der Pelasger fomobl . als der Bellenen flar; meldes lettere Ball fich- einents lich von dort aus über Griechenland verbreitete; inbem es boch jugleich bort feine Bobnfite behauptete. bem Trojauliden Beitalter enthielt Theffallen 10 fleine Meiche, bie unter Stammfürften ftanben, unter benen mehrere, wie Adill und Obiloctetes, ju ben berubmteften herven jener Beit geboren. Rach ben Beiten des Expjanischen Arleges und der Borifden Banberung muß Theffalten auch abnliche politifde Revolutionen ers fahren haben; allein weber bie Beit noch die Art last Rib bestimmen. Rur fo viel ift aus ber folgenben Gefdicte Plat, bag bie Theffalifden Goidte ibre politifche Arepo beit, wenn fie fie auch gehabt batten, doch micht an bebaupten wusten; denn in den bevden vornebmften Ståd»

ten, Pherae und Lariffa, an deren Befdichte übera hanpt größtentheils bie Befchichte bes Landes bangt, hetten fich eigenmichtige Beberricher ber oberften Gemalt, Demedtigt, bie fis auch fast ohne Unterbrechung behauptet gu haben icheinen. In Lariffa berrichte bereits wet bem. Anfang ber Perferfriege bas Gefdlecht ber Mienaben, die von Bercules abftammen wollten, und bep Berodot überhaupt Ronige der Theffalier beißen. Gif haben aber ihre Berrichaft auch bis auf Die Macedonis foe Periode berunter behauptet. - In Pherae marf fic, wiewohl erft um 408, ein Torann, Jafon, auf der nicht nur Theffalien, fondern auch mehrere der benachbarten barbarifchen Bolfer beberrichte; und bem feine brep Bruber Polpborus, Polppbron und Alexans ber, fonell nach einander in der herschaft folgten; welcher lettere guerft von den Alenaden, mit Sulfe ber Dacebonier, aus Lariffa verbrangt, alebann von Delopidas befriegt, und julett auf Anftiften feiner Gemablin Thebe von ihren Bridern Lycophron und Rifiphonus 356 ermordet ward; die fic alebann gwar ber Berricaft bemichtigten, aber auf Bitte ber Aleuaben durch Philipp von Macedonien verbrangt murden. - Einzelne folder Eprannen fommen auch juweilen in ben übrigen Theffalifden Stabten, wie in Pharfalus u. a. por.

b. Epirus. Die Landschaft matd von mehreren, theils griedischen, theils nicht griechischen, Bollerschaften bewohnt. Unter diesen war die mächtigste die der Mrcoloffer, die von Königen aus dem Hause der Aegelden, Nachlommen von Pprrbus, dem Sohne des Adills, beherrscht wurde. Dies griechische Jans war das einzige, das die königliche Würde fortdauernd bestielt; indes waren diese Könige vor dem Macedonischem Zeitraum keinesweges Herrn von ganz Epirus, sondern die andern, nicht Hellenischen Völker, wie die Ebestproter, Orester und A. hatten ihre eigenen Könige;

und anfardem bilbete die Corinthische Colonde Ambraeia einen eigenen Staat, der republikanische Werfassung
hatte, über öfters unter die Herrschaft von Apraunen
gerieth. Allein durch die Verbindung mit den Macchonischen Königen werden; die Könige der Molosser Herrn
von ganz Epirus und auch von Ambracia; und einzelne unter ihnen, wie besonders Parrhus II, traten
alsbann als gepse Eroberer auf. (s. unten.)

#### 4. Die griedifchen Infeln.

Cowobl die jundoft um Griechenland, als auch bie bes Archivelagus, erlitten alle, feitbem fie nach Berbrangung ber altern nicht griechischen Ginmobner, wie ber' Phonicier, der Carer, u. a. von Bellenen befest maren, abnliche politifche Beranderungen, wie die Stagten auf bem feften Lande. Auf den großern Infeln. bie mehrere Statte enthielten, entftanben auch gewöhn: lich fo viele fleine Republiten, als Stabte ba waren, die wieder Berbindungen unter fic au errichten pflegten ; von ben tleinern, wo nur Gine Stadt fich fand, beren Bebiet die Infel ausmachte, bilbete jede einen tleinen Arenstaat fur fic. Jeboch bauerte bie Unabbangigfeit bie: fer Infeln eigentlich nur bis auf bie Beiten ber Berfer-Eriege: benn feitbem die Athenienfer burd biefe en bie Spipe bes verbaudeten Griechenlands famen, und Die Berricaft des Meers an fic riffen, murben diefe Infel: ftaaten von ihnen unter dem Nahmen von Berbundeten nicht viel beffer als Unterthanen behandelt; nur bag man ibmen ibre innere Berfaffung ließ. - Unter ben Infeln aunachft um Griechenland find vorzüglich biftorifc mertmarbig:

a. Corcyra, Colonie von Cerinth, wegen feiner Sees macht und seines Handels; worin es mit Corinth wetts eiserte, und in viele Streitigkeiten und Ariege gerieth; und auch eine Hauptursache an dem Ansbruche des Pesteyonnesischen Arieges wurde. Um die Beit des Ansangs bieses

bieles Arjegs ftand Corepta auf bem Gipfel felder Macht, es konnte bamals allein eine Alotte van 120 Arieasschisfen ausschitten. Die Berfassung schaint, so wie in: Corinth, aristocratisch voer oligarchisch gewesen zu senn: allein nach den Persertriegen bildete sich bine democratische Faction, wodurch die bestigsten innern Unruben entstanden, welche Corepta seinem Untergang zusührten.

- b. Aegina. Die kleine Insel mard nach der Dorischen Wanderung von Colonisten aus Epidaurus beset; machte sich aber bald von der Herrschaft von Epidaurus los, und stieg durch Handel und Schiffahrt. Aegina rivalistrte lange mit Athen; dem es, bis auf die Zeiten der Persserkriege, durch seine Seemacht überlegen war. Allein 485 durch Themistocles gedemuthigt, konnte es sich gegen die damalige Uebermacht Athens nicht behanpten, und wenn es sich auch in der Folge 458 wieder unabhängig zu machen suche, so wurde es dafür nur desto härter gestraft. Außerdem litt es bereits vor den Perserkriegen durch innere Unruhen, indem eine Aristocratische und Desmocratische Faction sich mit großer Erbitterung verfolgten.
- e. Enboea. Die verschiedenen Stadte dieser Insel, besonbers Chalcis und Eretria, hatten jede ihre eigene
  innere Wersaffung, die in bepden aristocratisch war; indem
  sich die Regierung in den Handen der Reichen (der Hippobatae) besand; wiewohl in Chalcis auch Aprannen erwähnt werden. Seit den Persertriegen sam Endoea in Abhängigseit von Athen, welches zum Cheil seisme Zusuhr von Lebensbedürsnissen von dort erhielt. Der Druck der Athenienser machte die Endoeer zu Empördungen geneigt, und sie waren in der Folge bereit sich loszureisen, so oft sich eine Gelegenheit zeigte; wie 446,
  da Pericles sie wieder besiegte; und wiederholt im Peloponnesischen Atiege.
- d. Die Epoladen wurden zwerft von Ereta aus unter Disnos mit Colonieen befett. Worber hatte fic ber Chris-

schiefterstamm über diefelben ausgebreitet; ber aber anmohlig von Hellenen, meift Jonischen und Dozischen Stamms, verdrängt wurde: Unter ihnen waren die beträchtlichten Delos, das unter dem Schuhdes Apollo ein beträchtlicher Handelsort, und während der Persertriege 479 auch die Schahlammer von Griechenzland ward. Paros, berühmt durch seinen Marmor, und durch den Widerstand, den es Miltiades leistete 489, wiewohl es doch darauf dasselbe Schiesal mit den übrigen Inseln hatte, indem es unter die. Bothmäßigkeit der Athenienser kam Die Berkassung der übrigen kleinern kennen wir nicht genau; sede derselben enthielt eine Stadt mit der Insel gleiches Nahmens, dezem Gebiet die Insel ausmachte.

c. Creta. Die Einwohner von Ereta waren nicht blofe Bellenen, fondern gemifchten Urfprungs, wie Eureten, Pelasger, u. a., mit benen fic Sellenen vom Dorifcen und Acolifden Stamm mifdten. In ber frubern Berio: be batte Creta feine Ronige, unter benen Minos um 1300, mabrideinlich guerft herr ber gungen Infel, fein Bruber Radamanth, und Ibo meneng und Meriones, ber bem erftern mit auf bem Juge gegen Eroja folgte und fein Rachfolger marb, fo wie ber lette Ronig Eteard um 800, nach bem die Berfaffung Tepublita: nifch marb, am befannteften find. Bereits unter biefen Ronigen ward Ereta machtig gur Sce, und Dinos wird bas Berbienft zugefdrieben, burd feine Flotten bas Megeiiche Meer von Seeraubern gereinigt, die Jufel befest, und die Schifffahrt gefichert ju haben. Die Befengebung ber Erctenfer, bie Locurg großentheils gum Dufter gebient haben foll, wird ibm bengelegt. Allein bie Imgewißbeit, was dem Minos gebort ober nicht, ift bier noch viel großer als bep Lycurg; vieles was ihm als gefehliches Inftitut bengelegt wird, war wohl 'nur blog alt Dorifde Sitte. Die Lage von Ereta, bas als Infel feinen fremben Angriffen leicht andgefest war, und bie Rabe

r von Megwiten und Phonicien, tonnten unftreitig viel baju beptragen, den Reim ber politischen Gulgur zu entwickeln. . Die Abicaffung ber toniglicen Regierung icheint burch innere Unruben bemirtt ju fepn, benen Erett auch unter der Republitaniften Berfaffung baufig ausgefest blieb. Sie entfprangen aus der Giferfucht ber größern Stabte . . Bortona und Ensfins, bie, wenn fie einig waren, bie abrigen beherrichten, aber wenn fie in Streit geries then, auch die Rinbe ber gangen Infel erfautterten, moben die Stadt Endonia durch ihren Beptritt auf biefe oder jene Geite gewöhnlich ben Anefchlag gab. Die burch Binog Gefete vorgefdriebene Dronung bes Private, lebens, die ber Spartanifchen glich, mar in allen Stadten ber Infel eingeführt; tam aber in biefen cher als auf bem Lanbe in Berfall. Jede Stadt batte ibre eigene innere Berfaffung; jede hatte ihren Genat (ye. povoia), an beffen Spige 10 Auffeber, (Koopol), bie aus gewiffen Kamilien gewählt murben, als bochfte Das gifttate ftanden; bie, auch bas Commando im Rriege bats ten, welche die Eretenfer gwar mit auswartigen felten oder nie, aber befte mehr unter einander führten; wodurch ibre Berfaffung, fo wie ihr Nationalcharacter, nothwens big verberbt werben mußte.

Meuneis Creta, Rhodus, Cyprus. 1675. 4. Gleichfaffs febr fleißige Compilationen. Doch baben die von Chishult in Antiqu. Afiaticae 1728. fol. befannt gemachten Ins foriften neues Licht verbreitet. Gie find genust von: Sr. CROIX des anciens etc. (oben S. 165.); bas Saupt= wert über Ereta.

f. Coptus. Much biefe Infel mar und blieb von febr ge= mifchten Ginwohnern befest, bie noch in Berobote Beit= alter ibre Abennft theils von Phoniciern, theile von Afris canern, (Methiopiern,) theils von Grieden aus Arcadien, Attica, und ber Infel Salamin, ableiteten, von wels den die burd Teucer unt' 1160 gefiftete Stabt Gala-

min eine Colonie war. Es ift gewiß, baf in ben frabern Beiten bie Obonicier lange berricenbes Boll auf ber Infel waren, benn in ber blubenben Periode son Eprus emporten fic bie Epprier gegen diefe ihre Unterbracer, als Salmanaffar diefelben angriff um 720. Seit ber Beit bis auf die Verfifche Veriode fceint zwar ein enges Berbaltnif, aber boch teine eigentliche Abhangigfeit von ben Phoniciern fatt gefunden ju haben. Bielmehr bilbeten fic jest in ben verfcbiebenen Stadten ber Jufel mehrere fleine Reiche, beren man nachmals 9 gablt, bie unter Umafis um 550 ben Meguptern, und unter Cambafes um 525 ben Berfern tributair wurden, jedoch fo, baf fie ihre Ronige bebielten. Babrend ber Berficen Berricaft nahmen die Epprier ofters an ben Emporungen gegen bie Perfer Antheil; befonders bie Sbuige von Salamis, Die jest bie machtigften murben. Schon im 3. 500, trat Onefilus auf die Seite ber rebellirenden Jonier, marb aber befiegt. In ben nun folgenben Derfifch : griechifden Rriegen murbe Coprus von ben verbanbeten griechifden Flotten ofter angegriffen, (wie 470 von Paufanias, und unter Evagoras I. 449 von Cimon, ber bep ber Bela= gerung von Citium ftarb); bod wurden bie Derfer nicht von dort vertrieben; und icheinen fic auch nach bem Frieden 449 behauptet ju haben. Unter ben nachfolgen. den Konigen von Salamin war Evagoras II. zwischen 400-390 herr von bem größten Theil ber Infel; mußte aber, als in dem Frieden bes Antalcibas 387 Eppern ben Perfern überlaffen warb, noch einen beftigen Rrieg mit biefen fahren, worin er nur Galamin bebielt. Enblid . nabmen auch bie Epprier wieber 356 an ber Empfrung der Phonicier und Aegopter Theil; worauf die Berfer eine Armee unter bet Anfahrung eines jungern Chagoras, ber von feinem Oheim Protagoras vertrieben war, und des Athenienfers Photion gegen fie fcidten. bie Salamis belagerten. Die Sache mard indes burd einen Bergleich bepgelegt. Die 9 fleinen Reiche auf

ber Infet dauerten übrigens bis auf Alexander's Zeiten fort; auf beffen Seite sie 332 fremmilig mabrend ber Belagerung von Torus traten, worauf Epprus bep ber. Macedonischen Monarchie blieb.

#### 2. Gefdichte ber griechifden Colonicen \*),

Geographische und historische Nachrichten die Colonieen det Griechen betreffend von D. J. Zegewisch. Altona, 1808.
3. Eine vortreffliche Uebersicht bes Gegenstandes.

87, Cnoix de l'état et du fort des Colonies des anciens peuples, Paris. 2786. Sehr fcanbare Erlauterungen.

I. Kein Bolk der alten Welt hat so viele Colonieen ausgeführt, als die Griechen; und diese Colonieen sind in mehrerer Rücksicht so wichtig ges worden, daß man die frühere Weltgeschichte im Ganzen gar nicht übersehen kann, ohne Kenntnis von ihnen zu haben. Denn an ihnen hängt nicht nur großentheils: a. die Geschichte der Bildung des Mutterlandes; sondern auch b. die Geschichte des früheren Welthandels; so wie auch c. einzelne dieser Pflanzstädte so mächtig geworden sind, daß sie den größten Einfluß auf politische Geschichte hatten.

9) Bu leichterer Ueberficht wird die Befdicte der Coe-lonien auch fofort durch ben folgenden Zeitraum burdgeführt.

N 2

# 196 Pritter Abschnitt. II. Periode.

- 2. Die Colonieen der Griechen, von denen hier die Rede ift, sind die, die von den Zeiten der Dorischen Wanderung die herunter auf die Macedonische Periode von den Hellenen gestiftet worden sind. Daß bereits vor den Zeiten jener Wanderung Pelasgische, vielleicht auch Heltenische, Colonisten nach Italien übergegangen sind, läst sich zwar nicht bezweiseln; allein theils ist das Genauere davon unbekannt; theils bleiben diese auch späterhin nicht mehr Griechen. Die spätern Macedonischen Pflanzstädte aber waren von ganz anderer Art.
- 3. Der Stamm der Hellenen verbreitete sich gleichmäßig, sowohl nach der Offseite, als nach der Westseite von Griechenland; doch blies ben die Niederlassungen der Griechen auf die Ufer des Mittelmeers und des schwarzen Meers beschränkt. Ihre Hauptcolonieenlander waren hier in O. die Küsten von Klein: Asien und Thracien; und in W. die Küsten von Unteritalien und Sicilien. Einzelne Pflanzstädte aber sanz den sich auch an den Usern der meisten übrigen Länder zerstreut.
- 4. Auch die Griechischen Colonieen wurden theils aus politischen Grunden, theils des Handels wegen gestiftet. Das Erste gilt fast ohne Aus-

Ausnahme von allen Pflanzstädten, welche das Butterland seiber anlegte; das Andere von benen, die wiederum Töchter von Pflanzstädten waren, welche durch ihren Handel sich schon ausgeschwungen hatten; — und fast alle Griechische Colonieen sind mehr oder weniger Handelsstädte geworden, wenn sie auch ben ihrer Anlage nicht dazu ber stimmt waren.

4. Das Berhaltniß zwischen ben Colonieen und den Mutterftadten bestimmte fich schon großens theils burch Die Beranlaffung ber Unlage. eine Stadt burch migvergnugte ober vertriebene' Emigranten gestiftet wurde, fand fchon von felbft Zeine Abhangigfeit fatt; aber auch felbft ben Handelscolonieen war biefe Abhangigfeit nur febr fchmach, und nirgende leicht von Dauer; weil es ben Mutterstädten, wenn auch nicht an gutem Willen, boch an Rraft fehlte, fie ju behaupten. Allein eben durch Diese Unabhangigfeit so vieler Pflangftadte, die fast ohne Ausnahme in den gludlichsten Gegenden ber Erbe, unter bem ichous ften himmel angelegt, und durch ihre Lage felbst gur Schifffahrt und jum Banbel aufgeforbert mas ren, mußte bie Cultur ber Sellenischen Mation überhaupt nicht nur bie größten Fortschritte mas chen, sondern auch eine Bielfeitigkeit eihals

#### ags Dritter Abschnitt. II. Periode.

ten, wie sie Die Euleur keinek andern Ration ber damaligen Welt erhalten konnte. Welche Masse, besonders von politischen Ideen, mußte nicht da in Umlauf kommen, wo unter mehreren Hundert Pflanzstädten sich jede ihre eigene Verfassung bilbete!

- 6. Die altesten, und auch in mancherlen Rucficht Die wicheigsten biefer Colonieen, ma: ren bie langs ber Weftfufte von Rleinafien, vom Bellespont bis ju ber Grenze Ciliciens. Bier hatten fich feit bem Trojanischen Rriege, in bem man' mit biefen Landern befamtt geworben mar, Bellenen von ben bren Sauptstammen) Meoler, Jonier und Dorier, niedergelaffen. Sie murben die wichtigften fur ben Sandel; und indem zugleich epische und Inrifde Doefie bier in dem Baterlande bes Somers, (bes Baters bennabe ber gangen griechischen Cultur); des Als caeus und ber Sappho, ihre erften und iconften Knospen entfaltete, erhielt von bier aus auch bie aesthetische Bildung ber Nation felbft im Mutter: -lande ibre erfte Richtung.
  - 1. Die acolischen Colonieen. Sie wurden am ersten gestiftet, um 1124, und scheinen eine Folge der Dorischen Wanderung gewesen zu sepn, indem sie während jenet großen Bewegung in Griechenland angelegt wurden. Die aus dem Peloponnes verdrängten Pelopiden, Orestes, sein Sohn Penthilus, sein Enkel Archelaus und Urentel Prais, waren mach einander die Ausührar des Buges.

Bages, ber ein langfames Borruden gu Sanbe bis gum Sellefpont, und zwar in mehreren Saufen mar, benen fic allmablig Bosetler und andere aufchloffen. In Affen occupirten fie einen Ebeil der Ruften von Dofien und Carien, welcher Stric baber Meolis bies; und an-Perbem die Infeln Lesbos, Tenedus und Becaton: wefus. Am feften Lande, in der nach ihnen genannten Lanbicaft Meolis, erbauten fie amolf Statte, woranter Epme und Smorna bie vornehmften maren, welche lettere Stadt aber nachgebends an bie Jonier fam. Ibre Dauptnieberlaffungen maren auf ber Infel Lesbos. auf ber fie 5 Stadte bewohnten, unter denen, fo wie unter allen ihren Colonieen, Mitplene bie wichtigfte war. Auch batten fie fic landeinmarts bis an ben 3 be ausgebreitet. Alle biele Stadte maren jede fur fic, und batten ibre eigenen Wetfaffungen; wovon wir nur fo viel wiffen, baß fie manden Ummalgungen unterworfen maren, die man oftere badurch ju ftillen fucte, bag man' unumforantte Beberricher unter bem Titel Meipmines sae, auf gemiffe Beit, ober auch auf Lebenszeit mablte, unter benen um 600 Pittacus in Mitplene, ber Beitgenoß der Gappho und des Alcaens, am befannteften ift. Ihre Unabbangigfeit bauerte bis auf Cyrus, (außer bag Smp,rna bereits um 600 von den Lpbern eingenommen und gerftort, und erft nach 400 Jahren pon Antigonns wieder aufgebant mard; wo die blubende Deriobe beffelben arft anfangt.) Die Stabte auf bem fe-. fen Lande mußten fic ben Perfern unterwerfen; nicht aber die Infeln, Ginen fortdauernden Bund hatten bie Restifden Stidte nicht; nur in einzelnem gallen giengen fie gemeinschaftlich gn Rathe. Mitplene, bas fie als ihre hauptftabt betrachteten, ift allein unter ihnen durch feinen handel und feine beträchtliche Geemacht reich und machtig geworden. Dennoch warb es 470 . Athen tributair; und mare, als es 428 mabrend bes Pelopannefischen Rrieges abfiel, und wieber eingenom-. 98 4 M)(H

#### 200 Dritter Abschnitt. IL Periode.

... men ward, bepaahe von den Athenieusern. softort

2. Die Jonifden Colonicen. Gie murben gwar fpas ter gestiftet, maten aber auch Rolfe ber Borifden Bandes rung. Die burd bie Achder aus bem Peloponnes vers. triebenen Jonier batten fich nach Athen gezogen, von wo fie nach 60 Jahren um 1044 unter ber Anführung bes Meleus und anderer Sobne bes Cobrus nach Affen binabericifften. Dit ibnen verbanden fich aber auch Cbe: Baner. Phocenfer, Abanter and Cuboea, und andere Gie befesten in Affen die G. Rafte von Ly-Grieden. bien und Dr. Rufte bon Carien; bie von ibnien ben Rabe mep Jonien trug, nebft ben Infeln Gamos und . Chios. Gie erbauten bier 12 Stabte auf bem feften Lande von R. nad G.: Bhocaea, Erothrae, Clagomene, Leos, Lebedus, Colorbon, Ephefus, Priene, Dous, Miletus; auf ben Infeln aber Samos und Chios. Gie alle hatten ein gemeinfchaftliches Seifigthum, ben Tempel Des Reptung Bantonium auf bem Borgebirge Mpcale, wo fie ibre gefte feverten, und aber gemeinschaftliche Ungelegenheiten fic berathichlagten. Daben mar aber jebe Gtabt unabhangig für fic. Gie bebanpteten ibre Unabhangigfeit bis auf Die Beiten ber Dermnaben im Epbifchen Reich, und ber Perfer, melden fie fic unter Eprus unterwarfen. Doch bebielten fie unter ben Perfern meift ihre innere Berfaffung, und mußten unt Erfort begablen. fie nupten jebe Gelegenheit, fich bavon gu befregen; und baber wird ibre Geschichte in der folgenden Bertobe auf bas Rnanefte in bie Befdicte Griedenlands vers Die innere Berfaffung ward' gwar fcon 'frub flocten. in allen republitanifo; allein aud fie waten nicht nut beständigen Kactionen, fondern auch ofters einzelnen Tyrannen unterworfen. Unter benen auf bem feften Lanbe' find Miletus, Epbeins, und Phocaea die mert-Miletus warb unter allen bie großte mardigaten. San=

Sanbeldfabt. Gie wat Icon burd bie Cariet vor ber Bonifden Ginwanderung gegrundet, mard aber erft burch - Die Jonier reich und machtig. Ihre blabenbfte Periode war zwischen 700 und 500, in welchem Jahre sie an bet Emporung bes Ariftagbras gegen die Berfer Theil nahm, und bafur von biefen 496 gerftort warb. Geite bem marb Milet nie wieber bas, mas jes gemefen mar. In jener blubenden Periode aber mar Milet nach Eprus und Carthago die erfte Sanbelaftabt ber Belt. Seebanbel gieng vorzugeweise nach bem fcmargen Deer und ber Palus Macotis, beren Ufer an allen Gefs ten mit ihren Colonieen (beren fie nach einigen Berichten 300 gestiftet baben foll,) befett maren. Durch Sulfe biefer Mangfabte jog fie ben gaugen Sanbel bes Ror-Dens, mit Betreibe, getrodneten gifden, Eclaven, unb . Delawert an fic. 3br Landhandel gieng auf ber gro-Ben Seerftrage, die die Perfer anlegten, bis tief ins innerfte Afien. Gie batte vier Safen, und ihre Seemacht war fo betractlich, bag fie oftere allein Flotten von 80-100 Rriegsiciffen, ftellte. - Phocaeg. Die blubenbe Deriode desfelben mar gleichzeitig mit ber von Dilet; enbigte aber mit dem Anfang der Perferherrichaft 540, weil bie Phocaeeuser, um fic ber Perfifchen Oberherricaft gu entlieben, ibre Baterftadt lieber verließen, und nach Corfica ausmanderten, wiewohl bod die Salfte von ihnen fic wieber bedachte und gurudfebrte. Phocaea batte ben ansgebreitetften Seebandel unter allen griechifden Stabten, befonders nad Beften, fo mie bie Mileffer nad Rorben. 3bre Schifffahrten giengen bis nad Gabes: und bie Ruften von Stalien, Ballien, und befonbers Corfica, murben nicht blog von ihnen beincht, fonbern fle ftifteten bort auch Eplonicen, wie Alalia, in Corfica, Elea, in Italien, und befonbere Daffilia an der Gallifden Rufte. - Ephefus. Die Stadt war and icon von ben Cariern angelegt, warb aber mit Joniern bafest. Sie behauptete ihre Unabhangigfeit bis 98 5

: auf Crocfus, ber fic um 560 ihrer bemachtigte. Die Berfaffung war Ariftocratifd; Die Megierung war in ben Sanden eines Senate, (yepowolu), bem Magiftrate (antnantoi) jur Geite ftanden. Die vormablige tonigliche Ramilie bebielt indes noch gewiffe Borrechte. Ephefus warb nie fo betrachtliche Sandeleftabt, ale Phocaea und Die let; es war am berühmteften burch feinen Tempel ber Diana, der 355 von heroftrat in Brand geftedt, aber alsbann prachtiger wieber aufgebaut marb. Die blubenbe Periode von Epbefus fceint überhaupt erft um biefe Beit angefangen ju haben; ale bie von Milet und Phocaea icon lange aufgebort batte. Denn im Macebonifden fomobl ale Romifden Beitalter mard Ephefus als bie erfte Stadt von Rlein : Affen betrachtet. - Unter ben Infelftabten marb Samos durch feinen Sanbel und feine beemacht die wichtigfte. Der glangenofte Beitraum besfelben war unter bem Eprannen Polycrates 540-523, berfeine Bertichaft über bas Meer und die benachbarten Bleinen Infeln verbreitet batte. Allein als fein Bruber Splofon fid durch Sulfe ber Perfer 517 ber Infel bemadtigte, marb fie faft ganglich vermuftet. Balb barauf Yam Samos in Abbangigfeit von Athen, bas bafelbit 440 eine democratische Berfaffung einführte, und es im Kriege mit Sparta jum Standplat feiner Eruppen und Rlotten madte. - Chies gab Camos an Dacht unb Reichthum wenig nad. Es fam mit ben übrigen Joniern unter Berfiche Serricaft, und war fo machtig, bas es 500 ben bem Aufftand bes Ariftagoras 98 Kriegsichiffe au ber verbandeten flotte ftellen tonnte. Rad ber Riederlage des Cerres 469 trat es gn bem Athenienfichen Bunbe, wovon es im Pelopounefifchen Ariege 412 fic lodgureifen fucte. Ihre Dacht jur Gee war auch noch bamable betrachtlich; und fie baben bas große Lob. nicht burd ibr Glid übermatbig geworben ju fenn.

F. G. RAMBACE de Mileto ejusque coloniis. 1790, 4-

3. Die Dorifden Colonizen. Gie murben auf bem Continent von Borberaffen an ber Gubtufte von Cas rien; und angerbem auf ben Infeln Cos und Rhobus. geftiftet: wurden aber fpater ale die Jonifchen, nub swar durch allmählige Einwanderungen, angelegt. Dorier icheinen fich nebmlich vom Beloponnes aus allmab. lig uber die Infeln bes Archipels bis gu ber Rufte Affens verbreitet gu haben, an' ber fie bie gwen Stabte Salf carnaffus und Enibus, fo wie auf Rhobus bie Ctabte Balvifus, Camirus und Lindus, und auf Cos Die Stadt gleiches Rahmens erbauten. Diefe 6 alten Dorifden Colonicen hatten fo wie die Janier ein gemeins fcaftliches Seiligthum, den Tempel bes Apolto Erios pins, wo fie ihre gefte feperten, und ihre Bergtbichla's gungen bielten, von welcher Gemeinschaft aber Salis carnas nadmals ansgefchloffen wurde. Bis auf bie Derfifche Beriode blieben fie unabbangig. Die Berfaffungen der einzelnen Stadte maren aber großen Beranberungen unterworfen; indem die von Enidus aus einer Dligardie in eine Democratie, (ungewiß mann?) verwandelt marb; Salicarnafine aber oftere unter ben Ronigen von Carien ftand, unter benen Maufolus und Artemifia betannt find. - Die brey Stabte auf Rhobus beinen pict febr gewachfen ju fevn; allein nach bem Einfalle bes Terres in Griechenland 480 ward erft die Stadt Rhodus erbant, die bald bie übrigen verbun: telte; beren blubende Periode aber doch erft in die Beiten nach Alexander fallt. In dem gangen frubern Beitraum fonnten die Dorifden Pffangftabte fo menig als bie Meolischen an Reichthum und. Umfang ihres Sandels mit ben Jonifden fic meffen.

7. Auch die Kuften der Propontis, des schwarzen Meers und der Palus Macotis, marten mit griechischen Pflanzstädten befehr. Sie waren

## Dritter Abschnitt. II. Periode.

waren bemahe alle Colonieen ber einzigen Stadt Miles, murben aber alle felber blubende . Wenn fich auch bie Zeit ber Sandeisstädte. Stiftung von jeder nicht bestimmt angeben taft, so muß sie doch überhaupt zwischen 800-600 fals len. Sie waren nicht bloß herren ber Schifffahrt auf dem fcwarzen Meer; fondern verbreiteten ihren Bandel auch durch bas gange fübliche Rugland, und oftlich bis zu ben landern jenseit bes Caspis fchen Meers, ober bis nach ber großen Bucharen.

Un ber Propontis lagen Lampfacus, (nahe am . Bellefout) und Ciepcus auf einer Infel, die aber burd Bruden mit bem feiten Lande gufammenbieng. Gie wat . swar eine ber iconften und blubendften Stabte Affense aber nicht eber ale im Romifden Beitalter, und burd Beginftigung ber Momer. Ibr gegen über am Ebrach ... fiben Ufer Berintbus, bas nadmals Beraclea bief: und am Eingange bes Bofporus Coracicus Bygantinm, und ibm gegenüber Chalceban. Das Gebeiben aller biefer Stabte geigt, wie gut man bie Wage gu ber Anlage von Colonicen ju mablen wufte.

HEYNE Antiquitas Byzantina, Commentationes duae. 1809. Die erfte enthalt bie Brudftude ber altern Gefbichte von Brjang.

Colonicen am fowarten Meer warent Subufer in Bithpnien Beraclea, im Lande ber Das rpandini. Es behauptete feine Republitanifche Berfaffung, aber unter einem baufigen Rampf und Bedfel ber DHgardifden und Democratifden Partei bis um 170, wo der Sieg ber democratifden Faction einem Tyranuen Clearmus ben Weg babnte, ber ben Genat (Bouli)

autrottete, und beffen Samifie, auch nach feiner Ermorbung burd zwen Souler bes Plata, die Berricaft lange Beit bindurch bebielt. - In Paphlagonien Sinope, Die machtigfte affer Griechischen Pflangftabte am fowargen Meer, die lange Beit die herrfcaft besfelben behauptete. Ihre Frevheit und Unabhangigfeit bauerte bis um 100 b. C., wo fie unter ber Berrichaft ber Ronige von Dontus, und baun ber Romer gerieth. Bor Sauptnahrungssweig war ber gang bet Angfifche, (nylapudac), die ans ber Palus Masoris famen, und langs bem Gubufer bes ichwarzen Meers nach dem Bosporus Thracicus 10: sen. - In Pontus Amifus, bie mit Ginope gleiche Schidfale batte; und von der Erapelus wiederum eine Colonie war. - Un ber Ditfufte bie Stabte Phafis and Diescutias. bie fo. wie Whanugorfa bie Danetmattte bes' Sclavenbanbele, und in ber Macedonifchen Beriobe and ber über ben Orus und bas Cafpifche Meer tommenden Indifden Wroducte, maren. auf der Cherfonefus Taurica Panticapaeum, Saupt ftabt bes tleinen griechifden Reiche Bolporus, Veffen Ronige (unter benen Spartacus um 439; und besonders Leucon um 350 befannt find) Berbanbete Athens maren; bis Diebribat ber G. feine Berrichaft bort grunbete. In ber Rorbenfte, im Innern ber Palus Macotis, bie Stadth Canais, an der Munbung bes Alnfies gleiches Rabmens, fo wie Olbia an ber Minbung bes Borpftbenes. Diefe Plate, befonders Olbia, waren von ber größten Bichtigfeit fur ben inlandifcen Sandel, ber von bort aus, fowohl nach Rorben, als auch nach Diten-Dis mitten in Affen, getrieben murde. — Die Colonicen an der Beftfufte, wie Apollonia, Comi, Salmp-Deffus, wurden weniger berühmt.

8. Die Rufte von Thracien und Maces Donien langs bem Megeischen Meer, mar gleichs falls

# 206 Dritter Abschnitt. II. Periode.

falls mit Griechischen Colonieen besetzt, die von verschiedenen Stadten, besonders Corinth und Athen, angelegt waren. Besonders suchten die Athenienser, als sie in den Perserkriegen die Herrsschaft des Meers errungen, sich dort recht fest jusetzen; eben deshalb aber wurden die dortigen Stadte auch in die Handel und Kriege verstochten, welche die Eisersucht zuerst zwischen Sparta und Athen, so wie nachmals zwischen Athen und Maserdonien unter Philipps Regierung, erregte.

Un der Thracifen Rufte die Chersonelus Thracica langs dem Belleipont, die ale Schluffel ju Guropa betractet murbe, mit ben Dertern Seftus, Carbia und Megospotamos; fo wie weiterbin bie Stibte Maronea und Abbera, eine Colonie von Teos. -Alleim viel betractlicher waren bie Stabte' an ber Da: chonifden Rufte: Amphipolis, Chalcis, Dinnthus und Botidaea. Die erfte war eine Colonie von Athen, angelegt um 464, welches fie and in der Abhangigleit 'ju erhalten, fucte. Chalcis war eine Colonie von ber Stadt gleiches Rahmens, in Cuboca. Es ward 470 abhängig von Athan; allein 432 wanderten Die Einwohner, ale fie gegen Athen fic emporten, frenwillig nach Dipnth. - Dipnthus trug feinen Rabmen von dem Stifter, einem Cohne bes herenles. Es geborte nachmals ju ben machtigften Stadten in Thracien. bod murde es den Athenienfern tributair. Gleidwohl blieb es eine blubenbe Stadt, und nabm an ben Tries gen amifchen Athen und Sparta Antheil; bis es 348 pon Obilipp von Macedonien eingenommen und gerfiort murbe. - Potibaea war eine Colonie von Corinth; von wo. jabrlich Magistrate (exidquiouppor) bingefchiet murben

Maein als es nach ben Perferfriegen Athen tributair ward, und 431 fich emporte, mußte es sich an Athen ergeben, und nach Bertreibung ber Einwohner ward eine Atheniens fiche Solonie hingeschieft. Es blieb num Atheniensisch, die 358 Philipp sich desselben bemachtigte.

- Q. Die Griechischen Pflangftabte weft lich. von dem Mutterlande find fast ohne Musnahmefpater gestiftet, ale bie um bas Megeische und fcmarge Meer; fie blubten aber nicht weniger auf; und wenn gleich ihr handel keinen fo großen Ums fang erhielt, fo mar er boch nicht weniger ges winnreich. Gie tamen baber jenen nicht nur an Reichthum gleich, fondern übertrafen fie gum Theil noch an Macht; so wie fie auch arbstene theils burch weife und bestimmte Gefeggebungen por jenen fich auszeichneten. Die Zeit ber Anlage ber mehrsten fallt zwischen 750 und 650, alfb in ben Beitraum, wo in bem Mutterlande fich bie Stadte durchgebends ichon republikanifirt batten, und es baber an innern Unruben, und burch biefe' an Beranlaffungen jum Muswandern, nicht feb: len fonnte.
  - neiften und die beträchtlichten berfelben waren um ben Merbufen von Carent angefegt; fie zogen fich aber auch an der B. Rufte Italiens die nach Reapel hinauf. Sie waren itheile von Borifdem, theils von Adalfdem, theils von Jonischem Stamm, und fie nuterschieden fich . durch das Character ihrer Berfassungen, die bep

ben Dorifden Pflangflabten gewöhnlich mehr atifiocratifc, ben ben abrigen bingegen mehr bemocratifc maren; wiemobl es ben den manderlen Abmedfelungen, die diefe Berfaffungen erlitten haben, faum moglich ift, etwas bar: über im Allgemeinen weiter ju bestimmen, als nur in fo fern man auf ihre frubeften Beiten fieht. Dorifden Urfprungs waren Carent, mit feiner Colonie Beraclea, und Brundufium. Achdischen Ursprunge maren 6 b: D'aris und Eroton, nebft beffen Colonicen Laus, Metapontum, Posibonia, das wiederum Terina, Canlonia und Pandofia fiftete. Jonifden Ur= fprungs maren Thurit, (an ber Stelle mo Spbaris geftanben batte), Rhegium, Elea, Cumae und beffen Mausstadt Reapolis. Und ale Meelische-Stadt fann man Locti Epizephyrit ansehen, eine Colonie ber Locri Daolae.

Die mertwardigften biefer Stabte fur allgemeine Befoiote find a. Zarent, geftiftet von ben Barthe: nils aus Sparta um 707. Es fabrte viele Rriege mit ben benachbarten einbeimischen Bollerschaften, ben Deffapiern, Lucanern u. a. und ward eine der reichften und machtigften Seeftibte. Die blubenbfte Periode von Tarent ideint amifden 500-400 gemefen au fenn. Der an große Reichthum erzengte feitbem eine Ueppigfeit, Die ben Beift Des Bolls erfclaffte. Doch behielt Tarent feine Unabbangigleit bis 273, wo es in die Gewalt ber Romer nach bem Kriege mit Porrbus gerieth. Die Berfaffung mar nriprunglich eine gemäßigte Aniftocratie, die tury nach ben Berferfriegen 474 in eine Democratie ausartete, bie aber Doch durch weise Beidranfung gemildert fenn muß. Earent batte feinen Senat (Boody), vhne den tein Rrieg beichloffen werden fonnte; und Ragiftrate, ble aur Salfte durche Loos, . gur Salfte burd die Stimmenmebrbeit in den Bolteverfammlungen gewählt murben. Unter feine berühmteften Burger gebort ber Onthagorder Ard pers; ber feit 390 als Seibherr und booke Magi:

Wogifiratsperion ofters an der Spige des Staats ftand.
Die Form der Berfaffung sweint bis auf die Romische Periode gedauert an baben, obgleich der Geift des Bolts durch eine fast unglaubliche Ueppigteit gar seht verderbt war.

b. Croton, gestiftet 710 von ben Achdern unter Anfab: rung des Mpfrellus and Abppe'in Achaia. Die Stadt muß icon in bem erften Sabrbundert ibrer Eriftens febt gewachfen febn; denn in ber Schlacht beb Gagta gegen Die Locrier, mabricheinlich um 600, tonnten die Erotos niaten 120000 Mann ftellen. Auch bie Rieberlage bie fie biet erlitten; foeint fie nicht nuf lange Beit ges fordot gu baben! benn 510 folugen fie mit einer fall gleichen Dacht die Spbariten, und gerftorten ihre Stadt. Die urfprungliche Betfaffung war ohne Sweifel eine ges mafigte Democratie, beren genaue Ginrichtung wir aber nicht tennen. Reformator bet Citten und ber Berfaf. fung fowohl : von Eroton ale mehreren Stalifch : griechis fcen Grabten withe Pothagoras, bet um 540 nach Eroton tam, und bort ben nach ibm genannten Bund. ober geheime Berbindung, errichtete, beren Bred wohl nicht auf eine Beranberung bet Rotm bet Berfaffung in ben Italifden Stadten, fondern auf Die Bildung pon Mannern gieng, die fabig waren, bas Stanternder ju fabren. Diefe Reform und ber Ginfuß ber Dbtbago: racer banerte etwa 30 Johre, als ihr Orben bas Schicke fal batte, bem nicht leicht eine gebeime Gefellichaft ents nebt, beren Mitglieber bolitifde Smede Daben. Wabre fceinlich etwas nach 510 ward er burch bie bemberatis fce gaetion nuter Cylon jerftort. Die golge bavon f mar eine allgemeine Attardie fomobl in Eroton, wo fic um 494 ein gewiffet Elinias bum Eprannen aufwarf, wie in ben übrigen Stadten, bie indes burd bie Wer: mittelung der Achder geftillt wurde; worauf bie Wobis. foen Colonicen nicht nur bie Gefebe ihret Mutters flabte annahmen, fpubern auch balb nachber einen Bund

im Tempel bes Jupiter Somorius errichteten um 460, an beffen Spige Eroton, bas fich fest icon wies ber bob, geftanben gu baben icheint. Diefer gludliche Buftand bauerte bis ungefahr 400. Denn feitbem bie Ronige von Sprgeus ihre Angriffe auf Grofgriechenland anfiengen, marb Erpton wiederholt von ihnen angegriffen, wie 389 von Dionpe I, und um 321 und wiederum 299 von Agathocles; worauf es nach bem Rriege mit Oprr-Dus 277 abhängig von Rom warb.

c. Spharis marb um 720 gleichfalls von Achdern, bie aber mit Ervezeniern vermifot waren, geftiftet. Es fanb bis 510. ba es von Croton gerftort ward. Es wurde' icon bald nach feiner Stiftung eine ber größten, volls reichten und uppigften Stabte, fo bag ber Lurns ber Sphariten jum Sprichwort murde. Auf bem bochten Gipfel icheint Spharis von etwa, 600 bis 550 geftenden an baben; es batte bamals ein betrachtliches Bebiet, bas 4 benachberte Bbllericaften und 25 Ctabte ober Derter umfaßte. Die große Fruchtbarteit bes Bodens, und bie Ertheilung bes Burgerrechts an alle Frembe, vermehrte die Bevollerung; fo bag Cpbaris in dem Arlege gegen Eroton 300000 Mann foll geftellt haben. Der große Meichthum, ben fowohl Spharis als die andern Staate bicfer Gegend befagen, flog mabricocinlic, (wie wir es pon Agrigent gewiß wiffen), aus dem großen Saubeleperfebr mit Cartbago, besonders mit Del und Bein. Die Berfaffung von Spbaris mar and mabriceinlich eine gemäßigte Democratie, bis gegen bas Jahr 510 fic ein gewiffer Relys der Serricaft bemachtigte, indem et 500 der Optimaten vertrieb, bie nach Eroton finben. Als die Erotoniaten fich ihrer annahmen, und die Gpbariten bie Gefanbten ber Erotoniaten tobteten. entftanb ein Rrieg awifden bepben Stabten, ber 510 mit ber Rieberlage ber Sphariten, und ber Berftorung ibret Stadt endigte. .

d. Ebnrif, 446 neben bem aften Spharis von Athen aus geftiftet; wiewohl die Einwohner febr gemiicht mas ren; welches Anfangs Beranluffung gu vielen innern Unruben gab, indem man über bie mabren Stifter fritt. bis bie Stadt burch bas Delphifche Ornfel- 433 far eine Colonie' des Apollo ertiart ward. Die Berfaffung mat Anfangs eine gemäßigte Democratie; allein fie artete bald in cine Aligarchie and, inbem bie miteingemenberten Familien ber Sphariten fic ber Sertichaft und ber beften Landereven bemachtigten. Doch murben biefe wieber verbringt, und Thurif muche burch ben Buffuß' pielet neuen Coloniften aus Stiedenland, und ethieft eine beffere Berfaffung burch bie Annahme ber Befebe bes Charondas aus Catana. Ibre Sauptfeinde batten die Thurier an den Lucanern, von denen fie 390 befiegt wurben. Die wiederholten Angriffe berfelben notwigten fie, 286 ben ben Romern Schut gu fuchen, worabet' fie aber balb nachbet von den Carentinern angegriffen und gefchlagen wurden. Churit gerieth nun in Romifche Abbangigteit, und nachdem es febr in ben Carthagifden Rriegen gelitten batte, marb julest 190 eine Romifche Colonie bingeführt.

Locri Spizephprii. Wenn über ihre Abennft seftritten wird, so liegt ber Grund, wie bep den meisten übrigen Stadten, theils barin, baß ofter Evlownisten hingeführt wurden, theils daß die hingeführten aus einem Gemisch mehrerer griechsichen Stamme bestannt den. Die Hauptcolonie wurde 633 von den Locris Dzoolis hingeführt. Rach großen innern Unruhen erhielt Locri um 660 einen Gesetzeber an Falencus, besten Einrichtungen über 200 Jahre unverändert bestanden. Die Berfastung war Aristocratisch, denn 100 Jamilien hatten die Verwaltung in Handen. Der höchste Magistrat hieb Cosmopolis. Der Senat bestand aus 1000 Mitoliebern, und war mahrscheinlich ein Ausschuß der Bursserschaft, der die gesetzgebende Gewalt ganz oder, zum Kocis

# 218 Pritter Abschnitt. Il. Periode.

Theil befaß. Die Erhaltung ber Gefete war ben ,900 mophylaces, wie in andern griechifchen Gtabten, bertragen. Locri wurde zwar feine fo reiche und uppige Stadt, als die vorderermannten, allein es zeichnete fic bafur burd die guten Sitten und bas gubige Berhal: ten feiner Burger aus, die mit ihrer Berfaffung gufrie: ben maren. Die blubende Veriode der Stabt dauerte bis auf die Beiten von Dionys II, ber, als er 356 aus Spracus vertrieben wurde, fich mit feinem Unbange nach Locri flachtete, (von wober feine Mutter mar.) und bie Stadt burd feinen Uebermuth und Bugellofig: frit feiner Sitten ju Grunde richtete, mofur fic bie Locrier nach feiner Rudtehr nach Spracus 347 an feiner Ramilie rachten. Seitdem behauntete Locri feine Unabs bangigteit wieder bis auf die Beiten bes Porrbus, ber 277 eine Befahung bineinlegte, welche bie Locrier aber umbrachten, und anf Romifche Seite traten, aber von Porrhus 275 noch ausgeplundert wurden. Geit ber Beit blieb Locri als verbundete Stadt abbangig von Rom. litt aber febr im swepren Punischen Rriege.

f. Rhegium, gefliftet von Chalcis in Cuboca 668. Die Berfaffung war auch bier ariftocratifc, indem die bochte Gewalt in ben Sanden eines Raths von 1000 Dannern mar, bie nur aus Meffenifchen Samilien ges nommen murden, welche fich dafelbft mit ben erften Une Daraus entstand eine banern niebergelaffen batten. Diggroie, burd welche fic 494 Anarilans ben Weg jur Alleinberricaft babnte, worin ibm and 476 feine Gobne folgten. Mis fle 464 verbrangt murben, ente ftant eine Anarchie, die nach einiger Beit burd bie Ans nahme ber Befete bed Charondas geftillt wurbe. Mhegium genoß nun einer gludlicheren Periode, bis ce 392 von Dionys I. erobert und gerftort ward. Dionus II. baute es gwar einigermaßen wieder auf; allein 281 be= machtigte fic ber Ctadt eine Romifche Legion, Die Der Befahnug megen hingefchiat war, und erntorbete bie Emmobner

ner. Gie murben amar 271 bafür mit bem Cobe beftraft: affein Rhegium blieb nun in ber Romifden Abbangigteif.

g. Cumae, bereits um 1030 von Chalcis in Euboea gestiftet. Soon frub erreichte biefe Stadt einen boben Grad von Macht und Boblftand, indem fie fo wohl ein betrachtliches Bebiet, als auch eine ansehnliche Seemacht batte, und Stifterin von Reapolis und Bancle (ober Meffana) in Sicilien marb. Die Berfaffung mar eine gemäßigte Ariftveratte, bie aber um 544 burch ben Eprannen Ariftobem gefturgt warb; nach beffen Ermordung indes die alte Berfaffung wieder bergestellt wurde. Cumae warb ofter von ben Italifden Bolferfcaften angegriffen, wie 564 von ben pereinten Etrus: tern und Dauniern, Die es beffegten; fo wie es 474 bie Etruster jur See foling; allein 420 marb es von ben Campanern eingenommen; mit benen es 345 in Abbangigfeit von Rom gerieth. Doch blieb Eumae burd fei= nen hafen Puteoli and noch unter ben Romern eine betractlide Stadt.

Harne Prolusiones 15 de civitatum Graecarum per Magnam Graeciam et Siciliam institutis et legibus. sammlet in: Opuscula Vol. II,

2. Griedifde Pflangftabte in Gicilien. Gle nab: men bie Oftfafte und Subtufte ber Jufel ein, ren in bemfelben Beitraum wie bie in Großgriechenland geftiftet, und geborten theils jum Dorifchen, gum Jonifden Stamm. Dorifden Urfprunge maren: Meffang und Condaris von Meffene, Spracus, bas wieberum Acrae, Cafmenae und Camarina fliftete, von Corfith; Spbla und Thapfus von Megara; Segefte von Theffallen; Beraclea Minoa von Ereta; Bela, bie Stifterin Mgrigents, von Mbodus angelegt; fo wie Lipara auf ber fleinen Infel Diefes Rahmens von Enibus. Jonifchen Urfprungs waren; Rarus, Stifterin von Leontini; Catana

### 214 Pritter Abschnitt. II. Periode.

und Cauromentum von Chalcis; Bancle (nachmeld, feit ber hinfabrung Meffenischer Coloniften Meffana,) . von Cumae gestiftet, bas wiederum himera und Mplac anlegte. Um mertwardigsten für allgemeine Geschichte sind von biefen Städten:

a. Spracus, unter allen griechifden Colonicen bie madtigfte, und baber auch bie, von beren Angelegenbel'e ten wir am meiften unterrichtet find. 3bre Gefcichte an der großentheils bie Beichichte von Gicilien bangt. weil fie geraume Beit Beberricherin bes größten Theils der Infel war, umfast vier Berioden: 1. Bon ibret Stiftung 735 bis auf Belon 484. (251 Jabte). In Diefem Beitraum war Spracus Acpublit, fdeint aber noch nicht febr gewachfen ju fepn; bod fiftete es icon bie Colonicen Acrae 665, Cafmenae 645, und Camarina 600. Gegen ben Angriff bes Sippocrates, Beherrichers von Gelen um 497, rettete es fich unr burd Die Sulfe von Corintb, feiner Mutterftabt, und Corepra, mußte jedoch Camarina an ibn abtreten. Die Berfaffung mar ariftocratifd; aber nicht ohne innere Unruben. Die Berricaft mar in ben Sanben ber Reichen, ( raudage) bie aber burd bie Democratifche Kaction und einen Aufstand ihrer Sclaven verjagt murben; um 485. Sie fluchteten fich nach Cafmenae, und wurden burch Suffe von Gelon, bem Beberricher von Gela, jurud. geführt, ber fic aber felbit ber Serricaft bemachtigte. 2. Bon Gelon bis auf bie Bertreibung von **Rhra**spbul 484-466. Die bren Bruber Belon. Siero und Ehrafpbul beberrichen Spracus nach einan: ber. Gelon 484-477. Grunder ber Grope von Spraque und jugleich feiner eignen Dacht, theils burch die. Wermehrung ber Cinwohner burd Unfiedelung nener Burger aus andern Griechifden Stadten, theils burch ben großen Cieg, den er 480 über bie, mit ben Perfern verbundeten, Carthager, erfoct. Bereits bamals mar Spracus fo machtig in Baffer und ju Lande, wie feiner DCE

ber Staaten in Griechenland felbit, fo bag Gelon auf bas Obercommando im Berferfriege Anfprud maden tountege als Sparta und Athen ibn um Sulfe anfprane wohlthätige Regierung verschaffte ihm nicht ber Spracufer mabrend feines Lebens, fons mine benthare Berehrung als Beros nach rbe77, und ihm folgte fein Bruder Siero I, fis babin Beberricher von Bela. Glangenbe Regierung burd bie Pract frines Sofes, und bie Beforderung von Zunften und Wiffenschaften. Reftere Brunbung feiner Dacht wiederum burch bie Unfiedelung neuer Burger fomobl in Spracus, als ben bavon abhangigen Ctabten Catana und Marus, beren Gin= wohner nach Leontini versett murben. - Rriege mit Theron 476 und feinem Cobn Thrafphans, Tprans -men von Agrigeut, bas nach Bertreibung bes lettern. ti Bunbnif mit Spracus trat; und Gieg feiner Blotte, bie Enmae ju Sulfe tam, über bie Etruster. Als er 467 ftarb, folgte ibm noch fein Bruber Ebrafpbul, ber aber icon nach 8 Monathen wegen feiner Graufams feit von ben Spracufern und ben verbandeten Stadten vertrieben murde. 3. Bon ber Bertreibung Chrafpbuls bis auf bie Ethebung pou Dionys I;. Goracus als bemocratifder Frenftagt von 466-405. Bieberberftellung ber republitanifchen Berfaffung auch in ben übrigen Griedifchen Stadten, Die jedoch befonders megen ber Bertreibung ber nenen Burger, und bet Biebereinsebung ber alten in ibre Guter mit vielen Unru= ben und feibft Burgerfriegen verbunden mar. - Bunebs mende Macht und Wohlstand von Spracus, bas jest bas Saupt ber verbundeten Griedifden Stabte auf ber Infel wurde, aber auch balb feinen Barfit in eine Art non Oberberricaft ju verwandeln ftrebte. Die neue democratische Verfassung erfrautte baib an ihren gewöhnlichen Uebeln, benen man burch bie Ginführung bes Petalismus 454 vergeblich abzuhelfen ftrebte; mab-DA rend

## 216 Pritter Abschnitt. II. Periode.

rend die genauere Berbindung ber alten Ginwohner Sicie liens, ber Sieuler, unter ihrem Anfahrer Ducetins, gur Bertreibung ber Grieden 451 bie Gpracufer ju wie: berbolten Rriegen gegen fie notbigt, burte beren fieg= reiche Beenbigung, und bie Unterwerfung bent armeffich: tigen Mgrigent 446, fie ifte mitoricke beredigen; fo wie burd ibre Seefiege uber bie Etruster. Erfter, jes boch pergeblicher, Berfuch ber Athenienfer, fich in Die innern Angelegenheiten Giftliens gu mifchen, indem fie Leontini gegen Gpracus benfteben 427; aber II Jahre nachher die große Ervedition gegen Syracus 415-413, peranlagt burch bie Streitigfeiten swifden. Segefta und Seliuns, die mit bem ganglichen Untergange ber Athenienfifden flotte und Armee enbigt; Cf. unten) und bie Dacht von Epracus auf ihren bochten Gipfel bebt. Gleich'barauf folgende Reform ber Ber: fallung burd Diocles 412, beffen Befege aud nade mals viele andere Sicilifden Stabte annahmen. Magistrate werden burchs Loos gewählt. Die abrigen Befete, die meift fic auf Berbrechen bezogen gu baben fcheinen, waren bas Bert einer Commiffion, an beren Epite Diocles ftanb, und murben fo mobithatig for Spracus, bas man ibm nach feinem Cobe einen Ceme pel bante, Allein icon 410 gaben wieberum die Son= bel amifden Gegefta und Selinne Belegenbeit au einem Rriege mit Carthago, wo bie Segeftaner Butie fucten, woburd bie gange Lage ber Dinge in Sicilien verandert wird. Die großen Fortidritte ber Carthager, ble unter Sannibal, bem Cobn bes Gifs fo, 409 Selinus und himera, und 406 fogar Agris gent einnabmen, erzeugen innere Unruben und Factio: pen in Spracus, burd melde fic ber ichlane Dinnys suerft bie Relbberrnftelle, und nach ber Berbrangung feiner Collegen 405 bie Oberberrichaft non Spracus ju pericaffen meiß. - 4. Bon Dionns I, bis auf bie Romifde Einnabme 405-212, Dionpe 1, 405-

368. Angluclicher Unfang feiner Regierung burch bie Rieberlage beb Gela, und die Rebellion Eruppen. - Die Deft im Carthagifden Seele verfchafft ihm indef ben Frieden noch 405, in dem Carthago aufer feinem bieherigen Gebiet alle gemachten Eroberungen, und Gela und Camarina erhalt. Aber bas Project burch Bertreibung ber Carthager aus Sicilien fich bie gange Infel, und bemnachft auch Grofgriechenland an unterwerfen, führt eine lange Reibe von Rriegen, fowohl mit Carthago als ben Stabten Grofgriechenlande, berbep. 3mepter Rrieg mit Carthago gegen Sanni= bal und himilcon 398-392. Dionps verliert alles querft Eroberte, und wird felbft in Spracus belagert; aber eine Deft unter ben Carthagern rettet ibn jum zweptenmal 396. Doch dauerten die Feindseligfeiten bis 392, wo ein Grieben gefoloffen ward, in dem Carthago die Stadt Lauromenium abtrat. — Unterdes feit 304 Angriffe auf die verbundeten Griechischen Stadte in Unteritalien, befonders auf Rhegium, bem Sauptfige ber Spracufifchen Emigranten, bas nach wieberholten Aufallen endlich 387 fich ergeben muß. Dritter Rrieg mit Carthago '383 gegen Mago, nach einem Siege, aber barauf folgender noch großern Riederlage von Dio: nos, noch in bemfelben Jahre burd einen Frieden geendigt, worin jeder bebielt mas er hatte, fo daß ber gluß Salpens als Grenge bestimmt mirb, meburch Gelinus und ein Theil des Gebiets von Agrigent Carthago blieb. Bierter Rrieg; ein leberfall der Carthas gifchen Ctabte 368; jeboch burch einen Bergleich geen-Digt. Die Entideibung in biefen Rriegen bieng immer großentheils bavon ab, auf meffen Ceite bie Siculer, Das machtigfte einbeimifche Bolt in Gicilien, waren. -Mls Dionys I. 368 an Gift ftarb, folgte ibm Dionys 11, fein attefter Gobn von ber einen Gemablin Doris aus Locri; jedoch unter ber Aufficht feines Stiefobeime,' Dion, (bes Bruders ber audern Gemablin Arifto-D 5 made).

# 218 Dritter Abschnitt. II. Periode.

made). Weber biefer, noch fein Freund Plate, ber brepmal nach Spracus gerufen mard, tonnten ben' Cha=\_ racter eines Rurften beffern, ber burch bie Ergiebung verdorben mar. - Bermeisung des Dion 360. Fommt 957 gurud, und fest fic in ben Befis ber Stadt Spracus, indem Dionys abwesend ift; boch bleibt biefem bie Citabelle. Dionpe nimmt gur Lift feine Bufuct,indem er Miftrauen in der Stadt gegen Dion, und Swift amifchen ibm und feinem. Felbberen Beraclibas erregt, felber aber mit feinen Schaben nach Italien geht. Dion ift, genothigt, fic aus ber Stadt ju gieben, bie barauf von ben Truppen aus ber Citabelle geplunbert wird, worauf die Spracufaner felber Dion gurudbolen, ber fic ber Citabelle bemachtigt, und die Mepublitanifche Berfagung wiederberftellen will, aber bald felber als ein Opfer bes gactionsgeiftes fallt, indem er 354 von Callipp ermordert wird, bet bie Berrichaft bis 353 bebanptet, da er von hipparinus vertrieben mird, ber bis 350 in Befit bleibt. Rach einer Abwesenheit von 10 Jahren bemachtigt fich endlich Diony's II, gum zweptqumal 346 ber Stadt burch Ucberfall. Seine Eprannep, bie Erenlofigfeit bes Scetas von Bela, ben bem bie Spracufer Sulfe fucten, und ber fic mit ben Carthagern verbunbet, und die Unternehmungen ber lettern, bemegen ffe, fic nach ihrer Mutterftabt Corintb an wenden, die ihnen Limoleon mit einer geringen Wecht au Sulfe ididt 345. Sonelle Beranberung ber Dinge burd Limoleon. Er foldgt ben Icetas und bie Carthager, und 343 muß Dionps II. Die Citabelle iberliefern, und bas Land taumen, indem er nach Corinth gebt, und als Privatmann lebt. Bieberberftellung ber Republitanifden Berfaffung, nicht nur in Spracus, wo ble Befebe bes Diocles wieder eingeführt wurben, fondern and in ben übrigen Griechischen Stabten; und Befeftigung berfolben burd einen großern Gieg aber bie Carthager 340. Timoleon farb in der Mitte feiner nenen ۇin•

Schöpfung -ichen 337; bas bochte Mufter eines Republitaners, bas bie Beschichte fennt! Bon 337-317 gro-Bentbeils eine Luce'in ber Geschichte von Spracus. Cowohl Kriege mit Agrigent, als die Usurpation des Sofiftratus forte bie außere und innere Rube. Der -Character ber Spraeufaner mar icon viel an tief verberbt, afe bag ohne bas perfenliche Anfeben eines Dimoleon die Arenbeit bort eine Stube batte finden tonmen. Gie verdienten ibr Edicfal, als fic 317 der fubne Abentheurer Agath voles ber Dbergerricaft bemachtigte, Die er bis 289 bebauptete. Etneuerung bes Dlane ant Bertreibung ber Carthager aus ber Infel und Unterjodung von Groß: Griedenland, Daber ein neuer Krieg mit Carthago, in bem er 311 gefchlagen, und in Spracus felber belagert wird: aber burd einen fubnen Streich mit einem Chell feiner Flotte und Armee nach Africa binubergebt, und bort, mehrentheils fiegreich, ben Srieg bis 307 fortführt; ba ber Aufftand ber meiften Griechischen Stabte in Sicilien ihn borthin jurudruft; worauf feine Ungelegenheiten in Africa fonell ver-In bem Frieden 306 behielten bepbe Theile was fie wor dem Rriege gehabt batten. Geine Rriege in It Ten forantten fic auf die Plunderung von Eroton, und bie Befiegung ber Bruttier ein; und find mehr Rauberguge als eigentliche Rriege. 3m Jahr 289 ftarb er an Gift, und Danon, fein Morber, reift bie Bericaft an fic, wird aber von dem gelbheren 3ces tas vertrieben, und finchtet gu ben Carthagern. 3ces tas als Prator berricht bis 278, als fich in feiner Mb= wesenheit Ebynion bet Berrichaft bemachtigt, ber an Sofiftatus einen Begner findet; mabrend bie Dieth: . folbaten des Maathoeles (die Mamertiner,) fic Mefs fanas bemächtigen, und die Carthager bis vor die Thore von Spracus vordringen. Die Spracuser rufen den Dorrbus von Spirus aus Italien ju Sulfe, der 277 fic gang Giciliens bis an Lilpbaeum bemachtigt; aber indem' .

inbem er burch feinen Uebermuth die Stadte gegen fic aufbringt, icon 275 die Infel verlaffen muß. Sie maden barauf Sieto, einen Abtommling ber alten Ronigsfamilie, jum geldheren, ber, ale er bie Damertiner folagt, felber jum Ronig ausgerufen with. 269. ` Rach bem Ausbruch bes Rriegs gwifden Rom und Carthago verläßt er fein Bundnif mit Carthago, indem er auf Romifche Seite übertritt 263, und erfauft fic baburd eine lange und ficete Regierung, bis er 215 vor Biter ftarb. Spracus genof unter biefem weifen gurften ein Blud, bas alle feine Demagogen ibm nicht hatten verfcaffen tonnen. Rach feinem Tobe fiegt bie Cartbagifche Bartei, die icon fein Entel hieronymus ergreift; und nach beffen Ermordung 214 behalt fie durch Sannie bale Unterhandlungen die Oberhand, indem et feine greunde hippocrates und Epicybes an bie Spige au bringen weiß, bie es gum Rriege mit Rom bringen, der Spracus nach einer langen Belagerung, burd Ardimebes Erfindungen mertwurbig gemacht, feinen fall auzieht. 212. - Geine Befdicte bleibt ein practifdes Compendium ber Pplitic; wo war ein Staat, ber fo viel und pielerlep erfahren hatte, 🗯 Gpracus?

Die Geschichte von Spraeus (f. Beltgeschichte von Gurbrie und Gray Th. 3.) ward fruh burch Partheplichfeit entstellt, Ueber bas Lycal bes alten Spracus: Barrels Briefe über Calabrien und Sicilien Th. 3. mit einem Grundriffe,

b. Agrigentum, eine Colonie von Gela, gestiftet 582. Nach Spracus die erste Stadt Siciliens, und ofter seine Rebenbuhlerin. Es erbielt Anfangs die Berfassung seiner Mutterstadt, b. i. dorische oder aristocratiss sche, Allein schon bald nach seiner Stiftung kam es unter die Derrschaft von Eprannen: unter denen zuerst Obas laris, wahrscheinlich von 566—534, befannt ist. Ihm folgten 534—488 Alcmanes, und auf diesen Alcanz der, ein milder Regent, unter dem der Reichtbum Agrie

Mgeigente icon groß genug gewefen fenn foll. Berabm: ter als fio mard The ron, der Beitgenof und Sowie: gervater von Gelon, ber von 488 - 472 berrichte. Er foing in Berbindung mit. Gelon 480 bie Carthagifde Armee, und unterwarf fic Simera. Gein Gobn und Rachfolger Ebrafibaeus marb um 470 von Siero ges ichlagen und vertrieben, worauf bie Agrigentiner, als Perbandete von Spracus, die Democratie einführten. Der folgende Beitraum von 470-405 ift berjenige, in dem Agrigent, im Genuf ber politifden Frenbeit, auch ben booken Grab von offentlichem Glud erreichte. murde eine der reichften und appigften, aber burch feine offentlichen Monumente aud eine ber practigften Stabte der Welt; und es verdantte biefen Reichthum gunachft bem anermeflichen Sandet mit Del und Bein, ben es mit Carthage trieb, weil benbe Producte bamels in Efrica noch nicht einhelmifd waren. 3m Jahr 446 grifs fen die Agrigentiner aus Reid bie Sprac fauer an, mut-Den aber von ihnen gefclagen. Un dem Ariege mit Atben nehmen fie teinen Untheil; allein ber bem Ginfall ber Carthager in Sicilien 405 ward Agrigent von, biefen eins genommen und gerftort. Bon diefer Rieberlage erholte fich Agrigent febr langfam, und nie gang wieber. Durch Limoleon ward es um 340 einigermaaßen wieber bergeftellt, und founte unter Agathocles 307 an bie Grine ber" degen ibn verbundeten Stabte treten, marb aber - beffegt. Rach Agathocles Cobe bemachtigte fic ein Enrann Dbintlas ber Dberberrichaft, ber 278 von 3cetas von Spracus angegriffen murbe. Beum Anfang bes erften Punifchen Kriege wath Agrigent von ben Carthas gern jum Baffenplag gemacht, aber icon 262 von ben Romern eingenommen, in deren Sanben es blieb.

c. Die Shichele ber übrigen Siellichen Stabte waren in Die pon Spracus und Agrigent mehr ober weniger gefindeft. Alle hatten ursprünglich republikanische Benjagungen, aber upgeachtet die Jonischen Solonisch einen

#### 222 Pritter Abschnitt. II. Periode.

einen berühmten Gefetgeber an Charondas hatten, (wahrscheinlich um 660), erfuhren fie bod, fo wie die abrigen, baufig bas Schicfal Eprannen unterworfen su fepp; entweder einheimischen, ober auch benen von Spracue, Die auch ofter die alten Ginwobner an vertreis ben, und neue berbepguführen pflegten, die ihnen ergebener als jene maren; wodurch -die Kriege vervielfaltigt werben mußten. Wie febr fie anberbem burd bie Rriege swifden Spracus und Carthago litten, zeigt bie obige Befdicte. Der Beit, ihrer Stiftung nach folgen ' fie fo: Bancle, (bas feit 664 Deffana bieß,') am fraboften, aber ungewiß mann? Rarus 736. Gpraeus, Spbla 735. Leontini, Catana 730. Acrae 665. Cafmenne 645. Simera 639. Selinus 650. Agrigent 582. Die Beit ber abrigen lift fid nicht genau bestimmen.

- 3. Auf den übrigen Inseln und Ruften des Mittelmeers fanden fic nut einzelne Griechische Pflanzstädte; wie auf Sarbinien: die Städte Caralis und Olbia, beren Stiftung aber ungewiß ist; anf Corfica: Alaria foder Alalia,) eine Colonie der Phocaceuser, gestiftet 361, wohin die Bewohner von Phocaca selbst 342 flüchteten, aber nach dem Seetressen mit den Etrustern und Carthagern 336 sich theils nach Rhegium, theils nach Massilia angen.
- 4. An der Gallischen Ruste Maffilia, von den aus Corsica vertriebenen Phosacensern nach dem eben erwähnten Seetzessen 536 gestistet; wenn nicht vielmehr schon eine altere Niederlassung derseiben da war, die jene nur vergrößerten. Maffilia ward bald eine reiche und mächtige Seestadt. Die Seelriege, die es mit Carthago und den Etrustern geführt hat, sennen wir nur aus allgemeinen Nachrichten. Ihr Gediet auf dem sesten Lande war beschrätt, noer reich an Del und Wein; doch legte sie einige Colonieen längs der Spanischen und Gallischen Rüste an, unter denen Antipolis, Nicaea und Die bia,

Dia, am befannteften finb. 3hr Sanbel war theils Gees bandel, theils Landhandel burd bas Innere von Gallien. Die Berfaffung mar eine gemäßigte Ariftocratie. bochte Gemalt mar in ben Sanden eines Raths von 600 Dannern, beffen Ditglieber, Timudi, ihre Stelle auf Lebenszeit behielten, jeboch verheprathet fenn und Rinder haben, und icon feit 3 Generationen von Bargern abstammen mußten. An ber Spige bes Rathe ftanden 15 Danner, und bie bochten Magistrate maren Drepmanner. Coon 218 war Maffilia im Banbuif mit Rom, und muchs aud burd bie Begunftigung ber Romer, die ibm feine Frepheit liefen, bis es im Rriege amifchen Bompejus, auf beffen Gette es war, und Cafar, pon ber Armee bes lettern 49 eingenommen warb. C6 erholte fich indes bald, und warb unter August ber Gis ber Litteratur und Philosophie; die bort, fo wie an Athen, Sffentlich gelehrt murben.

- 3. An der Spanischen Ruste war Saguntum (Zunopel Joc) eine Colonie von der Insel Zaconthus, beren Stiftungszeit ungewiß ist. Es ward reich durch handel; allein von Hannibal bepm Anfange des zwepten Punischen Ariegs 210 als verbandete Stadt von Rom zersiert.
- 6. An der Rufte von Africa Eprene, gestiftet von ber Insel Thera 631 auf Antried des Delphischen Oratels. Die Berfassung war zuerst monarchisch. Könige: Bathtus I, der Stifter, 631—591. Seine Familie blied herrschend. Arcesilaus I. † 575. Unter seinem Rachfolger Battus II. dem Glücklichen († 354) großer Juwachs der Colonie durch neue Griechische Antomnlinge. Die, ihres Landes beraudten, Lybier suchen Hilfe bep Aptes, der aber von den Evrendern geschlagen wird 570, und darüber sein Reich verliert. Arcesilaus II. † 550. Empdrung seines Bruders Learchus, und Mulage von Barca. Er wird von dem Brudet umges bracht. Battus III. der Lahme † 526. Große Bessehre

forantung ber toniglicen Gemalt burch bie Befete bes Demonar gus Mantinea. Der Ronig bebatt nur die Cintunfte und die priefterliche Burde. Gein Cobn ? 21 t'= cefilaus III. wird ben Derfern fremullig tributair; will in Berbindung mit feiner Mutter Pheretime die to: nigliche Bewalt wieder berftellen, wird aber vertricben; . gelangt jeboch wieber ju bem Befite von Eprene. Da er aber graufam regiert, wird er in Barca erichlagen. 520. Pheretime fucht Gulfe ben bem Perfifchen Catrapen Arpandes in Megopten, der fic der Stadt Barca burd Sinterlift bemachtigt, und die weggeführten Ginwohner nach Bactrien verpflangt. Oberetime farb balb nachber, 514. Eprene erhielt alsbann eine repu blifanifde Berfaffung; beren Inueres wir nicht tennen. Allein ob es gleich Plato gum Gefetgeber verlangte, und am Democles aus Arcadien einen Gefes: geber erhielt, fo fcheint es doch nie eine gute und fefte Berfaffung befommen ju baben. Richt nur innere Unrnben, wie um 400, wo in bem Aufrubt bes Wrifton Die Briftocratifche Partei großtentheils umfum, fenbern auch Eprannen werden bftet ermabnt. Bon ben answar: tigen Sandeln find nur im Allgemeinen Die Grengfreitigfeiten mit Carthage befannt. Mach Alexanbers Reiten marb Corene ein Theil des Megoptifden Reids, beteits unter Ptolemaus I bard feinen Relbberrn Ophellas um 321; batte aber ofters eigene Beberricher aus bem Saufe ber Prolemder, f. unten, bis es unter Ptolemaus Phylcon ein eigenes Reich murbe; beffen undchter Cobn Apion es 97 den Romern ver= machte. Eprene tricb großen Sandel, theile mit feinen eigenen Producten, unter benen befonders das Gilphium (Lafer) berabmt ift, theils ftand es auch nicht nur mit Carthago, fondetn auch Ammonium, und badurd mit bem innern Africa, in mannigfaltigem Sandeleverfebr.

HARDION Histoire de Cyréne, in Mem. de l'Academie des Inscript. T. III.

#### Dritter Beitraum.

Bom Anfang ber Perfertriege bis auf Alexander ben Großen 500 - 336.

Quellen. Die hauptschriftsteller biefer Deriode find: gur bie Geschichte, ber Perfertriege bis auf die Schlacht ben Platacae 479 Serodor. Fur ben Beitraum von 479 bis auf ben Quebruch bes Peloponnefichen Rriegs 431 wirde ben bem Dangel ber gleichzeitigen Schriftfieller Diodor von Sicilien, vom Unfang bes iten Buchs, bas mit 480 anfangt, (bie Bucher 6. 7. 8. 9. 10. find verlohren gegangen;) bis ja ber Mitte bes 12ten Buchs Dauptquelle fern, wenn feine Chronologie nicht oft nach Der furgen Ueberficht des Chucydides Lib. I. berichtigt : in werben maste. Sur ben Beitraum des Beloponnefifchen Rriegs von 431-410 ift hanptforiftsteller Thucydibes, bem Diodor von bet Mitte bes inten bis jur Mitte bes igten B. jur Geite geht. - Bom Jahr 410 Bis auf bie Solacht bep Mantinea 36s Beuptichriftftels ler Renophon in feiner Historia Graeca, and jum Theil ber Anabafis, und dem Agefilans, und neben ibm Diodox, von ber Mitte bes 13ten B. bis gegen bas Enbe des 15ten Bugs. Sur die Jahre 362 bis 336 bat fich wiederum tein gleichzeitiger Geschichtschreiber erhalten, und baber wirb Diodor B. 16. hauptquelle, neben bem febed in Mbiffppe Beitaltet bie Reden des Demoftbenes und Mefchices genutt werben miffen. Die Biogras phicen von Dlugarch und Cornelius Repos greifen gwar ofters ein, tonnen boch aber nicht als Sauptquellen be-Binchtet werden; und noch viel weniget bie compendiaris fden Redricten eines Juftimus, und einiger anderer.

Die nen ern Bearbeiter blefer blubenden Periode Griedenlands find natürlich bie, oben S. 150. angeführten Befoichtidreiben. Gerner gehoren bier noch ber:

POTTE

Pozzun Archaeologia gracea; or the antiquities of Greece. II Voll. 8. Lond. 1722, überf. von J. J. Rambach. 3 B. 1775.

BARTMELEMT Voyage du jeune Anacharfis en Groca. (Aufsiden 362 und 398 v. Ebr.) Paris 1788. 5 Voll. Mit Charten und Grundriffen jur Kenntnif des Locals von Athen u. a. Geschmad und Gelebrsamteit steben dier allerdings in einem noch nie gesebenen Bunde; aber nicht unf gleiche Beise richtiger Sinn für das Alterthum.

Geschichte bes Ursprungs, Fortgangs und Berfans ber Wiffenschaften in Griechenland und Rom, von Chr. Meinere. Gottingen. 1781. Auch zugleich Schilberung bes politischen Justanbes. Aber nur fortgesest bis auf Philipp's Zeitalter.

1. Bon einer Anzahl kleiner, nicht mal uns
ter einander verbündeter, sondern vielmehr in ewis
gen Fehden begriffener Staaten, wie im Anfange
dieses Zeitraums die Griechtschen waren, ließ sich
nichts Großes erwarten, wenn nicht irgend eine
außere Veranlassung kam, die, indem sie sie zu
gemeinschaftlicher Araftangerung zwung, sie hin:
derte, sich unter einander aufzureihen. Durch die
Angriffe der Verser ward der Grund zu der Größe
Griechenlands gelege; und einzelne Staaten wurz
den bald so mächtig, daß sich um ihre Geschichte

Beranlaffungen jum Verferfriege: Theilnabme det Atheninfer an dem Anfftande der Jonier, und Einafderung von Sarbes 500 (f. oben S. 122.) — Aufbehungen des Hippias zuerft bep den Satrapen, und dann am Verfi-

gerfifden Dofe felbft. - Erfte, burd Sturm verna gladte, Unternehmung bes Marbonius. 493.

2. Inch bie Anfforberung bes Perfifchen Ronigs jur Unterwerfung vermag ben Mationalgeift 49% bet Briechen nicht ju erweckent. Alle Infeln? und die meiften Staaten bes feften landes ergebit nur Sparta und Athen magen es, Die Forderung abjufchlagen. Die Arbenienfer allein, und ihr Anführer Miltiabes, ber icon aus feit nem frubern Leben die Derfer und ihre Mrt gu Briegen, fo wie bie Borguge ber Griechifchen Bes waffnung fangte, wurden bie Retter Griechens lands.

Streit Athens und Spartas mit bem Perfift geffunten Regina 401, und baburd veranlafte Berbrangung bes Abnigs Domaratus' burd fetnen Collegen Cleome nes in Courte. 11 Same

Expedition ber Perfer, unter Datis und Artaphere wes, unter ber Leitung bes Dippids, vereitelt burd mir das Ereffen Ben Marathon 29. Cept. 190 und ben beit geblichen Berfuch eines lleberfalles von Athen.

"13. Die nachfte Folge biefer Siege mar eine Seeexpedition gegen die Infeln, besonders Daros, ju ber Miltiabes aus einem Privathaß Die Athenienfet beredete, um Contributionen eine amtreiben; waburch bie 3bee ju ber nechmalis gen Bertichaft bes Meers juerft ben ben Athenienfern geweckt ju fenn fcheint. Wenn fie ben

ber bem unglitelichen Musgang ber Unternebmung Miltindes fur ihre eigene Thorbeit ftraften, fo marb birfe illingerechtigleit bom sin. Glud 19, Naben, weit Durch gen Ball bes Militades ben Minuern Dies gemacht, wurde, Die, ben Grund mn Große- Athans; eigenelich: gelegt haben,

4. Wie in jedem machtig werdenden bemog ergeischen Frenftaat, wird auch in Athen Die Ger ichichte besfelben jest bie Befchichte einzelner emis nenger Manner, bie als Belbberen' und Demagos gen an ber Spige fteben. Themiftocles, ber auf eine munberbare Weife Die glangenoften Za: fente des Staatsmannes und Relbheren mit bem Beift ber Intrigue und felbft bes Gigennuges vers band : und Ariftibe , beffen Uneigennüßigfeit fchon bamals in Athen eine Geltenheit mar, find bie mabren Grunder ber Diacht biefes Frenftgars. Dech verbante Miben bem Erftern mehr als bem Legtern. ... ... :...

Minalitat biefer benden Manner 400-486. Babrenb Ebemiftocles an det Epipe ber Athenienfifden Flotte ben Entwurf bes Miltiabes gegen bie Infeln ansführt; W bie Betweltung, ber Staatsgeffiffte in ben Sanben des Ariftides. Allein, nach ber Burndfunft bes Siggers. -Ebemiftocles wird fener burd ben Oftracismus aus Athen verbannt. 486. Ebemiftoeles allein an Der Gille g führt feinen Sanptylan ans, Arben gir einer Ggemacht ju machen, Durch einen Rrieg gegen bas verhafte Megina 484 bewegt er die Athenienfer, bie EinMuste ibren Borgwerte får dad Areivolon zu bestimmen. Babrend Abben fich in machtig bober litt Sparta durch den Babuffan feines einen Abnigs Cleomangs (auf den ans fein Sattbruder Leonidan falgte,) jung den Nebermath.des andern, Leonychides.

5. Der Rühm, ben zwenten hanptafgriff ber Perfer auf Griechenland unter Xerres I. 480 vereitelt zu haben, gebührt ganzeigenelich Thami: Proces. Richt blos der Seesteg ben Salamis, sondern noch vielmehr die Art, wie er auf seine Nation zu wirken wußte, machen ihn zum ersten Wann seiner Zeit, und zum Retter des nud verz bindeten Griechenlands. — Wie schwach ist doch jeder Bund in sich selbst, und wie start kann unch ein schwacher Bund werden, wenn ein großer Mann an der Spise steht, der ihm seinen Seist einzuhauchen weiß!

Plan des Themistocles zur Jührung des Arlegs, theils durch eine allgemeine Berbindung aller Hellenischen Staaten, die nur zum Theil gelingt, indem er den Spartanern, die Ebre der Befehlshaberschaft läßt; theils indem er den Arieg meist zum Seetriege macht. — Heldenit tod des Louidas und seiner 300 Spartaner und 700. Thespienser den 6. Juli 480. Sein Benspiel trug zu der Größe Griechenlands wohl so viel den, als der Sieg von Salamis. Um eben die Zeit Seetressen den Artemit sium auf Eudoes, mit 271 Schiffen. Rur durch Beste-dungen waren die Ausüber der Griechen dort auf ibzen Posten zu erhalten; und das meiste davon — debielt Abemistocles selber. Einnahme und Berbrennung des ausgeleerten Athens durch Betres 20 Juli, Müdzus des

ver Griechischen Fotts nach bem Mervinfen von Calas mis, und Jurusbernfung aller Berbannten, auch bes Mriftbes. — Schlanes Benehmen bes Abemistoeles die muthlissen Griechen an der Much zu hindern, und nugleich fich solber einen Auchalt bev dem Perfischen Abs nig zu fichern. — Seetreffen und Sieg bep Salamin 23. Gept. 480, mit 380 Schiffen, (wovon 180 den Athensienseien gehörten) gegen die schan sehr geschwächte Merstiche Flote grotte; und Ruckzug des Xerres. — Dichter und Geschichtschreiber haben diese Begebenheiten entstellt; indem sie sie ins. Ideal erhoben. Mögen sie doch dazu aus lernen, in welchem Grade sich menschliche Größe mit menschlicher Schwilde zu paaren pflegt!

- den Krieg; allein die Borhandlungen wahrend bes Wincers mit dem in Theffalien juruckgelaffenen Berufchen Feldherrn Mardanius und mit den Affatischen Feldherrn Mardanius und mit den Affatischen Griechen zu ihrer Befrequing, zeigen, wie sehr das Zurrauen der Nation zu ihren Kraften gewachsen war. Die landschlacht bep Platae a.e unter dem Commando des Spartas ners Paufanias, (Vormunds des Plistarchs, des Sohns des leonidas,) und Aristides, und Bet. die Geeschlache ben Mycale und Verbrennung der Persischen Flotte an demselben Tage, befregen Griechenland auf immer von dem Einfalle der Perser, obgleich der Krieg fortdauerte.
  - 7. Durch bie Betereibung ber Perfer wurden bie innern und außern Berhaltniffe ber Gries den

den vollig veranbert. Ins bem angegriffenen werben die Griechen ber angreifende Theil; und Die Befrenung ihrer Affatifden Landsleute wird bet Hauptimed ober Bormand ju ber Rort fegung bes fo einträglichen Rriegs, das Obercommends bis 470 noch ben Sparta bleibe

Bleberaufbauung und Befoftigung von Athen burch Themiftocles, tres der Giferfucht der Spartquet 478, und noch wichtigere Unlage bes Piraceus 477. - Gees erpedition unter Paufanias, nebft Arifildes und Cimen, segen Chpern und Bojang jut Bertreibung ber Perfet 470. Berratheren und Sall bes Paufanias 469. Sein lebermuth wird Urface, bag bas Obercommanbo bamals an die Atbentenfer fam.

3. Diefe Uebertragung ber Befehle baberichaft an Athen entschied über die gangen folgenden Berbaltniffe von Griechenland, nicht nut meil es bie Gifersucht zwischen Sparta und Athen vermehrte, fondern auch weil Athen es gang ans bers zu nugen wußte als Sparta. - Errichs tung eines fortbauernben Bundniffes jur Forts fehung bes Perfifchen Rriegs ber meiften Griechis fcen Staaten anfer bem Peloponnes, befonbers . ber Infeln, und Bestimmung eines jabrlich von allen zu entrichtenben Benerage. Wenn anch bas Merarium Anfangs au Delos errichtet marb, fo batte both Athen Die Retwakung bavon, nict

nicht immer hatte man einen folchen Bermalter Martiche Rolaen biefer als Ariftibes. neuen Ginrichtung: 1. Bas bisber mir mitiettis fcher Borrang gewefen war, wird in ben Sanden Achens jest politifche Direction, bie wie gewöhnlich bald in einen Brinripat ausartete. ber Entftebung ber Ibee von Berrichaft Gris denlands (aexi the 'Endados) als verbunden mit ber Berrichaft bes Meets (Badasoonearia). 2. Der bald mabre bald vermeinte Druck ber Athenienfer erzeugt in furjem Difvergnugen und Widerspenftigfeit ben mehreren ber Berbandeten; und baber 3. Allmablige Entstehung eines Gegene bundes, an beffen Spike Sparta ftebt, ohnebem bie Berrichaft bes Belopomnefes größtentheils behauptete. .

9. Die Beräuberungen ber innern Bers fa fung bestimmen sich keinesweges bloß badurch, in wie fern etwa irgend ein Justieut des theurgs oder Solon ausbrücklich gekndert wird. In Sparta stand noch das ganze Gerüst der theure gischen Verfassung, und doch war die Regierung jeht gänzlich in den Sanden der Ephoren, deren dictatorische Gewalt Sparta eben surchtban machte.

— In Athen kamme die wahre Gewalt unter dem Schein der Demogratie, in soen dem Maaße als die

bie auswärtigen Verhälmisse wichtiger werben, mahrend eines fortdauernden Kamps zwischen den Samps mischen den Sampse zwischen den Patistocratischen Und Aristocratischen Vortei, immer mehr in die Hande der jager lich gewählten zo Feldherrn (organizzie,) die zugleich mehr ober minder die Demagogen spies len.

Abfchaffung bes Gefebes, welches bie armern Barger von ben Staatsamtern ansichlof 478. Mat. Arectid.

Bertreibung bes Themistocles, der in den Fall des Paufanias mit verwickelt wird, am meisten durch die Rante der Spartaner; zuerft dutch den Oftracismus 409, woranf er bep weiterer Berfolgung zu den Perfern fliehet. 466.

10. Die nächsten 40. Jahre, von 470 bis 430, sind die glanzende Periode Athens. Ein Zussammenfluß gidtflicher Umftande ben einem Volke mit den herrlichsten Anlagen, von großen Mamnern benußt, erzengte hier Erscheinungen, die so nicht widergekehrt sind. Politische Größe bildete die Grundlage; die Vefreyerinn und Vorsteherinn Griechenlands wollte ihrer selbst wurdig erscheis nen. Daher kamte man nur in Athen diffentigen. Lichen Glanz, in Gebänden, Schauspielen, Festen; und kounte diesen haben, weil man maßig im Privatleben war. Dies diffentiche Gelbszesicht entfaltere alle Vinchen des Geistes; es gab keine ängstliche Scheidungslinie zwischen

Brivat: und Mentlichem Leben; mas Achen Gros Bis und Berrliches bervorgebracht bat, frünte frifth und lebendig aus diefer Barmonie, aus bier fem wollen teben bes Staats hervor. Wie gang anbers war es in Sparta, wo raube Sitte und Befet jebe Entwickelung verbot. hier lernte man für bas Baterland nur fterben; in Athen lebte : man dafüt!

II. Landwirthschaft blieb baben in Attica bie Sauptbeschäftigung ber Burger; wurden auch ane bere Bewerte getrieben, fo gefchab es burch Sclas Sandel und Schifffahrt giengen vor allen ben. nach ber Thracischen Kuste und bem schwarzen Meer: beerfchend jedoch ward ber Sanbelsgeift nie. Aber feitdem die Theilnahme an Staatsges fchaften einen größern Reit erhielt, warb auch bas Bedurfnif ber Ausbildung bes Beiftes gefühlt; und ber Unterricht ber Sophiften und Rhetoren begann. Allein biefer Unterricht batte nicht sowohl Rennmiffe als Fertigfeiten bes Beis ftes jum 3med; man wollte benten und res ben lernen. 218 man bieg aber wollte, war foon poetifche Bildung lange vorhergegangen; fe verlohr nichts an ihrem Werthe; und homer blieb nach wie vor die Grundlage aller Geiftesculeur. Konnten folche Bluthen andere Früchte tragen, ale Die.

Die, welche in ber Schule eines Socrates, in ben Deifterstucken ber Tragifer und Redner, und in ben ewig frifchen Werten eines Plats weiften?

12. Diefe Bluthen bes Mationalgeiftes ents falteten fich troß mancher Uebel, Die von einer folden Berfaffung ben einem folden Bolle ungererennlich maren. Große Manner murben vers bedigt; aber andere traten an ihre Stelle. Der Berluft von Themistocles wird burch Cimon, ben Sohn des Miltiades, erfest; ber mit abnlichen Laleuten noch eine reinere Politif verbindet. verlangert ben Rrieg gegen bie Derfer, um bie Einigfeit unter ben Griechen ju erhale ten; und begunftigt bie Ariftocratifche Partei, ins bem er popular ju fenn fchien. Gelbft feine Feinde machten bie Erfahrung, bag man ben gelbheren micht embebren tonne, ber auf fein ganges Leben mit bem Gieg einen Bund geschloffen zu baben fcbien.

1. Rene Expedition unter Eimon, und Sees und Lands Sieg am Eurymebon 469. Er bemichtigt sich des Chersonesus am Hellespont 468. Schon jeht suchen Ginzelne Bundesgenoffen der Athenienser sich loszureis fen. Daber 407 Eroberung von Carystus auf Suboca; Unterjøchung von Axos 466, und von 465—463 Belasserung und Ciunahme von Thasos, unter Simon. Die Athenienser suchen sich an den Kasten von Macedonien impirer seiter zu sehen, indem sie eine Solonie nach Amphipolistischen, 465.

Grofes Erberten ju Sparta, und baburg ent fiendener gebnidbriger britter Messenischer Arteg ober Helorenempbrung, die sich in Ith on mie festigen abs im dem bie Albenimste bed Spartauern auf Cimon's Beraplasung Sulfe sciefen 461, die diese geter gurudweisen. Die democratische Partei nimmt haber Gelegenheit, Eimon des Lacquismus verdächtig zu inden; er wird 461 durch den Oftracismus verdächt.

bannung des Cimons bringen Pericles an die Spisse des Staats, der schon seit 469 Einstuße hatte. Weniger Feldhert als Demagog des hauptete er sich 40 Jahre in seinem Ansehen- die den oder Mitglied des Arcopagus zu werden. Daß die Versassisch wurde, lag schon in der Are seiner Erhebung, als Haupt der Democratischen Partei. Doch wußte die Aristocratischen Partei ihm noch die 444 an den Feldherrn Myronides, Tolmidas, und besonders dem altern Thucy dides, Rivalen entgegen zu sesen.

, Beränderung des Seiftes der Staatsadministration, une ter Pericles, sowohl in Muckot auf innere, als außere Berbaltniffe. Gine, glangende Bermakung tritt an die Stelle der (paefamen handaltung des Meiskides, — doch war noch nach 30. Jahren die Staatscaffe tressich gefüllt. — Schmälerung der Macht des Arcopagus durch Ephialtes 461. Die Entstehung vieler Alexan.

Arm. We bisten, von ihm gebieten gennice bie Sittenaphische beforanten. — Einfahrung der Bezahtung der Bepatisch in den Gerichtsblien.

11.50 fiber in den Gerichtsblien.

12.50 fiber uthenjaufer gent immer anche in Oberberrschaff ans wenn gleich die Berbaltniffe nicht mit allen Berr bindeten gehan dieselben waren. Einige waren blos Bero bindeten; andere Unterworfene. — Erbhung den Gehart rinm von Delos nach Alten 461. Der Reid von Spare ta, und die Unjustiebeisheit der Bundesgenoffen sie

Bergebliche Unterftuhung ber Emporung bes Inarus in -Argopten gegen bie Perfer, burd eine Athenienfiche Flotte und Ernpoen 462-458.

Midda Brate mit bet Grobe Atbens.

Ariege in Griechentand: Die Sparriner begen Corints and Epibulen's flegen Athen auf. Die Athenienser, aus fange geschlügen ber Saliae, schlagen ihre Feinde wies ber 458 und betriegen Varauf auch Megina, das fich uns teriotreft 457. An dell' neuen Anit zuischen Corinth und Megira then über die Grenzen, nehmen die Athenienser für Megara Theil, Moranibes seemen de Athenienser für Megara Theil, Moranibes segen Phocis bepräfteben, und daburd veranlaster Ansbruch des erften Atlegs zwischen Arbeit, Chartangra, in der die Spartaner flegen;

noch 457. Die von ihnen aufgehehren Boeoffer werben in der zwepten Splacht ben Kanagra von Mpronides ges - vollieger seie michagen. ashing Gine Polge der ersten Niederlage war die ad Conophyte. Burn Ederufung Eimong, durch Pericles felbst vers Boofis - anftiltet.

mon fiche ben enner mit bagegen ben Reieg gegen ::»

356344 .....

## Drittet Phispitt : Griefett.

bie Perfet zu erneuern. Doch genete ein biefes 450 erft nach 5 Jahren; und ein siegreicher Jug gegen die Perfer; deren Glotte er ben Epprus, und der ren tandarmee er an der Affatischen Kafte schägt, ist die Folge davon. Die Frucht dieser Giege ist 449 endlich der ruhmwolle Friede mit Arcarets res I. (s. oben G. 130.). Roch ehr er ger schlossen ward, stirbt Ciman zu früh für sein Baterland, ben der Belagerung von Ciejum.

Endigung des zien Meffenischen Azieges fiegreich für Sparta, durch die Uebergabe von Ithome 455. — Das gegen Fartsestung des Ariegs pan Athen gegen die Pelos ponneser, indem Tolmides und Pericles ihr Gebiet zur See angreisen. 455—454, Bugleich such Bericles durch Solonian am Hellespont die dortige Macht Athens sesten am Hellespont die dortige Macht Athens sesten und grunden; so mie and eine Colonia nach Maros gesuhrt wird. 453. Eimon unterhandelt ginen Waros gesuhrt wird. 453. Eimon unterhandelt ginen Waros gesuhrt wird, 453. Eimon unterhandelt ginen Waros gesuhrt wird. Die Baffen fillstand, der erst killschweigend 451a, und dann sormlich auf 5 Jahre 450 geschlossen wird. Die Folge davon war sein siegreicher Aug gezen die Verser, und der Triede mit ihnen. Ward auch seinen Bedingungen zuweilen entgegengehandelt, so tonnen sie darum doch sehr wohl dewissels seyn.

15. Der, wenn gleich ruhmobile, Feltben mit Persien, und ber Tod bes Mannes, ber Sie nigkeit unter ben Griechen jum Hauptziel seiner Bolicib: gemacht hatte, erneutzen: Die innern Streit eigkeiten wieder. Und wenn gleich bis jum Aus est benche bes Saupefturms ein noch fast 20jährie

ger Beitraum verfirich , fo war es both ein fo uns rubiger Beitraum , daß Griechenland felten in bemefelben eines allgemeinen Friedens: ganog. Indem Meben feine Oberherrithaft über bie Beebinbeten besonders burch feine Seemacht behauptete, und einzelge von biefen fich empfreen und an Sporta aufchioffen, neigte fich immer Mues mehr zu einem großen Begenbunde, ber ju einem Rrieg, wie Der Deloponnefiche war, julege- fahren mußte. Bis dabin fidnd Arben auf bem Sipfel feiner Dacht, und empfand unter Pericles, bem jum Alleinberefcher in biefem Beitraum und ber Dabme feblte, eben beshalb auch bie Uebel ber bemocras tifchen Berfaffung nicht. Wer fonnte ben Demas gogen fiurgen, ben auch im bochften Gtac nie bie Besonnenheit verließ; und ber ftets ben ber Das tion bas Befahl zu erhalten wußte', bag Er es fen, ber fie gehoben babe? dit be be bereit fie

Babrend bes sidbrigen Wassenstiffinndes der bei lige Arieg über den Besit das Delphischen Oratels, den die Spartaner der Stadt Delphis, aber nach ihrem Abunge die Athenienser wieder den Phocensern geben. 448. Riev bestage der Athenienser under Ebl mid es gegen die Boevatier 447. Da die Auserwednung gegen den Kath des Speiteles gemacht war, so stieg sein Ansehen nach dadurch, besonders als er 446 das abgefallene Endoen nach dadurch, besonders als er 446 das abgefallene Endoen Wassenstiffen Bussenstiffen Bussen wieder beswang. Ende des histogen Wassenstiffen handes mit Sparta und erneuerto Feindseligteiten 485. die jedoch durch einen neuen zojährigen Frieden Ches aber mit Za Inhre danerte, deppetegt wurden.

# 240 Dritter Abfchnitt. Briechen.

Gingliche Unterbruchung ber eriftocratifden Partei burd Die Bertreibung ibres Chefs, bes altern Ebucybibes 444. woburch bie Bermaltung bes Staats vollig in bie ni Danbe bed Deneles tommt. - Begunftigung ber Der mocratic in ben nerbanbeten Staaten, und gemaior fame Cinfubrung berfelben in Gamos, bas nach einer gmonatlichen Belagerung fic an Dericles ergeben muß. b. 440. - Anfang bes Arings guiffen Colinth um Cor-:.. cyra uber Cpib amnus 436. ,. beffen fic bie Concuseren nach einem Seefiege 435 bemachtigen. Ebeilnahme ber Athenienfer an biefen Sanbeln gu Gunften bet Corcordet .. 492. Der Brud mit Corinto, und bir Bolitt bes Ronias Perbiecas II. von Macedonien, veraniaft auch bet Abfall ber Corinthifden Colonie Dotibaca, Die im Atbe-... nienffcen Bunbe war, woburd bet Rrieg auch an bie Macedonifchen Ruften verfeht wieb. Ereffen ben Potibaed und Belagerung ber Stadt 432. Die Corinther wenben fic nad Sparta, und bewegen die Spartaner jum Rries ... ge, beffen Ausbruch burch ben Angriff ber Ebebaner ant 312 bas mit Athen verbinbete Plataene befchlennigt wirb 431k

16. Die Geschichte bes 27jahrigen sogenamme bis ten Peloponnesischen Krieges, der die schänges sien Bluten Griechenlands abstreifte, ift um so markwardiget, da er nicht blos ein Krieg gegen Boller, sondern auch gegen Verfassungen wurde. Die Politik Athens, seinen Einstuß in den fremden Staaten dadurch zu gründen oder zu erhalten, daß es den großen Hausen gegen die Optimaten ausheiße, hatte allenthalben eine democratische, oder Atheniensische, und Uriftocratische, oder Grartanische, Parrei erzeugt; deren wechselseiztige

tige Erbitterung die beftigften Explosionen verur: facte.

17. Auseinandersehung ber bamaligen febr verschiedenen Berbaltniffe ber benden Saupestaaten Griechenlands gegen ibre Berbundeten. Athen als Seemacht Beberricherin ber mehrften Jus feln und Ruftenftadte, als tributairer Ber bunberen, die größtentbeils nur wider ihren Wills len geborchten. Sparta ale Lanbmacht, Berbindung mit den mehrsten Staaten des festen landes, die fich frenwillig und eribnefren an dasseibe angeschloffen batten. Sparta fonnte alfo als Befregerinn Griechenlands von bem Joche Athens auftreten.

Berbanbete ber Athenienfer: Die Infeln Chios, Samos, Lesbos, alle Infeln bes' Archipelagus, (anger Ebera und Melos, bie neutral blieben); Corcpra, Basontons; die Griechifden Colonieen in Borberafien und an den Ruften von Ebracien und Macedonien; und in Briechenland felbft bie Stabte Maupuctus, Platacae, und Die in Acarnanien. - Berbundete ber Spartaner: ante Deloponnefer, (außer Argos und Achaia, Die nentral blieben;) Megara, Locris, Phocis, Bocotien, Die Stabte Ambracia und Anactorium, Die Infel Leucas!

18. Schilderung bes bamaligen innern Bus Randes von Athen und Sparta. Die Macht Athens hieng hauptfachlich von bem Buftanbe feiner ginangen ab; ohne welche bie Blotte,

und ohne die Flotte die Berrichaft über bie Bers banbeten nicht erhalten werben fonnte; und obs gleich Pericles, ungeachtet feines großen bffentlichen Aufwandes, den Krieg boch mit einer vollen . Staatseaffe von 6000 Talenten anfangen tonnte, fo mußte man boch balb bie Erfahrung machen; bag in einem fo bemocratifchen Frenftaate, als Athen .unter Pericles geworden war, ber Bergeus bung ber offentlichen Gelber nicht vorzubeugen fen. Indes mar biefe viel weniger bie Wirfung ber Beruntrenungen Ginzelner Staatsbeamten , als bet Rorderungen bes großen Saufens, ber größtentheils auf Roften ber Staatscaffen lebte. Dager gen war Sparta bamals noch ein Staat obue Rinangen; beren Bedurfniß jedoch in eben bem Magke anfiena fublbar zu werben, als es gleiche falls Geemacht murde; und großere Unterneh: mungen als bloße Streifzuge maate.

Einrichtung des Atheniensischen Finanzwesens. Eine finfte: 1. Die Tribute der Berbandeten, (Popos) durch Pericles von 460 auf 600 Talente erhöht. 2. Einstufte aus den Bollen, (die verpachtet wurden,) und den Bergwerten auf Taurium. 3. Das Schungelb der Inquisilinen (usroinoi). 4. Die Bepträge der Bürger (sicPopais). die aber fast ausschließend auf die Reichen, besonders die erste Elasse sielen, beren Mitglieder sowohl die ganze Ausrustung der Flotte (rpispupxlas,) als den Auswand dep den Hesten und Schauspielen (xoppylas) zu beforgen hatten. Man schifte nun diese Beit das ganze Einsommen

der Republit auf 2000 Talente. Allein die Bezahlung det vielen Bepfiger in den Gerichtsbofen (ein hauptnade rungszweig fur die armern Burger, der die Bagellofigs teit der Democratie, und den Oruc der Berbundeten, deren Processe nach Athen gezogen wurden, am meisten beförderte,) und der Aufwand für die Feste und Schausspiele, nahmen schon bamals den bep weiten größern Theil desselben weg.

Athenian letters or the spistolary correspondance of an agent of the king of Persia residing at Athens during the Pelopounasian war. Lond. 1798 II Vol. 4. (Deutsch von fr. Jacobs 1799.) Jugendatbeiten mehrerer Berefasser: bereits 1741 als handschift gedruck. Die Soile berung umfast nicht bies Griechenland, sondern auch beressen und Megopten.

jährigen Frieden. Unglücklicher Anfang des Kriegs bis für Athen in den ersten 3 Jahren unter der Leis 422 tung des Pericles, in dessen Defen siplan man kaum die Schwäche des Alters verkennen, kann. Doch schadeten die jährlichen Streiszuge der Spartaner nicht so viel als die Pest, deren Ops fer zulest selbst Pericles ward. Das Bundniß 429 der Athenienser mit den Königen von Thracien und Macedonien erweitert den Schauplaß des 430 Kriegs; dagegen war Sparta schon damals auf eine Berbindung mit Persien bedacht.

20. Der Tod des Perieles entwickelt in Außen in den nathsten 7 Jahren alle Folgen einer Q 2 jugele jügellosen Democratie, seitbem der Gerber Eleon sich an dessen Stelle drängt. Die wilden Bes schlisse über das abgefallene und wieder eingenoms 427 mene Mithlene, und der Ausstand des Pobels gegen die Reichen in Corchra, characteristren den damals herrschenden Factionsgeist in Griechens land besser als die einzelnen, nicht sehr bedeutens den und planlosen, Kriegsvorfälle. Doch erhielt 444 Sparta an dem jungen Brasidas einen Feldsherrn, wie man ihn in Zeiten von Revolutionen gebraucht. Seine Versetzung des Kriegs nach den Macedonischen Küsten hätte Athen sehr gefährlich werden können, wenn er nicht selber zu früh das

Einnahme von Ampbipolis durch Brafibas, und Eril bes Thucpbibes 424. Ereffen bep biefer Stadt zwijden Brafibas und Cleon, und Aod bepber Feldberen 422.

21. Der jest auf 50 Jahre geschloffene 422 Frieden konnte schon deshalb von keinem Bes stand senn, weil mehrere der Verbundeten von benden Seiten nicht damit zufrieden waren. Und alle Hoffnung zur Ruhe mußte verschwinden, da das Staatsruder von Athen in die Hande eines 420 Jünglings, wie Alcibiades gerieth, ben dem Eitelkeit und List die Stelle des Patriotismus und der wahren Takente vertraten, und der nur im Kriege sich glandte geltend machen zu können. —

Bas bermochte gegen ibn ber bebachtfame Die cias? - Gin Glud fur Uthen, bag es in dies fer gangen Periode Sparta an einem Mann fehlte, ber auch nur ben Alcibiabes aufgewogen batte!

Berfuch einiger Staaten, befonbers Corinths, Angos an die Spife eines neuen Bundniffes ju ftellen, bem auch Athen beptritt. 4214 - Brud bes griebens 419, jedoch bis 415 nur indirect burd Unterftubung bepberfeitfger Berbundeten. - Plan Des Alcibiabes, Athen durch bas Bunbuiß mit Argos bie llebermacht im Beloponnes ju verfchaffen, vereitelt butd bas Ereffen bem Mantinea. 417. - Bertilgungefrieg ber Athenienfer gegen die Melier, bie ihre Reutralitat behaupten wollen, weil für den Schwächern jest Mentralität ein Berbrechen mar. 416,

22. Die Partet bes Alcibiades fest in Athen bas Project ber Eroberung von Sicilien burch, unter bem Bormand ben Segestantern ges gen Spracus ju Bulfe ju tommen. Diefe widere simige Erpedition, woben bie Soffnungen ber Athe: bie mienser so febr ats die ihres Urhebers Alcibiades fcheiterten, gab Athen ben erften Sauptflog, von bem es fich auch ben ber größten Unftrengung feis ner Rrafte niemals ganglich wieder erbolen tonnte; besonders, weil Sparta jest auch Seemacht marb.

Frubere Cinmifoung ber Athenienfer in bie Angeles genbeiten ber Sicilifden Grieden. - Abfenbung einer. Rlotte und Armee unter bem Befehl von Ricias, La: madus und Micibiades, gegen Gieilien. 415 - Un: flage, **₽** 3

flage, Andbernfung, und Flucht bes Aleibigbes und Sparts, und formlicher Bruch des Friedens hurch einen Einfall der Spartaner in Atrica und die Befestigung von Decelea, 414. Ungtückliche Belagerung von Spracus, er ft 414; und gänzliche Aufreibung der Atbeniensichen Flotte und Armee durch hulfe der Spartaner unter Gplippus. 413.

23. So tobtlich duch ber Schlag in Sicilien unter ben damaligen Verhältniffen für Athen zu sepn schien, so flegte boch ber Embustasmus der Athenienser, die nie größer als im Unglück erz scheinen, über ihre Unfälle. Sie behaupteten den Vrincipat über ihre Verbündeten; allein der Anztheil, den Aleibiades, wegen seiner veränderten persönlich en Verhältniffe in Sparta, an ihren Angelegenheiten nahm, hatte eine doppelte ins nere Revolution zur Folge, wodurch der zus gellosen Democratie gesteuert wird.

Berbindung der Spartaner mit den Perfern, und unsentschiedenes Areffen ben Milet. — Juct des Alcidias des aus Sparta jum Lissaphernes, und Perdands Lungen mit demselben, um ihn für Atden zu gewinnen, 411. — Zweydentige Volitik des Lissaphernes. — Unsterhandlungen des Alcidiades mit den Hapberne der Atdes mienssischen Armee auf Samos, und dadurch dewirfte Respolution in Athen selbst, und Sturz der Democratie durch die Ernennung des höchten Kaths der 400 an der Stule der Bould, und des Ausschuffes der 5000 aus der Burgerschaft, an der Stelle der Bollsversammlung 411. — Die Armee wirft sich zum berathschlagenden Corps aus; erneunt den Alcidiades als Feldberrn, erstlätt

Natt fic aber wieder für die Democratie. — In Athen feldst entstehen durch die Niederlage der Flotte dep Eteitia, wovon der Abfall von Endoca die Folge war, große Bewegungen. Abfehung des Collegii der 400; nach einer despotischen Herrschaft von 4 Monathen; — Resform der Bersussig: — Uedergebung der höchten Geswalt in die Hände der 5000, und Jurudberusung des Alcibiades und Ausschung mit der Armee.

24. Slanzende Periode der Befehlshaber: 411 foafs des Aleibiades. Die wiederholten Gee: bis fege der Athenienser über die Spartaner unter Mindarus, die sich aus Mistrauen gegen Tissa: phernes jeht mit dem Satrapen des nördlichen Bors deraftens, Pharnabajus, verbunden hatten, nothisgen die letzern felbst um Frieden anzuhalten, den das abermuchige Athen zu seinem Ungluck aus: 410 schlug.

Bwey Seetreffen am hellespont 411. — Grofer Gees und Laubsies bep Epciens 410. — Befestigung ber Athgenienssischen herrichaft von Jonien nub Abracien durch die Ginnabme von Byjang 403. Glängende Radtebr, aber anch noch in bemfelben. Jahre Absehung und freywilliges Eril bes Alcibiabes. 407.

25. Ankunft bes fungern Eprus in Bors. Berafien, ben ber schlaue tysander für Sparta sor zu gewinnen weiß. Der republikanische Tros sein nes Nachsolgers Callicratidas, gegen Cyrus, 406, war ein großer politischer Fehler, weil Sparta ohne die Subsidien der Perfer gar nicht im Stande

Q 4 war,

war, feine Seeleute ju bezahlen, und feine Sees macht ju unterhalten. Dach ber Dieberlage und 406 bem Tode Des' Callicratibas erhielt Enfander bas . bis Commando wieder; und endigte den 27jahrigen 403 Krieg enblich fiegreich für Sparta.

> Ceefieg bes Lyfander aber die Athenienfer ben Rotinm 407, woburd Aleibindes bas Commando verliert. - Ermennung geben nener gelbberen in Athen, unter ihnen Conon. - Seefleg bes Callicratidas ben Mitplene und Einsperrung bes Conons in ben bortigen , Spefen. 406: - Großer Seefieg ber Athenienfer und Riederlage und Lob bes Callicratidas bep ben Infeln Meginuffae nes ben Lesbos 406. - Ungerechte Berurtheilung ber Atheniensifden Befehlehaber. - 3meptes Commando bes Epa fanber, und letter entideibenber Geefieg abet die Athenienser ber Megodpotamos am Sellesvont, im Dec. 406. - Der Beriuft ber Oberberrichaft bes Meers warb auch der ihrer Berbunbeten, bie Lufanber Der Reibe nach bezwingt, 405. - Belagerung Athene burch Epfander, noch 405, und endliche Uebergabe im Dan 404. -Athen verliert feine Manern und feine Kriegsfoiffe bis 'auf 12; und die Werfaffung wird nach Lyfandez's Borforiften in eine Oligardie unter 30 Beberrichern (Cy. rannen) vermandelt.

26. Go endete ein Rrieg, ber burch feine moralischen Rolgen noch verberblicher als burch die politischen mar. Factionsgeist mar an die Stelle des Burgerfinns; Bollerhaß an Die Stelle bes Nationalgefühls getreten. Durch bie Unterjos 403 chung Athens tam nun Sparta an Die Spife 371 bes verbundeten Griechenlands, bas aber

bie neue Berrichaft feiner Bofrener ichon gleich im Unfang viel barter finden neußte, als bie feis ner bisherigen Unterbrucker. Was tofteten nicht Die Revolutionen, Die Epfander in ben meiften Briechischen Stadten jest nothig fand, um teute von feiner Partei, unter ber Bormundschaft eis nes fpartanifchen Sarmoften, ans Ruder ju bringen? - Was Die vielen spartanischen Befahungen? - Much feine Erleichterung ber Etie bute, mar ju boffen, ba man in Sparta jest ben-Befchluß faßte, "baß ber Staat follte einen' Schaß befigen durfen." - ` Der Uebermuth und Die Raubsucht ber neuen herrscher mar nur besto großer, je rober und armer fie waren,

Befdicte ber Soredenstegierung ber 30 Eprans nen in Athen. 403. - Bas bier gefcab, gefcab gewiß auch mehr ober minber in ben übrigen Griechifden Stab. ten bie burd Loffander revolutioniet maren; benn allenthalben bestand feine Partei aus abulichen Menfchen wie Eritias und feine Genoffen. Es fceint fie batten Ach fcon vorber in engern Cirteln, (araipeiaic) aneinanbergefchloffen, ans beren Mitte man jest bie fubnften Revolutionsmanner aussuchte, um fie allenthalben an die Spige au ftellen.

27. Gludliche Revolution in Athen und Wertreibung der 30 Eprannen durch Thraspbul, burch die Gegenpartei bes infander in Sparta, unter bem Ronig Paufanias, felber begunftigt. Q 5.

Wies

Wiedereinführung und Reform von Solous Bers 403 faffung, und allgemeine Amnestie. Die Formen konnte man herstellen; der entstohene Geist war nicht wieder juruckzurufen!

28. Die Miederlage bes jungern Eprus vers wickelt die Spartaner in einen Reieg mit den Pers fern, in eben dem Jahre wo nach dem Tode des Coniges Agis sich Agefilaus der königlichen Wurde bemächtigt. Man vergift gerne seine Usurs pation, wenn man ihn auf seiner heldenbahn bes gleitet. Nur ein Mann von dem Geist konnte Sparta fähig machen, so lange Zeit die übers spannte Rolle zu spielen, die es jest einmal sich angemaaßt hatte.

Anfang bes Rriegs mit ben Perfern burd ben Angriff bes Tiffaphernes auf Die Meolifchen Stabte in Borberaffen 400. Commande bes Chimbron, bem fcon 398 ber gludlichere und gefcidtere Derevilibas folgt. -Er nust bie Giferfuct zwifden Tiffapbernes und Artas bagus, und bringt den erften ju einem Separatitiuftand. 397. - Commando und Felbzüge bes Agefilans in Mfien, vom Frubjahr 396 bis dabin 394. Erft bier fceint bep ibm nach ber genauern Renntuif von ber innern Somache bes Berfifden Reichs burd ben gludlis den Ueberfall von Borngien 395 bie 3bee gereift ju fepn, ben Berfifden Ebron jus ftargen, bie ihter Ausfahrung nabe war, wenn nicht bie Perfer bie Runft verftanben batten, Sparta in Griechenland felbft einen Brieg an erregen. .

29. Der Corinthifche Rrieg, burch Co: rinth, Theben, und Argos, benen auch Athen und die Theffalier beptraten, gegen Sparta ange: 394 fangen, und burch ben Frieden bes Antaleis bas geendigt. Die Iprannen von Sparta, und 387 befonders die neuliche Ausplanderung des beiligen Landes Elis waren die Bormande, die Bestechung 401 gen des Perfifchen Gefandten Timocrates bie mabre Urfache.

Ginfall ber Spartaner in Bocotien, und Ereffen und Rieberlage ben Saliartus 394. Epfander Bleibt, und Agefilans wird ans Afien gurudgerufen. -Sein Gieg ben Coronea ficherte ben Spartanern gwar bas llebergewicht ju Lande; aber bie gleichzeitige Ries berlage ibrer flotte ben Enibus burd Conon, bet · bas Commando ber' Derfifch = Athenienfifchen Rlotte erbalten batte, gab biefen bie herrichaft bes Meers, bie Conon jur Biebererwedung ber Dacht athens mit großer Gefdidlichleit gu gebrauchen mußte. 393. -Sparta fuct burd große foeinbare Aufopferungen Die Perfer fur fic ju gewinnen, und ber friebe, ben ber folane Antalcibas (f. oben) endlich 387 folof. war von Spartanifder Seite ficher fein politifder geb: ler, weil fie barin nur aufgaben, mas fie obnebem nicht behanpten tonnten. In Griedenland warb ibre' .- Uebermacht icon baburd geficert, bas fie bie Eres, ention besfelben batten; die ausbedungene grepheit aller Griedischen Stäbte war für fie nicht Bers luft, fonbern baarer Bewinn; und ber größte Bortbeif. lag noch barin, bas feit ber Abtretung ber Apatifchen Sploniten das Uebergewicht in Griechenland felbft nicht mehr burd bie Seemacht, fonbern bie Laubmacht ents foicben merb.

#### 232 Pritter Abschnitt. Griechen.

30. Die Händel, welche Sparta nach dem
386 Frieden des Antalcidas mit Mantinea und mis
384 Phlius ansieng, noch mehr aber seine Theilnahme
an den Händeln der Griechisch: Macedanischen
385 Scädte gegen das zu mächtige Olynth, zeigen zur
380 Genüge, mit welchem Uebermuth Sparta gegen
die Schwächern sich betrug. Allein die willichter
liche Besehung der Burg von Theben durch
382 Phoebidas, wenn gleich nicht von Sparta des
soblen, doch gebilligt, hatte größere Folgen als
man geglaubt hatte. Möchte doch jede treulose
Verlesung des Völkerrechts sich so an ihren Urhes
bern rächen!

31. Periode der Rinalität von Thes ben mit Sparta seit 378. Die Größe Thebens ward das Werk zwener Männer, die ihren Hels bengeist ihren Mitburgern und ihren Verbundeten einzuhauchen wußten; sie stieg daher und sank mit ihnen. Selten zeigt die Geschichte ein Duums virat wie das des Spaminondas und Pelopis das. Wie groß durften wir von Pythagoras dens ken, ware Spaminondas auch nur der einzige Mann, den seine Philosophie gebildet hätte!

Befreynug Thebens von der Spartanischen herrschaft durch ben gliddlichen Ueversall des Belopidas und seiner Mitverschwornen 378. Frucktlose Bersuche der Spartaner unter Cleombrotus 378 und Agestlaus 877 und 376 gegen

Begen Theben. Der Wertheibigungefrieg, ben Pelopidas damals führte, mahrend er die Herrschaft Thebens über Boeotien befestigte, und auch die Atheniensfer zu gewinnen wußte, (deren Flotte 376 die Spartanische schlug.) verdient nicht Bewunderung als eine gewonnene Schlacht. — Doch entwickelten sich die großen Plane Thebens erst, seitdem Epaminondas an die Spise kam.

Mistoire d'Epaminonde par Sunan ve la Toun: Paris, 275s. Cpaminohdas, Biographie von Meisuer. Prag. 1301. 2 Th. Richt obne Quellenstudium.

J. G. Scheibei Bepträge jur genauern Kenntnif ber als ten Belt. 1809. Der 2. Theil enthalt ben Berfuch einen Geschichte Thebens; fo wie ber erfte von Corinth.

32. Vermittelung eines allgemeinen Fries dens in Griechenland durch die Perfer, (um Hulfstruppen gegen die Aegypter zu erhalten), unter der Bedüngung der Frenheit aller Gries chischen Städte; von Sparta und Athen ans genommen, aber von Theben verworfen, weil es 374 die Bedingung nicht annehmen konnte, ohne bald wieder unter das Joch der Spartaner zu gerathen. Frenlich konnte nach der hohen Sprache, die Spaminondas als Gesandter in Sparta sührte, 372 jest nur die Frage bleiben, ob Sparta oder Thes ben an der Spise Griechenlands stehen sollte? Aber wurde die Idee von der Erhaltung einer volle ligen Gleichheit zwischen den Griechischen Staaten damals mehr als bloße Chimaire gewesen seyn?

#### 254 Dritter Abschnitt. Griechen.

33. Der jest fortdauernde Kampf gegen bis Sparta, den Epaminondas so glorreich bestand, ist gleich merkwürdig in politischer und militairischer Rücksicht. Die Macht von Sparta ward gebros chen, indem Spaminondas eine neue Tactic schuf, (aus der bald die Macedonische Kriegskunst herv vorgieng,) und sich den Weg die zu den Thoren von Sparta bahnte, sobald er im Peloponnes selber Verbündete fand.

Sies der Thebaner bey Leuetra ten Jul. 371 und Beruidtung bes bisherigen Principats von Sparts. — Erfter Einfall in den Pelopounes, Sorbereitet durch Bundsniffe mit Arcadien, Argos und Elis. — Bergeblicher Angriff auf Sparta feldit; aber Wiederherftellung der Unabhäugigteit von Meffene 369.

- 34. Verbindung des bedrängten Spartas mit Athen unter Bewilligung eines abwechselnden 269 Commandos, die dem Stolz der Spartaner viel kosten mochte! Doch ward dadurch dem neuen Ans griff des Epaminondas auf Corimb und den Perloponnes abgewehrt. Auch Dionns I. von Spracus glaubt den Spartanern als Doriern Husselsseite zu mufsen.
  - 35. Auch im Norden spielt Theben eine nicht minder glanzende Rolle als im Guben. Waren die Versuche zur Befrenung Thes saliens von der Herrschaft des Tyrannen Ales kam

ranbers in Oberae vollig igelungen, fo mur be dadurch Theben einen großen Zuwachs von Mocht erhalten haben. Gelbft in Macedonien macht Theben ben Schieberichter.

Erfter gludlicher Bug bes Pelopidas nach Ebeffallen 368. - Nach ber Ginrichtung ber ftreitigen Macedonis fden Ebronfolge wird ber junge Philipp als Geißel nach Eheben gebracht, und im Saufe bes Spaminondas ergo: gen. - Gefandtichaft und Gefangennehmung bes Delopibas burd Algrander, und baburd verurfacte gwepte Erbebition ber Thebaner, auf 'ber Epaminondas bie Armee rettet, und feinen Kreund befrevet. 367.

'36. Berbindung Thebens mit Der fien, burch Pelopidas glucflich unterhandelt. Ben ben Unterhandlungen ber Gegner am Derfie ichen Sofe, mar nur bie Rrage, wer ibn fur fich gewinnen follte? Doch hatte ber Machtspruch, mit bem bie Perfer ben Frieden gebieten wollten, nicht bie Rolgen, Die man batte erwarten tonnen; und obgleich Sparta feinen Verbundeten die Reus tralitat jugestand, so wollte es boch seine Uns fpruche auf Deffene nicht aufgeben. Bichtiger als diese Berbindung mare für Theben bie Uns lage einer Seemacht geworben, wage bereits ein gludlicher Unfang gemacht mar, wenn nicht 3651 alle biefe Plane mit bet gangen Große von Ther ben burch ben ju fruben Tod feiner benden Saupe ter vernichtet worden maren.

Leste Expedition bes Pelopidas gegen Alexander von Pherae, woben er selber bleibt. 364. — Reuer Einfall in den Pelopounes durch die dortigen Arcadsichen Unruhem veranlast — Schlacht bey Mantinea und Lod des Epami nondas 27. Juni 362. — Algemeiner Friedein Griechenland, durch die Perser vermittelt, den jedoch Sparta wegen Messene nicht schließen will, soudern den Agestiaus zur Unterstützung der Empörung des Lachos nach Aesypten schieft.

37. Die Folge biefer blutigen Kriege über ben Primat von Griechenland mar, bag meber Sparta noch Theben ibn behielt, weil jenes burch ben Berkuft von Deffene, Diefes burch ben Berluft feiner Auführer, und bende burch bie gewalte fame Unftrengung ju febr gefchwacht maren. Lage von Griechenland erscheint baber nach biefem Rriege in fo fern wefentlich verandert, bag fein Staat an der Spige fteht; eine Frenheit aus Dhnmacht. Auch Arben, bas durch feine Geer macht noch immer fein Unfeben ben ben Stabten an ben Ruften und auf ben Infeln ju erhalten mufite, verlor großentheils biefes, und bren feiner berühmteften Feldheren Chabrias, Timotheus, und Iphicrates, (Die Chares nicht erfeken fonnte,) burch ben Rrieg mit ben Bunbes: genoffen.

Berbindung ber Infeln Cos, Abobus und Chios, und ber Stadt Bogang, und Abfall von Athen 358. Wiflungene Belagerung von Chios, wobep Chabrias bleibt, 258, 338, und Bysam 357. Mehr aber: noch schabeten Atbeu' die Cabalen des Chares gegen seine Mitfeldberrn Timos thens und Iphicrates, und die unvorsichtige Theilnahme besselben an dem Anstande des Artabagus. 356. Die Drobung von Artarerres III. zwang Atben zum Frieden, worin es seinen Werbundeten die Frepheit zugesteben mußte.

32. Bu eben ber Beit, mo die machfende Macht von Macedonien unter Philipp alle Gries difche Staaten batte vereinigen follen, wenn noch eine folche Bereinigung möglich gewefen mare, ftarge fich Griechenland in einen neuen gebnidbrigen Burgerfrieg, ber unter dem Rabmen bes Beilie gen wier bes Phocifden Rrieges befamt ift. Die Berfammlung ber Amphierionen felbft, Die ben Rrieben erhalten follte, und beren Unfeben burch Die bamaligen Zeieumftande fich von felber wieder gehoben batte, ward baju gemigbraucht, Beranlaffung jum Kriege ju werden. Der haß ber Thebaner, Die neue Sandel mit Sparta fuch: ten, und ber Chrgeiß bes Phocenfere Philome lus, find Die eigentlichen Urfachen Diefes Rriegs, ben die Politik Philipps fo lange in unterhalten wiefte, bis fein Zeitpunct tam. Die in Umlauf gefetten Schafe von Delphi' murben Griechenland in bemfelben fast eben fo verberblich als bie Bers waftungen, Die es erlitt. Ein Rrieg, ber burch perfonliche leibenschaften angeregt, burch Befte R

Bestechungen und Mierhtruppen geführt, und durch die Ginmischung fremder Gewalt geendigt ward, war recht daju geeignet, den Uer berrest von Maralität und Patriotismus ju Grunde ju richten, der noch in Griechenland vorhanden war.

Sprud, ber Amphletionen gegen Sparta wegen bes pormaligen Ueberfalls von Theben burd Phoebibast. und gegen Phocis wegen Anbau der beiligen Weder von Dels phi. 357. - Philomelus wird gelbherr ber Phocenfer; bie Begnahme bes Schabes von Delphi fest ibn in ben Stand, burd Sulfe Athenienfifder und anderer Miethtruppen ben Rrieg gegen bie Chebaner und ihre Bundesgenoffen, die Loerier u. a., als Grecutoren bes Gornos ber Ampbictienen, au führen. Mis Dbilame-Ins 353 blieb, folgte ibm fein, im Beftechen und Aries gen noch geubterer, Bruber Onomarous, ber aber icon 352 im Rampf mit Philipp in Theffalien bleibt. und ber ben britten Bruber Phaplins jum Rachfolger bat. Bereits bamals verfuct Philipp burd Thermopp-Ige in Griechenland einzudringen, wird jebod baran von ben Athenienfern verbindert. Erft nach feinem Rrieben mit Athen 347 fabrt er bief Borhaben aus, und erbatt nach der Begwingung und Ansftofung ber Phocenfer aus bem Rath ber Umphictionen au ihrer Stelle Gib und Stimme in bemfelben.

39. Bereits seit biesem ersten Vordringen Philipps konnte das Schickfal Griechenlands kaum zweiselhaft bleiben, wenn es gleich durch die Besredsamkeit des Demoskhenes noch bis zu seinem zwenten. Einfall, veranlaßt durch die Verurtheis lung

lung der Locrier durch die Amphictionen, aufges schoben wurde. (S. unten im folgenden Abstehnitt). Die Schlacht den Chaeronea grum 338 det die Bormundschaft Macedoniens über die Griechischen Republiken völlig; die durch Philipp's Ernennung zum Oberfeldherrn Griechens lands im Versischen Kriege so gut wie sormlich anerkannt ward, und auch mit seiner Ermordung 336 nicht ausscheite.

# Bierter Abschnitt.

Gefdichte ber Macebonifchen Monarcie.

#### Erfter Beitraum.

Bon ihrem Ursprunge bis auf den Tod Alexanders des Großen, von 800—323.

Duellen. Ueber bie Gefdichte Macedoniens vor Ale: rander baben wir teine eigne Geschichtschreiber. Die Rach: richten über bie frubere Gefchichte vor Philipp muffen aus Berodot, Juftin, Chucydides, Arrian, und befonders Diodor gefammelt werden. gur die Gefchichte von Philipp ift ben bem Berlufte ber ubrigen Gefcictidteiber freplich jest Diobor ber erfte; allein neben ihm muffen die Reben bes Demofthenes und Mefchines, jeboch mit biftorifder Critit, genust merben. Ueber Alexander ben Großen ift nach dem Berlafte fo vieler Schriften aber ibn jest Arrian Sauptfdriftfteller, wegen bet forgfaitie gen Answahl friner Quellen. 3hm jur Geite geht Diobor im 17ten Buche. Die Biographie von Phitarch enthalt mande foahbare einzelne Bertrage; und auch bem uncris tifden Curtius feblt es nicht an manden eigenen Radrichten, wenn fie nur juverlaffiger waren!

Bon Neuern, (außer den allgemeinen Werken von Guthrie und Gray Th. 3., Subler Th. 2. 3. u. a. (S.2.);) bie Schriften über Philipp und Alexander; f. unten. 1. Cine Hellenische Colonie aus Argos, die sich unter den Temeniden, aus dem Stamm des Hercules, in Emathia niederließ, legte den um schwachen Grund zu dem nachmals so mächtigen Macedonischen Reiche. Die Colonie behauptete sich nicht nur gegen die Engebohrnen; sondern ihre Könige erweiterten auch noch allmählig ihr Gebiet durch die Bezwingung und Vertreibung mehrerer benachbarten Völkeischaften. Ihre stürtere berechtigte bis auf die Einfälle der Perser liegt aber, die Auf die Fahmen ihrer Könige, meist im Dunkeln.

Die 3 ersten Macedonischen Ronige: Carenus, der 28 Jahr, Coenus, der 23 J., und Eprmas, der 45 J. regiert haben soll, kennt Scodor gar nicht, sondern mennt als Stifter der Macedonischen Hernschaft Perdice cas, 729—678. Von ihm vie von seinen Nachslarts Argaens † 640, Philipp 1 † 602, Aeropus † 576, und Alcetas † 547 ist nurbetannt, daß sie mit ihren Nachbaren, desonders den dieriern und Inviern, die ihre eigenen Könige, batten, mit abwechselndem Glad Arieg führten.

2. Als die Einfalle der Perfer in Europa anskengen, war Macbonien durch seine tage eins der ersten tander dat sie treffen mußten. Bereits unter Darius Sphaspis wurden die Macedornischen Könige den Persern tributair, und sie verdankten ihre Bestequing davon nicht ihrem eiges R 2

#### 262 Bierter Abschn. Macedon, Monarchie.

nen Muth, sondem ben Siegen ber Griechen. Die Schlacht ben Plataeae 479 gab auch dem Reiche der Macedonier seine Unabhängigkeit wies ber, wenn auch die Perfer sie nicht formlich ans erkannten.

Den Perfern tribitair warb bereits nach bem Scothifchen Keldzuge 513 Umputas († 498); und fein Gobn
und Rachfolger Alexander († 454), bet auch Zerres
auf feinem Juge begeiten mußte.

3. Die Vertrebung ber Perfer gab aber ben Macedonischen Köngen balb andere gefährliche Nachbaren, theils an den Thraciern, unter denen Nachbaren, theils an den Thraciern, unter denen tes und seinem Nachfolger Seuthes bildete; theils an den Athenensern, als diese durch ihre Seemacht die Griehischen Pflanzstädte an den Kuften von Macedonien von sich abhängig machten. Je dtückender udes diese Nachbarschaft den Macedonischen Königen wurde, um desto früher und tieser verwickelte sie sie in die Angelegenheiten Griechenlands.

Anfang der Strettigkeiten nit Athen unter ber Regierung von Perdiccas II. 454—413, weil Athen Feinen Bruder Philipp gegen ihn unterftuht batte. — Abfall von Potibaea und Befestigung von Olynth, wohin die Griechen aus Chalcis und andern Stadten verfest wurben, 432. Auch als Potidaea sich dem Atheniensern ergeben mußte 431, wußte Perdiccas in dem nun ausgebrochenen Peloponnesischen Litege eine so schlane Rolle gu spielen, daß er die Athenienser aberliftete, indem er den Angriss des Sitalces burch eine Heprath seiner Schwester mit bessen Erben Seutes abwandte 429. Seine Berbindung mit Sparsa 424 ward den Atheniensern sehr nachtheilig, als Brasidas ihnen Amphipolis entriß; doch schloß Perdiccas and jest lieber Frieden mit Athen, 423, als daß er sich seinen weuen Verbündeten gang in die Arme geworsen hatte.

4. Der Nachfolger bes Perdiccas, Arches faus, legt ben Grund ju ber Cultur bes landes und ber Mation, (bie jedoch bie Sellenen niemals recht fur ibre Bruber anerkennen wollten,) burch Die Unlage von Beerftragen und festen Plagen; und machte feinen Sof felbft jum Gig ber litte: ratur. Das bamalige Macebonifche Reich fcheint ungefahr bie tanbichaften Emathia, Dingbo: nia und Delagonia umfaßt zu haben; wiewohl auch einige benachbarte Boller unter ihren eignen Ronigen tributair waren. Die Ronige fannten menig ohne ihre Großen, unter Denen fie, wie alle alte Stammfürsten ber Griechen, nur erften waren. Wie fcwer marb es nicht bem Macehonischen Abel selbst noch in Alexanders Bei sen biefes Berbalmiß ju vergeffen!

5. Nach ber Ermordung bes Archelaus folgt eine unruhige Periode, voll von Dunkelheisten, weil wegen ber Unbestimmtheit der Succession R 4 meha

## 264 'Bierter Abfehn. Macedon, Monarchie.

mehrete Kronpratendenten auftraten, von benen jeder leicht Unterstüßung entweder ben einem der benachbarten Baller, aber auch einer ber Griechis fchen Republiken fand.

Aeropus, als Bormund des jungen A. Dreftes, nfurpirt die höchste Gewalt 400—394. Rach seinem Tode und der Erwordung seines Sohns Pausanias 393 ber mächtigt sich zwar Amputas II. (Sohn von Philipp, dem Bruder Perdiccas II.) des Throns, den er aber erst nach einem Kampse mit Argebud, Bruder des Pausenias, den die Illyrier unterstützen, bedaupten tann, 390—369. Der Krieg mit Olynth 383—380 konnte nur durch seine Verdindung mit Sparta glücklich geendigt werden.

6. Die bren Sohne von Amnntas II. Ales ranber, Perdiccas und Philipp, folgen sich zwar nach bem Tode bes Vaters, aber die bens den ersten unter folchen Unruhen, daß es noch zweifelhaft scheinen konnte, ob ein Macedonisches Reich fortdauern sollte. Sie mußten sich wenigstens entschließen, den Illyriern Tribut zu bezahlen.

Alexander, gegen seinen Mival Ptolemaeus von Morus durch Pelopidas auf dem Thron besestigt, indem er seinen inngsten Bruder Philipp als Seifel und Theben giebt; aber auch in eben dem Jahre durch Ptolemaeus wieder gestürzt. 368. Regentschaft des Ptolemaeus unter dem Bersprechen, das Reich für die bepden sungern Brüder aufgnbewahren, 368—365 durch Pelopidas 367 eingerichtet. Ermordung des Ptolemaeus durch Perdiceas III. 365; der aber durch einen

frübern Aronpratendenten Panfanias größtentheils verbraugt wird, bis ihn die Athenienser unter Iphicrates auf den Thron befestigten. 364. Allein bereits 360 bleibt Perdiceas III. im Rriege gegen die Ilpriet, mit hinter-laffung eines unmundigen Sohns Amputasz und seines jüngften Brudets Philipp, der, um gum Besit des Reichs zu gelangen, aus Theben entwischt.

7. Die 24jährige Regierung Philipps ift 360 bis eine ber lehrreichsten und intereffantesten in- ber 336 ganzen Weltgeschichte, burch bas planmaßige feiner Verfahrungsart. So wenig auch seine Morralicht ben Zögling bes Spaminondas verrath, fo ist es boch unmöglich, die glanzende Laufbahn bes Mannes ohne Bewunderung zu übersehen, ben bed seinem fast hoffnungslosen Anfang nicht sein Muth, und im bochsten Glück nie seine Besonnenheit verließ.

Philipp's Gefcichte marb icon in feinem Zeitalter burch Redner und Geschichtscher zu feinem Nachtheil entstellt. Demosthenes tonnte, Theopomp wollte nicht unparthepisch fepn; und unfre Nachrichten bep Juftin und Diodor ftammen meist aus bem Berte bes lettern.

Orivira Histoire de Philippe, roi de Macedoine. Paris.

1740- 2 Voll. 8. Bertheibigung Philipps.

Du Buny Histoire de Philippe et Alexandre le grand, Paris. 1760. 4. Sehr mittelmifig.

The history of the life and reign of Philipp king of Macedone by Th. Lanan. London, 1761. 4. Arof: fen; aber mit Belesenheit und Unpartheplichfeit.

8. Traurige Lage ber Macedonischen Ange: Legenheiten benm Anfang seiner Regierung. Außer R 5 ben

#### 266 Bierter Abfan, Macedon. Monarchie.

ben fiegreichen auswärtigen Reinben gwen Reons protendenten, Argaeus, burch Athen, Paufe nigs, burch Thracien unterfluge; und Philipp fel ber anfangs mur Regent, nicht Konig. Doch war fcon in ben zwen erften Jahren Alles geanbert, und Macedonien hatte feine Gelbstftandigfeit wie ber. Die neugeschaffne Phalang ficherte, ben Sieg gegen bie Barbaren; aber gegen bas arge mobnische Athen und die benachbarten Geier difchen Pflangfabte, besonders bas Diputh, reichte man mit bloger Bewalt nicht aus. In ber feinen Leitung Die fer Berbalmiffe fpiegelt fich eigentlich Philipps Beift.

Erfaufung bes Friebens von Athen nach ber Boffegung des Argaeus durch die einstweilige Ertlarung der Frem beit von Amphipolis, 360. - Entfernung bes Paus fanias, durch Abfindung mit ben Thraciern. - Durch bie Beffegung ber Paconier und Illyrier 359. wird bie Stenge Macedoniens bereits bis Thracien, und nach 23. gum Gee Lydnitis erweitert. - Rod 360 warb Phillyp als Sonia ausgerufen.

9. Entwidelung ber weitern Bergroßerungs plane Philipps. — Die allmählige Unterjochung ber griechisch macebonischen Stabte follte ibn nicht blof jum herrn in Macedonien machen, fonbern auch die Athenienser von feinem Gebiet entfernen. - Erftes Biel feiner Politit gegen Griechenland, fich als Sellenen, und Macedonien als Glieb

# I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 267

wachen. Daher artete auch die nachmalige Bors mundschaft Macedoniens übet die Griechen nicht in formliche Unterjochung aus, die den Barbaren verrathen haben wurde. — Ersteichtert wurde die Ausführung aller dieser Entswürfe, als sich Philipp durch die Thracischen Goldgruben neben seiner Phalanx auch Finanzen zu schaffen wußte.

Wegnahme von Amphipolis 358, (indem er Athen mit Bersprechungen, und Olputh einstweilen mit bem auch eingenommenen Potidaea abspeiset;) und demnacht Eroberung des goldreichen Gebirglandes zwischen dem Nestus und Strymon, besten Bergwerke jährlich bald 1000 Talente eintrugen.

10. Einmischung Philipps in die Thessalisschen Angelegenheiten seit 357, dessen Besit für die Ausfährung der Plane gegen Griechenland, wie für die Verbesserung seiner Finanzen, gleich wichtig war. Indem er zuerst als Befrener Thessaliens auftrat, endigte er damit, es zulest zu einer Macedonischen Provinz zu machen.

Berbrängung ber Tyrannen von Pherae auf Bitte ber Aleuaben 356, die jedoch in dem beiligen Kriege an den Phocensern unter Onomarchus nachmals wieder eine Stufe finden. Die endliche Bestegung des lettern 362 macht Philipp einstweilen zum herrn von Theffallen, indem er in die 3 hauptpläte Macedonische Bestatungen

#### 268 Bierter Abichn. Macebon. Monarchie.

fest, dis es ibm gefiel, ibm nachmals 344 vollig die Eg=, fialt einer Macedonischen Proving zu geben.

- denland gab Philipp die beste Gelegenheit, seine Gentwürse gegen dieß kand auszusühren, ob ihm gleich sein erster, zu rascher, Versuch, in dasselbe eins Judringen, durch Athen vereitelt wird. Die Eins ahme von Olynth nach einer scheinbaren Unthästigkeit, troß der Atheniensischen Hule, mußte ihm den Rücken decken; und es war wohl das Meissterstück seiner Politik, daß er fast zugleich die Athenienser aus Euboea verdrängte, und dennoch Mittel sand, eine Unterhandlung mit ihnen anzus fangen, die nach wiederholten Gesandtschaften eis verd Trieden zur Folge hatte, der ihm den Weg durch Thermopplae bahnte.
- 12. Erster Einfall Philipps in Griechens 346 land, und Beendigung des heiligen Kriegs, durch die Unterdrückung der Phocenser. Der Plaß, den er im Nath der Amphictionen erhielt, brachte ihn zum Ziel seiner Wünsche; und die Demuthigung Spartas zeigte schon, wie gut seine Vormunds schaft über Griechenland gegründet war.
  - 13. Schilderung bes Zustandes von Griechens land, besonders Arben, nach dem beiligen Kries

ge, und bet Ate und Beife, wie fich Philipp in ben Briechischen Staaten feint Parttien bilbete und erhielt. Bestechungen waren nicht sein einzie ges Mittel; er lieb von andern fo 'qui wie 'er gab; überhaupt mar es bas Gigenthumliche feiner Polis til, bag er fich faft nie wieberholt berfelben Dite tel bebiente. Planmagig und confequent bis auf feine Erinkgelage berunter, ericbeint er faft nie in berfelben Beftakt. ;

Craurige Wirfung bes Factionsgeiftes, ber gefuntenen Religiofitat, und and ber großen Bermehrung bes bage ren Geldes durch bie Schabe von Delphi und Macedonien auf die Sittlichteit ber Griechen. - Burbigung ber Dacht Athens, in ber Deriode Des Demoftbenes und Phocions. Bum Unglud fdeint bie Beredfamfeit und der politische Scharfblitt bes ersten nicht durch bas Talent jum Unterhandeln unterftust worden ju fepn; und bet andre traute feinem Baterlande bielleicht an menta an. wenn ihm fener ju viel gntraute. Ungeachtet ber offente lichen Inbalens und Ueppigfeit tonnte Athen boch noch immer ale Seeftaat fich bebaupten, weil es nie recht mit Philipps Darine fort wollte.

14. Meue Eroberungen Philipps in Minrien und Thracien. Das Adriatifche Meer und Die 344 Donan follten, fcheint es, bier die Grengen feines 342 Reichs werben. Doch galt es weniger ben Thrae ciern als ben Griechischen Pflangftabten am Belles fpont, gegen die der Angriff bes Athenienfers Diopithes ihm den Vorwand jum Kriege gab.

Allein

## 270 Bierter Abschn. Macebon. Monarchie.

Mein die Belagerung von Perinth und By-340 gang, zu Philipps großem Aerger burch Phocion vereitelt, weckt nicht bloß bie Athenienfer, sonbern felbst die Perfer aus ihrer Lethargie.

- Is. Politik Philipps nach diesem Unfall. Indem er im Kriege gegen die Barbaren an ber Ponau die Angelegenheiten Griechenlands ganzlich aus den Augen zu verlieren scheint, sind seine Agens ten hier gerade am thatigsten. Der wohlbezahlte Aeschines beingt es in der Versammlung der Amphictionen dahin, daß er, den vorgeblichen Fres vel der kocrier gegen Delphi zu rachen, zum Felds herrn der Griechen zu diesem neuen heiligen Kriege ernannt wird. Seiner gewöhnlichen Maxime gemäß, ließ er sich erst bitten, zu kommen.
- 16. 3wentes Eindringen Philipps in Griecest defland. Die Beseigung des sesten Elatea zeigte bald, daß er dießmal nicht blos für die Ehre des Apollo stritt. Bundniß zwischen Athen und Theben, durch Demosthenes bewirkt. Allein die Niederlage ben Chaeronea entschied noch in eben diesem Jahr über die Abhängigkeit Griecechenlands. Er konnte gegen Athen jest leicht den Großmuthigen spielen.

17. Berbereitung jur Ausschrung bes Plans gegen Persien, nicht als seines, sondern als Mationalkriegs der Hellenen gegen die Barbaren. So war, indem sich Philipp durch die Amphictionen jum Oberfeldherrn der Griechen gegen die Perser ernennen ließ, die Abhängigkeit Griechenlands auf eine ehrens volle Weise gesichert; und der Glanz der Untersnehmung schmeichelte der Eitelkeit der Nation, auf deten Kosten sie ausgeführt werden sollte. Ob wohl Philipps eigentliche Absichten daben viel weiter giengen?

18. Die innere Berfassung Macedoniens mußte unter einem so schlauen und glücklichen Eros berer von selber unumschränkt werden. Kein Kronprätendent konnte gegen einen solchen Herrs scher auskommen, und die gleich Anfangs von ihm ervichtete Garde aus dem Macedonischen Von ihm in Adel, (doev Poeos) trug viel dazu ben, ihn in das rechte Verhältniß mit seinen Großen zu sehen. Der hosstaat wurde ein Generalstaab; indem die Nation aus einem armen Hirtenvolke ein Kriegers volk ward. — Nur in seiner Familie war Phis lipp nicht glücklich; aber es war wohl nicht seine Schuld, wenn er mit der Olympias nicht auss kommen konnte.

#### 272 Bierter Abfchtt. Mateboit: Modnichffe..!

336 19. Ermordung Philipps zu Aegae, ben ber Jener ber hochzeit seiner Lochter, burch Paufanias; wahrscheinlich burch Perfien veranstaltet....

336 20. Die Regierung Alexanders des Grosbis
323 fien erhält in den Augen des Geschichtforschers
ihr hohes Interesse, weniger durch den Umfang,
als durch die Dauer der Weltrevolution die
er bewirft hat. Es ist schwer, den Fürsten riche
sig zu würdigen, der gerade starb, als er seine
größten Enwürse aussühren wollte; aber das uns
richtigste Urtheil ist gewiß das, wenn man in dem
Bögling des Aristoteles nichts weiter als den
wilden und plantosen Eroberer sieht.

Examen ctitiques des anciens hittorions d'Alexandre le grand per Mr. De Sr. Cnaix, Seconde édition confiderablement augmentée. Paris. 1804. 4. — Die neue Ausgabe dieses in mehr wie Einer Rudsicht classischen Werts; (des hantwerts über die Geschichte Alexanders), giebt weit mehr als der Litel verspricht.

Ten eroberten tandern, und in Griechenland, nach Philipps Tode. So groß auch seine Macht zu senn schien, so hieng doch die Erhaltung derselben ganzlich davon ab, ob der Nachfolger sich gleich ansangs gelrend zu machen wußte. Dieß that 336 Allerander durch die siegreiche Expedition ger. gen die Thracischen Bolker; (der er, ber son:

pondere Durch ible Berbindung unt vem Bott der Agrianer, zugleich nachmale feine leichte Den nied verbantse; bund in Griechenland durch das Exemples, das er am Theben feminte.

- per Berfammlung ju Corinth. Doch blieb ben ihm nur Tiel was der Water wahrscheinlich ans bers genußt haben wurde. Entwickelung seiz Ungriffplans gegen Persten. Der Mans gel einer Seemacht, den Alexander auch tehr bald empfand, wurde wahrscheinlich sein ganzes Project vereitelt haben, wenn Memnons Gegens plan eines Einfalls in Maredonien nicht durch Alexanders Geschwindigkeit vereitelt ware.
- 73. Nebergang über ben Hellespont und An: 334 fang bes Kriegs. Die Ruhe zu hause und in Griechensand schien gesichert, da Antipater hier bas Ruber erhieft. Der Sieg am Graniz ens eröffnete Mexandern zwar den Weg ins Innere von Berderasten; aber ber bald nachher erfolgende Lod Memnons war vielleicht noch größerer-Ges winn als der Gewinn einer Schlacht.
- 24. Der Sieg ben Issus gegen Darius 333
  felber scheint ben Alexander erst ben Plan jum
  S völlie

balligen Smer bes Perfichen Theone, argenge gut haben, wie bas Abmeisen ber Friedenkanerige bet Darius seige. Wo bat auch niche erst ber, Erfolg die letten Plane bes Eroberers bestimmn? Soft sicher mußte gleichwohl Alexander seines kunftigen Siegs senn, da er Darius konnte flieben lassen, um erst durch die 7 monathliche Belagerung von Thrus Herr des Meers zu werden, und nach der gleich darauf folgenden unblintigen Eine nahme Aegnptens, durch die Erbauung Merr andriens sich selber ein Denkmal zu errichten, das bleibender als alle Siege war.

Wienn gleich Alexandrien bie Erwartung feines Stifters nachmals mahrscheinlich übertraf, so zeigt boch bie Babl bes, nur fur Schifffahrt und Sandel gunfligen, Locals, daß barauf von Aufang Radficht genommen warb.

15. Eindringen in das innere Aften, durch die stillschweigende Unterwerfung der beherrschten Boller, und die Eultur der Lander möglich ges macht. Auf den Senen von Arbeta fiegte ganz eigentlich die Macedonische Taktik. Der Thron von Persien war jest so gut wie gestürzt; und die über Erwarten seichte Einnahme von Babylon, so wie von Susa und Persepolice (s. oben G. 140.) war freylich vor der Hand wichtiger als die Verfolgung des sliehenden Königs.

#### I. Periode; Sid and Mexanders Tod 323. 275

Anffignd der , Griechen .. (deren Gefandte an Parine Allerander felbft im innern Afien auffieng), burd Aufipater vereitelt. 330.

bingen bes Perfischen Reichs mare vielleicht ber größten Schwierigkeit unterworfen gewesen, wemn nicht die erfannliche Raschheit des Siegers die Entwürfe des Verrathers Vessus, nach der Ers 330 mordung des Darius in Bactrien ein eignes Reich zu fliften, in ihrer Geburt erstickt hatte. Jest ward der Jarartes R. Grenze der Mas 329 aedonischen Monarchie, wie er es bisher der Perskschen gewesen war. Der Besth der reichen hans disslander Bactrien und Sogdiana war ohnes dem an sich von großer Wichtigkeit.

Bibrend diefes Juges hinrichtung des Philotas, mub feines Batens Parmenio, die wehrscheinlich berde purschuldig an der ihnen Schuld gegebnen Berschwhrung waren. 330. Seit dem Lode des Darins datte Alexander fast stets Gegner in der Armee, weil der große Daufa glaubte, daß damit alles geendigt sep. So forgestitig übrigens Alexander auch die Macedonischen Großen sonst behandelte, so sieht man doch nicht bloß aus dem Bepfriede des Elitus, wie schwer es ihnen ward, ihre alten Bondaftnisse gegen ihre Aduge zu vergeffen.

27. Alexanders Indische Expedition bis hatte ihren Grund allerdings in dem Hange ju vomantischen Unternehmungen, der in seinem Chases

## 276 Bierter Abidin. Marchoin Monarchie.

täcter lag. Wie nathklich war es aber auch, daß ben der eignen Anstcht der Persischen Pracht, ben der Eroberung so reicher Lander, und ben den grossen Handelsennwarsen des Königs allmählig ben ihm der Plan zur Eroberung des Landes reisen mußte, das man ihm allgemein als das eigentliche Goldland Asiens schilderte. Auch trugen die mant gelhaften geographischen Kenntnisse viel dazu benz denn sein Reich schien völlig geschlossen zu senn, wenn man die ans ditliche Meer vordrang. — Allerdings scheint es aber Alexanderin an einer hinreichenden Kenntniß des Landes gesehlt zu haben, als er seinen Ing dahm unternahm.

. Mletanber's Ginfall traf Dorbinbien, pber Wentaba damals ein vollreiches und hochenltivirtes Land; ber jegige Bobufit ber Seils, und jum Theil ber Margts ten, b. i. ber Indifden Rriegerenfte, fo baf bie grofe Gegenwehr; bie er fant, nicht befremben funn. Er paffirte ben Indus ben Carila, (@ttod), gieng aber ben Sphafpes (Bebut ober Chelum) und foling bier, indem er bie Streitigfelten der Indifden Farften unbte, ben Ronig Porn s. Er febte barauf über ven Acefines (Jenaub) und Sporaotes (Wanvee). Die D. Grenge frines Buge war ber flug 'D p= phafis (Bepab), wo ber Anfftanb feiner Armee, auf ber Salfte bes Weges jum Ganges, ihn umintebe ten swang. Sein Rudweg gieng burch bas Land bet Malli (Multan) bis jum Sphafpes, wo bie Armee größtentbeile eingeschifft warb, um von biefem gluß in den Aceffned, und von diefem in ben Inbus in der laugen, ben man bis ju feiner Dennbung binunterfoiffte.

# I. Reriobr; bis auf Alexandèrs. Tab. 323. 277

Munner Mameir of a may of Lindafinn. London, 1795.

(3 ed.), so wie

Sr. Choix Examen etc. (S. 272.) geben alle notbigen biftorifd: geographismen Aufschliffe aber Alexanders Potsifie und Indisce Gelbrige.

28. Wenn gleich die Eroberung Indiens von Merander aufgegeben werden mußte, so mar doch die von der Zeit an fortdauernde Verdindung Eustsonas und Judiens fein Werk. Indem er die Communication zu kande durch angelegte, Dilamstädte scherte, sollta die zur See durch die Fahrt feines Vefehlshabers Nearchus von der Mündung des Indus zum Euphrat erriffenet werden. Er selber giens zu gleicher Zeit durch die noch nicht besuchten wähen Provinzen Padvolien und Carmanien nach Perse und. Vabelon zurück.

Die Schifffahrt bes Rearch, (bie wir ans feinem eignen Aagebuche, bas uns in Arrian's Indicis erhalten ift, tennen), bauerte vom Anfang October 326 bis Ende Bebruat 325, und ungeficht eben fo lauge ber fast unsglaubliche Marich bes Konigs zu Lande.

The soyage of Nearchus, from she Indus to the Enphrates, by D. Vincung. London. 1797- 4. Eine ber lebrreichsten Untersuchungen, jugleich durch vortreffiche Ebarten etidutete.

anders war ... nachbem er Shien nufgegeben hat

400 5

#### 278 Bierter Abfchn. Macebon. Monarchie.

te, genau ber bes vormaligen Derfifchen Beiche, und feine weitern Entwurfe erftrecten fich mabre febeintich nur auf Mrabien. Go leicht aber biefe Eroberungen gemacht maren, fo fower fibien es fie ju behaupten, da bas, burch die beftandige Res erntieung fcon febr erfcopfte, Macedonien feine binreichende Befagungen liefern tounce. 'ander lofete biefe fchwere Aufgabe baburd auf, bag er bie Beffegren vor Bebrudungen ichafte! und ibre Religion respectirte; baf er bas Civils gouvernement -meift in ben Sanben von Ginbeimis fchen, mehrentheils ber bisherigen Borfieber, ließ; und nur bas Commando ber Befagungen; Die in ben Sampeplagen und angelegten Colonicen gus rudblieben, Maceboniern anvertraute. Es wat fein Grundfat fo wenig als moglich im Inmern umjuftogen.

30. So einfach auch indes die Plane Alexe anders für den Anfang waren, so groß scheinen sie für die Folge gewesen zu senn. Babylon sollte Hauptstadt seines Neichs, und badurch der Welt werden. Die Vereinigung des Orients und des Occidents sollte durch die Verschmelzung der herrschenden Vollter durch heprathen und durch die Erzischung, noch mehr aber durch die Vande des hes Handels, (besten Wichelseit in Aften selbst

31. Unerwarteter Tob Alexanders an eis 321, wein Fieber ju Babylon, unter den damaligen Aprillimständen der größte Verlust den die Menschheit geseidem koupte. Vom Indus bis jum Mil-slag die Wele in Trummern, und wer sollte den eins zigen Baumeister ersehen, der das Gebäude wies der aufführen konnte?

Die Arantheit Alexanders konnte durch die ausgestandenen Strupazen, und durch die bose Luft, der er sich pep der Arinigung der Canele um Bedylon andsehte, seht leicht verursacht werden. — Sicher farb er nicht an Gift; und dep der ihm vorgeworsenen Unmäßigkeit im Erunk muß man abrechnen, was Persische und Razedonische Possitte war. War as anders den Peter dem Großen? Wenn man seinen moratischen Character benrtheilen will, so vergesse man die natürliche Heftigzeit seiner Empfindungen, die der schnellsten Uedergange sichig waren, und den unvermeidlichen Einfink nicht, den beständiges Gibts auf den Menschen dat.

# 280 Vierter Abschu. Macehop Mongrade.

3menter Beitraum.

Geschichte ber Macedonischen Monarchie wem Lobe Cias andere bes Großen bis auf die Schlacht bem Ipfus :10 323 - 301. \*).

Duellen. Sauptschriftsteller ift hier Diobor & XVIII—XX. ber bier aus einem gleichzeitigen Geschichtschreiber Zieronymus von Cardia größtentbeils fwörfte. Ihm zur Seite geht Plucarch in seinen Bios wie Implien bes Cumenes, Dameerins und Phocion; so wie Instin L. XIII ic. Bon Arrian's Geschichteschaft Radfolger Alexanders haben sich leiber! blop einige Ausgage in Phocios erhalten.

Mannere Gefcichte ber Rachfolger Alexanders. Rurnberg.

1. Gleich die erfte Einrichtung, die nach bem Tode Alexanders gemacht wurde, enthielt die Reime zu allen den traurigen Revolutionen, die nochmals erfolgten. Nicht nur die Eifersucht und Herrschlucht der Großen, sondern auch die Einmischung der Armee, zeigt sich hier kon auf eine snechtbare Weise. Und wenn man sich auch erft allmählig von der Idee bei Herrschaft

Der Enropatifden Begebenheiten unten in ber Gefcichte ber Guropatifden Begebenheiten unten in ber Gefcichte bes eigentlichen Meceboniens nachges holt werben.

fchoft ber toniglichen Samilie leumacher, fe maren hoch bie Berbaltniffe in Diefer gamilie beiber! fo permidelt und traurig, bag ihr Sall unvermelbe lich fcbien.

Buffanb ber & gamille nad bem Cobe Alexanders. Er binterließ eine fcwangere Gemablin Rozane, bie erk nach 3 Monathen ben eigentlichen Reichserben Aler= airber igebahr; einen unachten Sobn hescules; fe nen undchten Salbbruber Arrhibgens, feine Mufteg. bie folge und granfame Dlympias, und Somefter Eleopatra, bende vermittwet; die rantevolle Eurys bice, Cochter ber. Chane, einer Schwefter Phillips, nachmalige Gemablin bes Ronigs Marbidagus, und Thefe falonice, Philipps Locter, nachmalige Gemablin Caffanders von Macedonien.

1 2. Der blobfinnige Arrhibaeus muer bem ... Babmen Philipp und ber unmanbige Mlegan: Det murben gulegt. ju Ronigen ausgerufen, in: bem die Regentschaft bem Der biccas, Leon war tues und Deleager, (ber aber bald auf. Infiffs ten bes Perbiccas emmorbet ward,) gegeben wieb. Doch behielt Untipatet, bem Eraterus als ·Civilgouverneur jur Seite gefest ward, bie Leis jung der Europhischen Angelegenheiten.

im in a, Co mußte alfo von felbft bie filgenbe Bes fchichte eine Befdichte ber Satrapen wers den, die unter fich felbft jerfielen, weil Alle berrs Schen, und Reiner geborchen wollte. Es bauerte

#### 282 Bierter Abschn. Macebon. Monarchie.

Ronarchie sich festere Massen bildeten. In wenir gen Perioden der Geschichte ist der Wechselbet der Begebenheiten so groß, und eben daßer die Erzbakung det Uedersicht so sower. Die Eintheis Iung in dren Abschnitte, von denen der erste die auf den Tod des Perdicas 321, der zwente die auf den Tod des Eunienes 315, und der britte dis auf den Tod des Eunienes 315, und der britte dis auf die Niederlage und den Tod des Antigosmus in der Schlacht den Ipsus geht 301, ist dazu um zwecknäßigsten.

4. Erfte Bertheilung der Provinzen burch
323 Berdiecas. Der eitle Mann scheint als Regent
sich eben baburth haben gelund machen wollen, daß
er keine einzelne Provinz für sich nahm; und Alles
auf die Besehlshaberschaft der K. Urmer rechnete,
die dach schon so viele Beweise gegeben hatte, daß
sie nicht gehorchen, sondern besehlen wollte.

Best ber Bertheliung erhielt Ptolemans Lagt Messphen, Leonnatus Mpfien, Antigonus Phrysien, Lycien und Pamphilien, Lyfimadus das Maccoonifique Abracien, dem Antipater und Craterus blied Mancedonien. — Der Fremdling Eumenes wärde felbft das noch zu erwärinde Cappadocipu schwerlich erhalten haben, wenn Perdiccas ihn hatte enthehren können. Die übrigen Provinzen wurden entweder nicht nen vertheilt, woder die Stadthalter sind auch nicht merkwärdig.

Derbieras wie wenig er auf den Gehorfam feines bisherigen Collegen warde rechnen konnen. Der allgemeine Aufftand der von Alexander anges fiedelten Soldner in Oberafien, die in ihr Baterland zurück verlangten, ward zwar durch den gegen fie, gesundten Porhon mit them Untergange gestille, über es tag nicht an Opthon, wenn er fich nicht zum unabhängigen Herrn von Oberafien machte.

- 6. Desto widerspenstiger bezeigten sich keons natus und Antigonus, als sie den Auftrag erhielem, Sumenes in den Besis feiner Proving zu sehen. Der teste war zu stolz, Andern zu gestenchen, und keonnatus gieng lieber nach Suropa die Cleppacka zu henrathen, wo er aber gleich ans sangs im kamischen Kriege blieb (s. unten). Perdicas richtete darauf das Geschäft selben mit der R. Armee, dusch die Bestegung des Ariaras 327 thes, aus.
- 7. Ehrgeizige Absichten des Perdiccas, durch eine heprath mit Cleopatra den Thron ju Bessteigen, indem er die Micaea, Antipaters Tochter, verstieß. Ekspatra kam wirklich nach Asien. Als lein als Perdicols die Eurydice, Philipps Schwes

## 284 Bierter Abfchn. Macedon. Monarchie.

Schwestertochter, nach der Ermardung ihrer Mutz ver Epane mit dem König Archidaeus auf Berfast gen der Urmee vormählen ninfte, bekam er in dies ser eine Rebendubserin in der Asgierung, und eint Beggerin, die ihm sehr lästig war.

2. Berfuche bes Perdincas ben Antigorus und Profemaus burch Antigen wor ber Armet gu Kurzen. Der erfte flieht zu Antipater nach Macesbonien; und veranlaßt die Verbindung zwischen Antipater, Eraterus und Profemaus, gegen 321 Perdircas und seinen Freund Eumenes.

9. Ausbruch und auch Ende des exfeen szi Kriegs. Indem Perdiccas selber gegen Aegypten warschirt, und seinem Freunde Sumenes das Comptanto in Worderassen läßt, sallen Ameipater und Graterus in Asien ein. Während der erstere gegen Perdiccas nach Sprien zieht, wird Crawcus von Cumenes geschlagen und erlegt. Allein schon von der Ankunst des Antipater war Perdiccas, nach den wiederholten mislungenen Versuchen über den Bil zu sesen, das Opser der Empörung seis per Armee geworden. — So waren also schon dren der Hauptpersonen Verdiccas, Eras terus und ber so nuatus, van Schauplas abger waten; und der so eben sugreiche Eumenes, jeht

Der von Borberuftin, hatte ben Rampf allem, gegen die Berbunderen zu besteben.

Perdiceas dis jum Tobe des Eumenes. — Wie dis Die des Prifon und Arthibaeus schnett wieder abbanten, 315 wird Antipa err Regent. — Reue Theilung der Provinzen zu Trispara bisas in Sprienl 320 Seluueus erhält Babylon, und vem Antigos uns wird außer feinen vorigen Besthungen noch alles tand des geächteren Eumenes jugesprocheni

11. Krieg bes Antigonus gegen ben Eumes nes. Indem der letzte, dutch Verrätheren bestegt, 320 sich in sein kestes Bergschloß Rora einschließt, um bessere Zeiten abzuwarten, wird Antigonus Here von ganz Vorderasien; während Ptolemaus es wagt, sich Spriens und Phoeniciens zu bemäche zigen.

12. Tod bes Regenten Antipater, noch 320, ber feinen Freund, ben alten Polifiperchon, mit Machsegung seines Sohnes Cassanber, junt Rachfolger als Regenten ernenne. Antigonus fange jest lan seine ehrgeißigen Plane zu entbeden, und wünsche, jedoch vergeblich, den Eumenes zu gerwinnen, ber bie Gelegenheit nußt, indem er ihn

#### 286 Bierter Mischn. Waredon. Monarchie.

in. den Ainterhandlungen hindergeht, von feineste 219 Bergfchloß ju entfommen.

- 13. Plan des Eumenes, fich in Oberaffen pie berfideten, als ihm auf dem Woge dahin die Bachricha von feiner Ernennung jum Oberfoldheren der Königlichen Truppen gebracht wird. Wen tounte Polysperchon besser dazu wählen, als den Mann, der so eben in seinem Betragen gegen Ung sigonus einen so großen Beweis feiner Anhängliche keit an das Königliche Haus gezeben hatte?
- 14. Bergebliches Benfuhen des Emmenes, fich in Riedenaften ju halten, da er durch den Geeffeg des Antigonus über die Konigliche Flotte six unser Cliens, die Herrschaft des Meers verliere. Er bricht nach Oberafien auf, und vereinigt fich 317 dort im Frühjahr mit den Satrapen, die gegen den mächtigen Seleucus von Babylon unter Wafsfen steben.
  - 15. Als Antigonus, noch 317, ihm bahin folgt, wird hier ber Sih bes Kriegs. Allein so, siegreich sich anch anfangs Eumenes behauptet, so konnten boch weder Muth noch Talente ihm ben ber Zügellosigkeit der Königlichen Truppen, und der Sifetsucht der übrigen Befehschaber, helfen. Anges

# II. Per.; bis aufd. Schlacht ben Ipfatgot. 227.

Angegriffen von Anzigonus in feinen Wineerquanstieren ward er nach dem Treffen durch die Mens sist teren der Argyraspiden, die ihr Gepack verlohe ten hatten, dem Antigonus ansgeliefert, der ihn hinrichten lassen mußte. In ihm verlohr das Königliche Haus seinen einzigen treuen Ber

16. Doch auch im Königlichen Hause selbst war vieles verändert. Die nach Antipater's, ise res Feindes, Tode auf Polysperchon's Einladung, um sich gegen Cassandet zu verstärken, aus Spir rus zurückgekehrte Olympias, hatte Arrhidaeus und seine Gemahlin Eurydice hinrichten lassen; 317 war aber das solgende Jahr von Cassander in Pydna belagert, und nach ihrer Uebergabe wieder: um hingerichtet; indem Cassander die Norane und 315 den jungen König in seiner Gewalt behieft.

17. Dritter Zeitabschnitt, vom Tode des 315 Eumenes bis jum Tode des Antigonus. — 301 Die Miederlage des Eumenes schien die Herrschaft des Antigonus in Asien auf immer gegründer zu has ben, zumal da der jugendliche Greis von jest an in seinem Sohn, dem tapsem Schwelger und talents vollen Schwärmer, Demetrius, sich; selber gleichsam wiederausleben sah. — Selbst Selaus

# ABB Nierter Abichit. Macedon: Monanife.

curs hielt es für ficherer aus Babylon nach Regypi

Provinzen, und Rucktehr nach Borderaften, moffeine Gegempart wegen der Bergroßerung des Ptoxlemans in Sprien und Phonicien, des Macedoniss schen Cassanders in Europa, des tysimachus in Masten, und des Cassanders von Carien in Borr berasten hochst norhwendig schien. — Er sest sich, wieder in den Bests von Phonicien, das ihm zur, Erbauung einer Flotte unentbehrlich war.

Belagerung von Eprus, 14 Monathe lang, 314— 313. Sie zeigt, daß die Stadt von Alexander Teines: weges zerftort war.

19. Der gefichtete Seleucus wird der Stifs ter eines Bundnisses gegen Antigonus und Demes trius, zwischen Ptolemaus, den benden Casians dern, und lysimachus. Allein Antigonus verhins derr ihre Bereinigung, indem er selber den Caris schen Cassander verdrängt, und seinen Sohn ges gen Ptolemaus schieft.

Sieg bes Ptolemans über Bemetrins her Sasan, 312. nach welchem Selenans nach Babylon gustudet Bemetrins nachmals ibm bei pim folgte, Ach boch fortbamernb: in Oberafien bebanptet.

— Dagegen gab Ptolemans Sprien und Phoenicien fchan wieder auf, sobald nur Antigonus mit der Hauptmacht.

20. Allgemeiner Friede, zwifchen Unite womis und feinen Feinden, (nur mit Musschluß bes Geleucus, bem' Dberafien wieder entriffen werben follte,) geschloffen. Die erfte Bebingung, 311 Daß jeder behaften follte, mas er batte, jeigt jur Genuge, bag Antigonus eigentlich beit Frieden verfceieb: die zwente, daß bie Griechischen Stabte fren fenn follten, enthielt ben Gaamen ju einem neuen Kriege, ben man anfangen tonnte wenn man wollte; und die dritte, daß der berans Bachfende Alexander, fo bald er mundig murde, auf ben Macedonischen Thron erhoben werden foll: te: war, vielleicht absichtlich, bas Tobesurtheil, bes ungfücklichen Pringen, ber noch in bemfelben Sabt nebft feiner Mutter von Caffander bingerichs tet murbe. - Much Cleopatra ward fur; nachber burch Antigonus Beranftaltung umgebracht, bamit . ia Dtolemans feine Unspruche mit ihr erhenrathen tonnte.

21. Celbst die Aussuhrung des Friedens muste Feindseligkeiten erzeugen, weil Prolemaus ben Antigonus, und dieser wieder den Cassander zwingen wöllte, ihre Besahungen aus den Griechis ichen Städten zu ziehen, wozu Keiner Lust hatte. Die Frenheit der Griechen war jeht eine leere Idec: aber es ist nicht das einzige Benspiel in der Geschichte

# 290 Bierter Abschin. Macedon. Monarchie.

schichte, daß politische Ideen gerade bann am wirts samften find, wenn sie sich felbst überlebt haben; weil man fie auch so noch trefflich ju Vormanden gebrauchen kann.

Expedition bes Demetrius gur Bofrepung von Athen 308. Es war wohl ber feligste Tag seines Lebens, als er den Atheniensern ihre Frephait vertundigte! Benige Anftritte in der Geschichte find so psphologisch merkund dig, als Demetrius doppelter Ansenthalt in Athen.

22. Die wachsende Set: Macht des Ptoler mans, und die Einnahme von Epprus, bestimme Untigonus mit ihm wieder formlich zu brechen; indem er seinem Sohn besiehlt, ihn wieder aus Epprus zu vertreiben.

Großer Seesies bes Demetrins bep Epprus 307, viels leicht der größte und blutigste in der gangen Geschichte. Und boch entschied er so wenig für das Gange, als ges wöhnlich Seesiege zu entscheiden pflegen! Die Annabus des Königlichen Titels, zuerst von dem Sieger, dann von dem Besiegten, und darauf von den übrigen, war seit der Ansrortung der A. Familie nichts weiter, als eine bloße Formalität.

23. Als die Eroberung Aegyptens felbst ben Siegern mißlang, follte die reiche Handels, republik der Abodier, als Verbindete von Aegypten, dafür das Opfer werden. Allein ob sich gleich Demetrius durch die merkwürdige Belasgerung der Hauptstadt den Bennahmen Poliors cetes II. Per.; bis aufd. Schlacht ben Ipfies zor. 29t

tetes erwarb, so zeigte boch die treffliche Bertheidigung der Rhodier, mas Disciplin und gut 305
geleiteter Patriotismus vermag. Es tam Demetrius sehr erwünsche, auf die Einladung der Ather 304
nienser zu der nothwendigern Befrepung Griechen.
Ignds abziehen tonnen.

- 24. Zweyter Aufenthalt des Demetrius in Griechenland. Die Vertreibung der Besahungen Cassanders aus den Griechischen Städten, besons ders im Peloponnes, und die Ernennung des Der metrius jum Oberfeldheren der Griechen, um Maxedonien und Thracien zu erobern, zeigte nicht bloß Cassander'n, sondern auch den übrigen Fürsten, wie sehr es ihr gemeinschaftliches Interesse sep, sich dem übermächtigen Antigonus zu widerseben.
- 25. Drittes großes Bundniß des Caffans der, Ptolemaus und Seleucus, gegen Antigenus und seinen Sohn, durch Cassander gestistet. Wie son leicht hatte es, auch nach dem raschen Ginfall des instmachus in Klein: Asien, dem Antigonus wers den muffen, das aufsteigende Ungewitter zu zerz theilen, wenn der übermuthige Mann nicht zu sehr feinem Glücke getraut hatte!
- 26. Vereinigung des Seleucus aus Babylon 2118 des kysimachus in Phrygism. Auch Antigor 301 2 2 nus

## 1892 Bietter Abichn. Maceton. Monarcie.

mus ruft seinen Sohn ann: Griedenland puried, der fcon die zu den Macedonischen Geenzen vorgedrungen war, um feine Mache zu concentriren. Der behutsame Prolemans dagegen wagt es kum, in Sprien einzurücken; schon einer falsche Nachricht von einer Niederlage des kustmachus konnse ihn zum Rückzuge nach Aegypten bewegen.

301 Ipfus in Phrygien, im Frühjahr 301. Sie Fostete dem Antigonus nicht nur sein Leben, son: bern vernichtete auch sein Reich, das die ben; den Sieger unter sich theilten, ohne sich um ihre abwesenden Verbündeten zu bekümmern. Insima: dus erhielt Vorderasien bis an den Taurus; Altes übrige blieb dem Seleucus; nur dem Bruder des Cassander, Plisthenes, gab man Eilicien.

— Demetrius war durch Hülse seiner Seemacht nach Griechenland entsommen.

28. Die fast ununterbrochene Kette von Kries gen seit Alexander's Tode machte es an sich schon unmöglich, daß für die Organisation des Innern viel hatte geschehen können. Sie scheimt fast gangtlich militärisch gewesen zu senn. Doch wurden die vielen Verwüstungen einigermaßen wieder durch die Aplage neuer Städte erseit, worte Wese Fürs

## II. Pershisturis, Gightant ben Ippus 2012 2002

Fürften theils aus Sitolfeit, jur Berewigung ib rer-Rabmen, ebeils auch jur Behaupsung ibrer, Beriefchaft, - benn es waren gewähnlich millebnie fche Colonieen . - mit einander wetteiferten. Dennoch tonnte biefes nur einen ichwachen Etfak für die vielen Bebriedungen geben, benen die eine beimifden Boller anderfellt waren, auf beben ! Koften die Armern ju leben pftegeen. Die Berbreitung griechischer Sprache und Cultur caubte ihnen vollends alles Gigenthumliche; ba ihre Guras den in blogen Bolfebialecten berabfanten." Die Mongrchie Merander's giebt einen großen Bemeis, wie wenig von einer gewaltsamen Mischung ber Bolfer ju erwarten fleht; wenn fie burch ben Uns tergang bes Macionellen ben ben einzelnen erkauft mirb.

Harne opum regni Macedonici auctarum, attritatum et everlarum, canlas probabiles; in Opulcul. T.IV. Die Camming entbalt noch mehrere Auffche für Griechliche und Macedonische Geschichte, bie nicht alle einzeln auges führt werben tonnen.

## 2042 Bierter Michn. Macebon, Monarchie.

#### Dritter Beitraum.

Geschichte ber aus ber Theilung ber Macebonischen Modnarchiv entstandenen einzelnen Beiche und Steaten feit ber Schlacht ben Ipfus.

# Li Gefchichte bes Gprifden Reichs unger ben Geleuciben 312-64.

Burllen: Beber fur bie Befdicte bes Sprifden mod für bie bet Megoptifden und Macedonifden Reide. haben wir einen Sauptfdriftfteller, ber fich gang erhalten batte. Die Fragmente aus ben verlohrnen Buchern bes Diobor, und felt ben Beiten, wo biefe Reiche mit Rom in Berbinbung: gerietben, Die bes Polybius, viole . Erzählungen im Livius, und bie Spriaca des Appian find nebft einigen Biographicen bes Plutarch bie Saupt: quellen; und nur ju oft muß man fic an bie Unsange bes Juftin halten. gur bie Befdichte ber Gelenciben finb : indeffen auch noch wegen ihrer Berbaltniffe und Kriege mit ben Juden Josephus in feiner Archacologie, fo wie bie Buder ber Daccabder febr michtig. Reben biefen Quellen find fur die Genealogie und Chronologie biefer Ronige die vielen Dungen febr lebrreid, Die fic von ibnen erbalten baben.

Unter ben neuern Beatbeltern ift aufer ber Beltgeichichte von Guthrie und Gray Th. 3. ber deutschen Ues bersehung, das hauptwert;

VATELANT Imperium Seleucidarum five bistoria rogum Syriae, 1681. 4. Die Untersuchung ist hauptsich auf bie Mingen gebaut: Go auch in:

FRÖLIGE Annales rerum et regum Syriae. Viennae. 1754.

T 3.

## III. Per. Gingelne Reiche. 1. Selenemen. 295

im obern Asien durch Seleuciben ward zuerst im obern Asien durch Seleucus Nicator ges grundet. Es war ein großes, aber zusammeners, berres Meich; und erhielt desfals nie eine innere Festigseit, und varch bie Arast seiner Herrscher. Aber diese sant schon mit dem Seister; und die Pertegning der Nestdenz uon den Usern des Tigris nach Sprien verstocht es in alle Händel der westslichen Welt; und erleichterte den Absall der obern Provinzen. Seine Geschichte zerfällt von selbst in die Zeiträume por und seit dem Kriege mit Rom; aber sein Fall war, als dieser ausbrach, schon lange vorbereitet.

Seleucus erhielt 321. Babylon als Proving, mußte aber nach der Besiegung des Enmenes 315 von dort files hell, well er sic dem Sieger Antigonus nicht unterwers fen wollte. Allein durch seine gelinde Berwaltung hatter ifch dort so beliebt gemacht, daß er es nach dem Siege bes Prospinatus über Demerrius dep Saga 312 schon was an konnte, mit einer schwachen Begleitung nach Babylon giffüchgliehren. Mit diesem Jahre sangt das Reich der 362 Seistlichen an.

schäftige war, gründet Seleucus in Borberasten bei schäftige war, gründet Seleucus in den nächsteur ro Jahren feine Herrschaft über ganz Obem afirm um so leichter, je verhafter dort Untigos uns wegen seiner Särte war. Nach dem Siege über den Meanor von Medien, erklätte sich fast 212

# 296 Biorker-Alffin. Waccond. Wonauchie;;

Alles dort won seicht für ihn, nich nach dem vetr 311 gehlichen Juge des Demetrins, magte es Antigag nus auch selber nicht weiter feine dortigen Antsprüche gestend zu machen. Phereics 307 war. Seg loucus im Perif aller ihnden zwischen dem Em-

- 3. Großer Indischer Bug des Seleucus gegen ben König Sandrocottus. Er kam bis junt Ganges, und die genque Verbindung, in die er mit Sandrocottus trat, dauerte auch nacht mals fort, und wurde durch Gesandre unterhalten. Die große Menge Elephanten, die er von da zus rückbrachte, waren nicht der größte Vortheil von diesem Buge; die Wiederherstellung der Verbindung mit Indien scheint seitdem ims wer sortgedauert zu haben.
- Joi 4. Durch die Schlacht ben Ipfins erhielt Celcueus sogleich ben größern Theil der Lander des Antigonus, Sprien, Cappadoxien, Mefopos tamien und Armenien; und Sprien ward seitdem leiber? Hauptland des Neiche, (doch blieb Cocles sprien und Phonicien in den Haden des Protes maus). Wie ganz anders batte sich die Gen schichte der Seleuciden entwickeln mussen, wenn Geleucia am Ligris ihr Mohilly, und der Emphat ihre Grunge geblieben were?

. J. Wechfelfrieiges Berhalenis ber Reiche ger gen eingnder, bie jest jusammen ein gemiffes: Stagtenfoftem bilben, in bem ein fichebares Geres ben jur Erhafenna bes Gleichgewiches, theils burch Phinauiffe, beils burch Benrathen fortdouert.

Bepbinbung bes Celemens mit, Demetrins Vollbrertes. burd die Beprath feiner Tochter, ber fconen Stratonice, um ben Berbupbeten Ptolemans und Lpfimachus bas Gegengewicht ju beiten, inbem Luffmadus und fein Cobuin Marchocles ficheruit zwey Köchtern bes Mielemain netn mablt batten.

5. Die tBlabrige Rube bie Aften nach ber Splache ben Spfus genoß, zeigt; bag Geleuens einer Ber wenigen Rachfolger Alexanders war, Die ditt Ginn für bie Runfte bes Friedens batten Das Aufbluben mancher von ben Stadten, Die et in Dienge entweder wirtlich neu anlegte, ober die berichenerie; unter benen bie neue Saupis ftadt Antiodien in Sprien und bas boppelte Selencia ant Liaris und Dronges bie wichtigften' find, mar vorzäglich eine Krucht ber Bieberbere fellung des Sandels mit ben oftlichen Lanbern, bein auch neue Strafen auf ben Sauptfluffen Affens, Befonders bem Orus, bamals eröffnet gur fenn fcheinen.

. 7. Die innere Organisation feines Reithe marnach Sqtrapien, began es 72 enthielt, gemacht. Allein

# 298 Blerter Abfchi. Macetoli: Mondthic.

Allein' bie Maxime Alexanders, die Satrapien' Ein Beimischen zu geben, ward von feinen Nachsolgern' durchaus vergessen; wovon die Seleuciden bald die Folgen 'einpfanden. Unter einem Pflisten wie Seleuciden beide zerfallen, et kam diesem aber auch nach babarch zwoer, daß 293 et Berasien an seinem Sohn Antiochus, jugleich mit seiner Gemablin Stratonice, abtrat; jedoch nicht vone vorlänfign Sinwilkigung der Armee.

gerbergsen ward Theil des Goutschen Meiches Die Schlacht ben Eurnper aus dion konnt felete bestent, und beiden ben Eurnper aus bion kosten ward Theil des Goutschen Meiche. Phei des Goutschen Meiche. Pher mie Seleucus nach Europa übergieng, uns auch Macedonien einzunehmen, siel er durch die Pand eines Meuchelmorders, des Profemaus Ceraue uns, und mit ihm sauf auch aigenelich schon des

9. Die Regierung seines Sohns Antiochus L.
bis Soter schien zwor in so fem nech keine unglicks
liche Regierung zu senn, daß das Reich im Gans
zen seinen Umfang behielt; aber es ist in einem,
durch Eroberung gestifteten Staat, der Kchere
Vorbote eines baldigen Versalls, wenn die Vers

fuche in neuen Eroberimgen mislingen, wie hier geschah. — Je mehr in einem solchen. Staat Als tes an der Perfon des Regenten hangt, um besto schneller mußte die Ausartung einer Familie, wie die der Seleueiden, suhlbar werden!

Die er fien Eroberungen seines Baters in Ateinaffen statten Antochus in neue Arlege; ob er gleich die Ansprüche auf Macedonien duch bie heprath feiner Erieftochter Phila mir Antigonus Conatas anfgab. 277.
— Bergediche Berfinge pur Untersecung Octophieus 279, diffen König Nicomedes die in Macedonien eingefallenen Galltet (f. unten) zu hülfe tuft, und ihnen Wohnste in Galatien giebt, 277, die sie auch nach dem Siege des Antiochus über sie 275 fortbauernd behungton,: und durch ihre Abelinahme an den Ariegen als Göldner seitdem wichtig werden. — Anch der nementaftandene Staat Pergamus gedieb trop dem Angess Antiochus 263. auf Aosen des Sprischen Reisis; und der Einsall in Aegupten zur Unterstützung des Rebellen Magas, ward von Ptolemäus II. schon im votaus verestelt. 2642

rung war eine Weiberregierung; und die innere 247. Schwäche des Reichs ward sichtear durch die tost reißung mehrerer der dstlichen Provinzen, aus der nen sich das Parthische und Vactrische Reich bilden. Die grenzensose Ueppigkeit des Hoses förderte die Ausartung der herrschenden Familie, die, einmal im Sinken, ohnehin schon wegen der beständigen Heyrathen in ihr selbst, schwerlich wies der aussonmen konnte.

## 300 Bierter Abicht. Macedon, Monarchie.

Ginfing feiner Stieffdmefter und Gedahlin. Lasbiet, und feiner Schwefter Tpame, ber Bittme bes Dagas, Die ibn' in einen Krieg mit Btolemans II. verflocht," win ibre Aufpruche unf Eprente geltenb gu machen, bert ... burd eine Beprath mit ber Berenice, bet Lochter bei. Ptolemidus, nad Berftofung der Laodice, endigt', 260-252. Als er eber nach bem Tobe bes Ptolemans 247 bie Berenice wieder mit der Laodice vertauschte; warbier von Diefer aus Mistrauen vergifert. - Die Lebreifung von . Bartbien gefcab burd bie Bertreibung bes Macebonis foen Startagiters, burd Arfaces, Stifter bes Seufes :. Der Arfaciben; Die von Bectrien bingegen burd ben Bace-Donifden Statthalter felbit . The abotne, ber fich un: - abbangig machte. (Bon bepben Reiden f. unten). ;3eboch begriffen biefe Deiche aufaugs nur jenes einen Sheil von Parthien felber, Diefes Bactrien und wielleicht gud Sagbiana, aber bepbe vergrbferten fic balb auf Roften ber Gelenciben.

11. Seleucus II. Callinicus. Seine 227 20iabrige Regierung ist eine ununterbrochene Reihe von Rriegen, in welche bas icon gefchmächte Reich theils burch ben Sag ber Laodice und Ber renice mit Aegypten, theils burch bie Gifersucht feines Brubers Antiochus Bierar, theile burch feine vergeblichen Berfuche jur Wiedereinnabme' ber obern Provinzen, gefturgt marb.

> Ermorbung ber Berenice und haburd vernrfacter bodit ungludlider Arteg mit Ptolemans Coergetes von Megupten 247-244. Der Bepftand ben Seleucus ben feinem ingern Bruber Untiedus, Statthalter von Borberaffen. fuct, bringt gmat Prolemans gu einem Stillftane, 243, allein es folgt ein Rrieg swiften bepben Brudetn, in

## III. Por Einzelne Reiche. I. Seleuciden. Bot

bem Antichus, anfanhe Sieger, Sald beffest wirb 243—240, und wahrend beffen fich Euwenes von Pergamus auf Koften Spriuns treffich vergrößert. 242. — Gein ersfter Jug gegen Arfaces, der fich mit bem Bactrifchen Rb-nige werbindet batte, enhigte mit einer Alederlage, 238, die die Parther als die wahre Eppche der Gründung ihres Arich's betrachteten; und bey dem zwepten Juge 236 gewiech er felbst in die Gefangeuschaft der Parther, in der er lange, vielleicht die en seinen Lah, blieb 227.

- 12. Sein alterer Sohn Seleucus III., 227
  Eergunus, ward schon bald auf seinem Juge
  gegen den König Attalus von Pergamus durch 224
  Gift umgebracht. Doch ward durch seiner Mutter
  Bruders Sohn Achaeus sowohl in Vorderasien
  die herrschaft der Seleuciden wieder besestigt, als
  auch die Krone dem jungern Bruder Antiochus,
  Statthalter von Babylon, ausbewahrt.
  - 13. Die lange Regierung von Antiochus III, dem Großen, ist nicht nur die thatenreichste in bis ber Sprifchen Geschichte, sondern macht auch 187 Epoche, wegen der Verhältnisse in die jest Sprien mit Rom kommt. Den Bennahmen des Großen konnte man sich in einer Reihe solcher Jürsten ziemlich leicht erwerben.
  - 14. Große Macht des Cariers Hermias, der bald dem jungen König fo gefährlich ward, daß er fich seiner durch Meuchelmord entledigte. 218

## 802 Bieter Michn. Macedon Monathit.

Der große Aufftand, ben die Sattapen von Mebien und Persien, die Brüder Mols und Alexander, wahrscheinlich im Einverständniß mit Germias erregen, bedrohte den König mit dem Berluft aller obern Provinzen, endigte aber mit der Miederlage bes Molo, als Hermias endlich nicht mehr hindern konnte, daß der König felber 220 gegen ihn zog.

15. Die Ranke bes Hermias zwingen den i220 Achaens in Vorderasien zu einer Emperung, allein Untiochus hielt es für wichtiget, zuerst den schon früher gefaßten Plan auszuführen, die Ptolemäer 219 aus ihren Besihungen in Sprien zu verjagen, der, so sehr er auch ansangs zu gelingen schien, doch 217 durch die Schlacht beh Raphia mißglückte. — Dafür besiegte aber Antiochus in Verbindung des Attalus von Pergamus den Achaeus, der in die Festung von Sardes eingesperre, durch Verräthes 215 ren in seine Hände siel.

16. Eroßer Kriegszug des Antiochus in 224 die obern Provinzen, veranlaßt durch die 205 Wegnahme Mediens durch Arfaces III. — Der Kampf mit Arfaces endigte mit einem Vergleich, durch den er ihm Parthien und Hyrcanien 210 formlich abtrat; wogegen ihm Arfaces Bentfand

fand gegen Bactrien versprechen unger, — Abfein auch der Krieg gegen Bactrien hatte einen
Frieden zur Folge, worin der Bactrische Ko 206
nig Euthydem seine Krone und Lander ber
hielt. — Der Zug, den darauf Anniochus ger
gen Indien unternahm, erstreckte sich schwerlich,
oder doch gewiß nicht weit, über den Inhus,
Doch hatten diese großen Zuge die Folge, daß die
herrschaft der Seleuciden in Oberasien, mit Apper
nahme der jeht förmlich abgetretenen ichnber, wirderbergestelle ward.

wo er überminterte, unternahm er-auch eine Seeerpebis tion auf bem Perffichen Meerbufen, wo Berrha, bas feine Frenheit bebiete, als bifigente Sandelsftadt ersichent.

17. Erneuerung des Plans gegen Tegypsten nach dem Tode Ptolemaus Philopatots, und Berbindung mit Philipp von Macedonien, der damals, in Aften ktiegte. Zwar erreichte Antios 203 dus seinen Zweek, sich der disherigen Bestsungen der Ptolemaer in Syrien, Coelespriens und Phoes viciens, zu bemächtigen, allein er gerieth eben da. 203 bis durch zuerst in Handel mit Rom, die für ihn 198 und seine Nachfolger entscheibend wichtig wurden.

18. Bergrößerung der Streitigkeiten des Kornigs mit Rom durch die Eroberung des größten Theils

# 504 Bierter Abfchn. Maccon. Monarchie.

197 Theils von Worderassen und der Thracischen Esert sonesus, jumal da auch Hannibal zu ihm 195 sichhete und eine große Werbindung gegen Rom, das nach der Bessegung Carthagos 201 und Mace doniens 197 auch Griechenland durch das Zaus berwort Frenheit zu gewinnen wüste, immet wahrscheinlicher wurde. Aber Antiochus verdard Mies, indem er statt nach Hannibals Rath die Romer in ihrem tande anzugreisen, sich auf dir Vesensibe sehre sehre, und von ihnen in Asien anges griffen ward. Die Riederlage ben Magnessa am 290 Stepslus nothigte ihn, auch die Bedingungen anzunehmen die Rom ihm vorschrieb, und die Wacht des Sprischen Reichs war auf immer gebrochen.

Die Befdicte bes Rriegs f. unten in ber Romis foen Befdicte.

19. Nach ben Bedingungen des Friedens mußte Antiochus 1. ganz Borderaffen (Alia cie Taurum) raumen. 2. Er bezählte 15000 Tas lente, und an Eumenes von Pergamus 400. 3. Hannibal und einige andre sollten ausgeliesere, und der jungere Sohn des Königs, Antiochus, als Geißel gegeben werden. — Nachtheilig ward dies fer Frieden sur den Sprischen König viel weniger durch den Cerlust der abgetretenen länder, als durch

burch ben Gebrauch, ben bie Romer bavon mache: ten. Indem fie fie größtentheils ben Ronigen von Dargamus fchenteen, festen fie in diefen jest ibe rem Reinde einen Rival an die Seite, ben fie ftets nach Willfuhr gegen ibn gebrauchen tonnten. - Auch forgee Rom bafur, indem die verfprodene Summe in 12 Jahren terminweise abhezablt werden mußte, baß man Sprien vors erfte gleich fortbauernd in ber Abhangigfeit erhielt.

20. Ermordung des Konigs 187. Die Res gierung feines altern Gohns Geleucus IV. Phis bie lopator ift eine friedliche Regierung aus Schmas 176 che. - Much ba er einmel fcon bas Schwerbt gezogen batte, um ben Ronig Pharnaces von Domius gegen Cumenes benjufteben, ftedt er es aus Furcht por Rom wieder ein. Er taufchte feinen Bruder 180 in Rom gegen feinen Cohn ein, ward aber ein Ops 176 fer ber Berrichfucht feines Ministers Beliodor.

21. Antiochus IV., Epiphanes. Rom erzogen, fuchte er Romifche Dopularitat mit Sprifcher Ueppigkeit ju verbinden; und machte eben Daburch fich allgemein gehaßt und verächtlich. Bir End über feine Beschichte zu wenig unterrichtet, um mit Gewißbeit ju entscheiben , ob nicht viel Bofes, bas von ihm gefagt wird, übertrieben fen, lumas

jumal in den judi fchen Rachrichten. Es ift wes nigftens ben allen feinen kaftern nicht zu verkennen, daß auch Reime zum Guten in ihm lagen.

i72 bis

22. Krieg mit Aegypten, veranlaßt burch bie Ampruche ber Bormunder des Ptol. Philomes tor auf Coelefprien und Valastina. So duntel auch einige Puncte in der Geschichte dieses Krieges sind, so ist es doch flar, daß Antiochus ihn siege reich führte, und herr von Aegypten geworden sein wurde, wenn Nom nicht darein gesprochen hätte.

Det Bormand bes Rriegs von Acgoptischer Seite wat, bas jene Provingen ber Cleopatra, (Schwefter Des Matioons, and Mutter bes Philometer,) von Antioons III. als Mitgabe verfprochen fepn; and madte, wie es feint, Dagegen Antiodus Epiph. von feiner Seite auf die Regenticaft in Megopten ale Obeim bes jungen Ronigs Anfpruce, iber aber balb für mindig erelart marb. -Anfang des Rriegs und Gieg bes Antiodus ber Pelufium 171, worauf auch Epprus ibm verrathen wird. - Die Befestigung von Peluffum follte ihm fewohl ben Beffs Coelefpriens fichern, ale das Gindringen in Megopten erleichtern. - Reuer Gieg 170, und Einnahme Megoptens bis auf Alexandrien. Der burch einen Aufftand aus Alexa andrien verjagte Philometor, wo man feinen Bruber Obpfcon auf ben Ehron fest, fatt bem Antios dus in die Sande, ber mit ibm einen far fic portheilhaften Frieden folieft, und bagegen fich feiner ges gen Phpfcon annimmt. - Daber Belagerning von Alex= - andrien 169; jeboch vergeblich. Rach feinem Mittange folieft Philometor fur fich einen Separatfrieben mit fel nem Bruber, bem an folge bevbe gemeinfchaftlich realeren

sieren follten, und wied in Alexandrien aufgenommen. Der erbitterte Antiochus ertlart jest den Krieg mieder gegen bevole Brüber, die in Rom Hulfe suchen, und rudt aufs neue in Aegopten ein 168, wo aber der Romische Gesandte Popillius aus einem so hoben Loue sprach, das er den Frieden mit der Perausgabe von Epprus und Pelusium ertausen muste.

phanes, der zusolge er griechischen Enleus ben den Bollern seines Reichs allenthalben einsühren wollte, ist um desto merkwürdiger, je ungewöhnlichen ste in diesen Zeiten ist. Sie scheint ihren Grund ehells in der Prachtliebe, aber auch zugleich in der Habsucht des Königs gehabt zu haben, weil er so sich die Schähe der Tempel, die seit der Bestegung seines Vaters durch Rom ohnehin schon wicht mehr geschont waren, am besten zueignen konnte. Der dadurch veranlaßte Aufstand der Juden unter den Maccaddern legte den Grund 167 zu der nachmaligen Unabhängigkeit dieses Volks; und schwächte nicht wenig das Sprische Reich.

Die Geschichte besselben s. unten in ber jubischen Geschichte. Der tiefe Berfall der Finanzen der Seteuciben, der seit den letten Zeiten von Antiochus dem Gron fon so sicher wird, ertlatt sich übrigens zur Genüge theils aus der mit der Berminderung der Einfünfte dens noch machsenden Ueppigleit der Könige, wodon die von Antioch. Epiph. zu Daphne angestellten Feste 166 ein Bepfpiel geben, theils aus den großen Geschenten, die and nach Catrictung des Tributs fautdauernd nach

## 308 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Rom gefchidt werben mußten, um fic bott eine Parthei gu erhalten.

24. Auch fein Zug nach Oberasien, besons bers Persis, wo durch die Sinsührung des gries chischen Cultus gleichfalls große Bewegungen ents standen waren, hatte anser der Wiedereinnahme 165 von Armenien, auch die Beraubung der Tempel jum Zweck. Er starh aber auf der Reise zu Batholon.

25. Da ber eigentliche Thronerbe Demetrins
164 als Geißel zu Rom zurückgehalten ward, so folgte
261 anfangs ber 9idhrige Sohn bes Epiphanes, Aus
260 anfangs ber 9idhrige Sohn bes Epiphanes, Aus
260 anfangs ber 9idhrige Sohn bes Epiphanes, Aus
260 anfangs ber 9idhrige Sohn bes Epiphanes, Aus
Regierung sink bas Reich ber Seleuciden durch
bie Zwiste seiner Wormunder, ben Despotismus
ber Römer, die fortbauernden Kriege mit den Jus
ben, und die anfangenden großen Eroberungen der
Parther bereits zu einem ohnmächtigen Reiche
herab.

Screit zwifchen Lyfias, bem Megenten in ber Abwesenheit des Epiphanes, und Philipp, den der König
zum Bormund vor seinem Tode ernannt hatte, ber mit
der Riederlage Philipps endigt, 162. — Anertennung
bes jungen Enpaturs in Rom, um die Bormundschaft
an den Senat zu bringen, der durch eine hindbergeschickte
Commission sie verwalten, und den König völlig wehrlos machen läst, woftr jedoch das Hantisten der Befundtschaft, Octavius, wahrscheinlich auf Anstisten der Lofias,

## III. Per. Einzelne-Reiche. I. Seleuciben. 309

ermorbet wird. - Mabrend ber Parthifde Ronig . Die thribat I. feine großen Eroberungen auf Roften bes Sprifchen Reichs in Oberafien aufängt, entfliebt Demetrius beimlich aus Rom, und bemachtigt fic bes Thrond, inbem er ben Enpator und Luffas binrid. ten låft. 161.

26. Demeerius I. Goter. Er brachte es bis babin, in Rom anerkannt zu werden; wovon jest Mies abhieng. Die Berfuche ju ber Erweiterung feiner Dacht, indem er ben Kronpratenbenten von Cappadocien, Orofernes, gegen Ariarathes unterftugte, batten ihren Grund theils in Ramiltenverhaltniffen, mehr aber, wie faft atte politische Berhanblungen fener Beit, in Beftechungen. Er jog baburch fich nur bie Feind, fchaft ber Ronige von Aegypten und Pergamus ju, - und ba er außerbem von feinen eigenen Unterthanen wegen feiner Schwelgeren gehaßt wurde, fo fomme bie ichamlofe Ufurpation bes Alexander Balas, veranftaltet burch ben aus Babylon 154 pertriebenen Statthalter Beraclidas, einen Sauftling bes Epiphanes, nicht leicht miggladen, ba ibr bas noch fchamlofere Betragen bes Romis fcen Senats, ber ihn anerkannte, ju Sulfe tam. Das Sprifche Reich war damals fcon fo nief gefunten, daß der Konig wie der Usurpateur bende um ben Benftand ber Juben unter Jonathan, Die man bieber ale Rebellen behandelt batte, bublen muß

310 Bierter Abschn. Macedon, Monarchie.

mußten. In ber zwepten Schlacht tam Demer trius ums leben.

27. Der Usurpateur Alexander Balas suchter des Prolemaus Philometor, zu besestigen; zeigt sich aber bald des Throns noch unwürdiger als sein Vorgänger. Indem er die Regierung seist nem Gunstling, dem verhaßten Ammonius übers läßt, gelingt es dem altesten Sohn des gebliebenen Demetrius nicht nur eine Partei gegen ihn zu Stande zu bringen, sondern auch den Philometor zu bewegen, auf seine Seite zu treten, und ihm die Cleopatra zu vermählen, die er dem Balas nimmt. Die Folge dieser Verbindung mit Aegypten war die Verdrängung und der Untergang des Valas, wiewohl die Schlacht auch dem Philomes

Die Radricht, daß Philometer Sprien far fic habe erobern wollen, ift mabrideinlich fo zu verfteben, daß er die alten Regpptiichen Befigungen dalelbit, Coclefprien und Phonicien, zu behalten bachte. — Barum hatte er fonft feine Tochter einem andern Rronpratendenten gengeben?

<sup>28.</sup> Demetrius II., Nicator, 145-141
126 und jum zwentenmal 130-126. Judem er burch
die Abdankung der Soldner seines Waters diese erbinert, verursacht die Harte seines Gunftlings

## M. Per, Einzelne Reiche. I. Seleuciden. 311

Lafthenes eine Empotung in Der Sauptstadt, Die nur burch bie Sulfe ber Juden unter ihrem Sobenpriefter und Beerfahrer Jonathan geftillt werben Fonnte. — Unter biefen Umftanben erregte ein 145 Anhanger Re Balas, Diobotus, (nachmals Erophon genannt,) einen Aufftand, indem er vorerft Antio dus, ben Gobn bes Balas, vorfcob, und ihn wirklich mit Bulfe Jonathans in Antiochien auf ben Thron fetee, aber auch bald, 144 nachdem er vorber Jonathan durch Berratheren ge: fangen genommen batte, burch Mord fich Riner 143 entledigte, und felbft bie Krone nahm. - Uns gag geachtet fich Demetrius nur in einem Theile 🕒: riens behauptet, tann er boch ber Ginladung ber Briechischen Colonisten in Oberafien folgen, bas jekt bis jum Euphrat von ben Parthern erobert war, ihnen gegen biefe benjufteben. - Allein fo fiegreich er auch im Anfange war, so ward er boch balb Gefangner ber Parther, und blieb, wenn auch als König behandelt, 10 Jahre in Dieser Ge bis Yangenfcaft.

29. Um fich gegen Tropbon zu halten, ben: rathet Cleopatra ben jungern und beffern Bruder Antiodus von Siba, ber auch Erophon, ans 190 fangs in Berbindung mit ben Juden, (Die er aber bath felber bezwang;) bestegt und erlegt.

u 4

Derr

312 Bierter Abichn. Mucebon. Monarchie.

Herr von Sprien unternimmt er einen Ing gegen 332 die Parther, auf dem er aber, anfangs durch bie Unterthanen der Parther selber unterflußt, und flogzeich, bald durch diese selbst in seinen Winterquars 131 tieten mit der Armee niedergehauen wird.

Wenn die Radricten von der ungehenern Meppigkeit seiner Armee nicht übertrieben find, so, geben fie den klatsten Beweis von dem militärischen Despotismus jener Beit. Durch die ewigen Plünderungen und Erpressungen waren die Reichthümer der Länder bloß in die Sande der Goldaten gekommen; und her Bustand Spriens mochte damals ungefähr herselbe sepn, wie der von Mespepten unter den Mammelucken Gultanen.

20. Der aus der Gefangenschaft unterdess entitele fommene Demetrius II. bemächtigt sich wieder des Throns. Aber da er noch übermüchiger wirdals vorher, und sich in die Aegyptischen Händel mischt, stellt Prolemaus Physicon einen Rival ges gen ihn auf, Alexander Zebin-as, einen senw sollenden Sohn des Alexander Balas, von dem 126 er geschlagen wird, und das Lehen verliert.

Det Parthische Sonig Phraates II. hatte ben Demertrins, bem feine Schwester Ababogune vermählt war, aufangs and der Gefangenschaft nach Sprien zurückgesschiet, um haburch Antiocus zum Rückzuge zu zwingen. Wie dieser barauf blieb, hatte er ihn gern wieder eine geholt; aber Demetrins entfam.

126 31. Die folgende Geschichte der Seleuciden bis ift ein Gemählbe von Bargerfriegen, Familiens zwis swiften und Greuelthaten, wozu man nicht leicht ein Gegenstück sinder. Der Umfang des Reichs gieng jest mur dis an den Euphrat, da ganz Obers aften den Parthern gehorthte. Und da auch die Inden ganzlich unabhängig wurden, so beschränkte es sich also auf das eigentliche Sprien und Phonieien. Der Verfall war so tief, daß lange Zeit selbst die Römer sich nicht darum bekümmert zu has den scheinen; theils weil hier nicht viel mehr zu holen war, theils weil es das sicherste schien, die Seleuciden sich unter einander aufreiden zu lassen, dies es ihnen nach der Beendigung des lesten Kriegs gegen Mithridat den Großen gesiel, es sörmlich 64 zur Römischen Provinz zu machen.

Rrieg gwifden Mlexanber Bebina, und ber berrichfüchtigen Cleopatra, Bittme bes Demetrins, die ihren alteften Sohn Celencus mit eigner Sandiermordet 125, weil er die Krone fic auffette, und diefelbe ihrem juns gern Gobn Antioons Gropus glebt; ber fic abet bulb genothigt fab, fein eignes Leben burch bie Ermor-Dung ber Mutter ju retten 122; nachdem Alexander Bebina bereite 123 gefchlagen und hingerichtet war. -Rach einer sichrigen rubigen Regierung 122-114 wirb Antiodus Ground mit feinem Saibbrubet Antiodus ven Eppiens (Sobn ber Eleopatra von Antiochus Sibetes,) in einen Rrieg verwidelt, ber 111 mit einer Theilung endigt. Doch fleng ber Bruderfrieg balb wieber an, und indem bas elenbe Reich ganglich anseinen-Derfallen ju wollen fchien, marb Grppus 97 ermorbet. - Als ber altefte feiner 5 Cobne, Gelenens, ben Cysicenus folug und erlegte 96, banerte ber Arieg gwi-Men

#### 314 Wierter Abfchn. Macebon. Monarchie.

ften beffen Bobu Antiodus Enfebes, web ben Sobnen bes Grapus fort; und wie Enfebes endlich verbrangt ward 90, befriegten fic die noch übrigen Gobne des Grouns unter einander, bis die Gyrer, des Blutvergießens mude, endlich bas thaten, was fie fcon lange hatten thun follen, und die herrichaft einem Unbern, bem Konig Tigranes von Armenien abergaben 85. Doch bebielt bie Bitme bes Eufebes, Gelene, noch bis 70 Ptolemais, beren alterer Coba Untisous Afiath ens fic, als Tigranes im Mithribatifden Reiege von Incull gefchlagen ward, einiger Provingen Spriens bemachtigte, 68; bie ihm aber nach ber volligen Beffegung bes Mithribates burch Pompejus abgenommen, und gang Sprien, bas Ligranes abtreten mußte, gnr Romifoen Proving gemacht warb; 64. Das Saus ber Selenciben gieng tury nachber mit Antiodens Affatie ens, ber 58 ftarb, und feinem Bruder Gelentus Epbiofactes, ber burch feine Beprath mit ber Beres nice swar auf ben Aegyptifchen Thron erhoben, aber auf ihren Befehl ermordet murbe 57, vollig au Grunde.

II. Gefchichte bes Aegnptifchen Reichs une ter ben Ptolemdern. 323-30.

Die Quellen biefer Geschichte find meift biefelben wie bep bem vorigen Abschnitt; G. oben C. 294.; nur leis ber! noch barftiger, ba thoils bep ben Indischen Geriftstellern bier weniger zu finden ist; theils and bie Mangen ber Ptolemaet, ba teine befindig fortlanfende Jestrechnung auf ihnen bemertt ift, sondern nur bes jesten

## - III. Per. Einzelne Reiche. H. Ptolemder. 315

besmalige Regierungsjahr bes Abnigs, beine fo fidere Megweifer für die Chronologie find. Bep einzelnen Geslegenheiten geben auch Infchriften wichtige: Auftlagrungen.

Bon Renern ift bie Geschichte ber Ptolemaer fast bloß chronologisch, aber noch teineswegs in dem Geift bearbeitet wie sie es verdiente. Außer den allgemeinen Bersten (S. 2.) gehört hieber besonders:

VALLANT historia Profemacorum, Amstelod. 1701. fol-Erfanterung burd Sulfe ber Mangen.

1. Aegopten unter ben Dtolemaern mard alles bas, und vielleicht noch mehr, als es nach bem Plan Alexanders werden follte; nicht nur ein madeiges Reich , fondern jugleich auch Sauptfig bes Belthandels, und ber Biffenichaften. Allein die Geschichte Aegyptens wird fast bloß Ber fchichte ber neuen Sauptftadt Alexandrien; burch beren Unlage unvermerft eine Beranderung Mationalcharacters berbengeführt wurde, bie fich burch Gewalt nie batte, erzwingen laffen. Im Gefühl ihres Wohlbefindens, und ber ihr gelaffenen Arenbeit ihres religibsen Cultus, verfinkt Die Mas tion in eine politische Apathie, die man ben eben bem Bolfe, bas fo oft fich gegen bie Derfer ems' porte, faum batte erwarten follen.

Alexandrien war zwar in feinem erften Urfprange eine militatrifche Colonie; allein es entftand hier bald ein Bufammenfinf der Rationen, wie fewerlich in einer aabern Gradt der damaligen Welt. Man theilte die Einwohner in den Cieffen: Aspater, Alexandriner, (b. i. Arembe

## 316 Bierter Abichn. Macedon. Monarchie.

Frembe aller Art, die fich bort niebergelassen hatten, uns ter denen nächt den Griecen die Juden die zahlreichsten gewesen zu sepu scheinen;) und den Goldnern, deren sich die Könige bedienten. Je wichtiger Alexandrien in so vieler Mücksch für die Seschichte wird, um desto mehr ist es zu bedanern, daß unsere Rachrichten darüber so wenig befriedigend sind! — Ueber das Local des alten Alexandriens:

Bonance description de la ville d'Alexandrie in Memoires de l'Acad. d. Infeript. Vol. IX.

2. Ptolemaus I. Goter, ber Cobn bes 284 Lagus, erhielt Aegopten gleich in ber erften Theis lung nach Alexanders Tode. Er fannte den Werth diefer Befigung, und war ber einzige unter Mers anders Machfolgern, ber Magigung genug batte, nicht Alles befigen jn wollen. Dennoch wurde er meift burch ben Chraeis ber übrigen Rurften mit in ihre Banbel verflochten, an benen er aber immer mit fo vieler Bebutfamteit Theil nabm, bak Aegnpten felber in Sicherheit blieb. 3meymal in 321 biefem Lande angegriffen, burth Perbiccas, und , sor burch Antigonus und Demetrius, wußte er bie portbeilhafte Lage besfelben ju feiner Bertheibigung m nugen, und fugte außerbem in biefem Beit raum außerhalb Ufrica noch Phonicien, Judaea und Coelefprien, nebft Epprus ju feinen Befiguns gen.

Phonicien und Coelefprien war für Aegopten als Gremacht unentbehrlich, wegen feiner Solzungen. Der Befib

## III. Per. Einzelne Reiche. II. Ptolemaer. 317

Befit desfelben mechfeite ofters. Erfte Eroberung Gpo . baib nach ber Riederlage bes Perdiccas, burd ben Felbe beren des Ptolemaus, Ricanor, ber den Spriften Gatrapen Laomebon gefangen nimmt, und fich gang Spriens und ber Phonicifden Stabte bemachtigt, in die er Befahnngen legt. Aber 314 gebt es wieber an Antigonus nach feiner Rudtebr aus Oberaffen, und ber Belagerung von Torns, verlobren. Bie barauf 312 Ptolemans ben Demetrins ben Baja folagt, fest er fic gwar wieber in Den Befit Diefer Lanber, raumt fie aber fogleich, als Untigonus gegen ibn anract, und biefer bebielt fie im Rrieben 311. Bop ber Echliefung bes letten großen Banbuiffes gegen Untigonus 303 ocenvirt fie Ptolemaus gwar wieber, geht aber auf bie falfche Radrict von einem Siege bes Antigonus wieder nach Aegopten gurud, jeboch fo bag er die Stabte befest behalt. Daber bleiben ibm biefe Lander nach ber Schlacht ben Ipfus 301. Bon jest an bleiben die Ptolemder im Befie berfelben, Die fie fie burd ben swepten Angriff von Autiodus Di. 203 verlieren.

Epprus, (C. 193.) fo wie die meiften Abrigen In: feln, blieb in Abbangigfeit von dem, ber bie herricaft. Des Weers hatte, und fonnte daber, feitdem bie Ptolemder biefe behaupteten, ihnen nicht entriffen werben. Stolemans bemachtigte fic besfelben bereits feit 313. Doch blieben in ben einzelnen Stadten bie Sonige, von Denen Nicocles von Paphus, als er fid in gebeime Berbindungen mit Antigonus einließ, fterben mußte. 310. Aber nad ber großen Seefdlacht 307 gieng Emprus ben-- noch wiebet an Antigouns und Demetrins' verlobren. Rad der Seefclacht bep 3pfus 301, blieb es awar ans fangs noch bem Demetrius, aber als biefer gegen Das gebraien jog, fand Ptolemans 294 Belegenheit fic besfelben wieber ju bemachtigen, von welcher Beit an es bey Legypten blieb. - Chen burd ihre Seemacht fpiels, ten bie Argpptifcen Sonige auch oft bie herrn in ben Ruften=

## 318 Bierker Abschn. Macedon. Monarchik.

- Adhenischern Borberaffont, besonders in Eilicien, Carien und Pamphylien, die ihnen unter dem zwepten Ptolemder ganglich gebort zu baben scheinen. Ihre bortigen Bestigungen aber immer bestimmt anzugeben ist nicht wohl möglich.
- 3. Auch innerhalb Africa erweiterte Ptoles mans fein Gebiet durch die Einnahme von Eperene; wodurch das benachbarte Enbien, oder die Lander zwischen Eprene und Aegypten, auch unter seine Berrschaft kamen. Wahrscheinlich kam auch bereits unter ihm ein Theil von Aethiopien zum Aegyptischen Reich, worüber sich aber keine bestimmte Nachrichten erhalten haben.

Die Einnahme von Eprene ward veranlast durch ins nere Unruben, während Eprene durch Thimbron belassert wurde, indem ein Theil der vertriebenen Partei der Optimaten jum Ptolemäus fioh, der fie durch seinen Feldberrn Ophellas jurückringen ließ, der fich Epresues bemächtigte, 321. Ein Aufstand, der 312 entstand, ward durch Agis, den Feldberrn des Ptolemäus, gestillt. Allein Ophellas selber hatte sich, wie es scheint, so gut wie unabhäugig gemacht, kam aber durch die Treuslosseit des Agathocles, als er sich mit diesem gegen Earthago verbunden hatte, um, 308. Eprene ward darauf von Ptolemäus wieder in Besit genommen, und an seinem Stiessohn Magas gegeben, der ihm 50 Jahre lang vorsstand.

4. Die innere Verfassung Aegyptens femnen wir nur sehr unvollständig. Die Sintheilung in Diftricte ober Nomos bauerte fort, wenn fie auch viels

vielleicht im Einzelnen Abanberungen etlitt. Die Ronigliche Bewalt erscheint unumschräuft; Die ause wartigen Provinzen wurden burch Stattbalter res giert; welche Die Ronige binfandeen; mabricheinlich waren auch bergleichen ben einzelnen Diftricten Mes mptens vorgesett; allein über bie Organifation ber Reglerung in Meanpton felber bat fich fast gar feine Radricht erhalten. Die boben Staatsamter fcheinen ausschließend nur von Macedoniern ober Briechen befleibet worben ju fenn; fein Megnpter wird ermabint; bet baran Untheil gehabt batte.

3u Alexanbrien maren 4 bobe Dagiftrateperfonen and geftellt: ber Eregetes, ber får bie Beburfniffe bes Dauptftabt gu forgen batte; ber Dberrichter; ber Spommematographus, (Archivar?) - und ber erparnyoc vunropivoc, obne Zweifel Oberauffeller bet Bolisei, ber fin bie nichtliche Aube forgen mußte. Das Diefe Magiftrate, Die auch unter ben Romern fortbauera ten, bereits unter ben Ronigen gewesen fenn, fagt Strabo ausbrudlich; ob fie aber icon in bie Beiten von Stofemaus I. geboren, last fich freplich nicht beweifen. - Die Bobl ber Diftricte ober Romen icheint vermebrt worden gu fepn; vielleicht lag babep bie Mbficht aum Grunde, teine ju michtige Statthalter gu baben.

s. Gleichwohl ift es boch gewiß, baß die alte Rational Berfaffung und Bermaltung nicht aduglich aufgehoben warb. Mit ber Religion Mieb auch bie Priefterenfte; und marb auch ibr Einfluß gefcwacht, fo borte er boch nicht auf.

Den

## 318 Bierter Abfifn. Macedon. Monarchit.

- Reffentandern Borberaffont, befonders in Eilicien, Ederien und Pamphylien, die ihnen unter dem zweyten Ptolemder ganglich gehört zu baben fceinen. Ihre bortigen Befinngen aber immer bestimmt anzugeben ift nicht wohl möglich.
- 3. Auch innerhalb Africa erweiterte Ptoles maus fein Gebiet durch die Einnahme von Emene; wodurch das benachbarte Enbien, oder die Lander zwischen Errene und Aegypten, auch unter seine Berrschaft tamen. Wahrscheinlich tam auch bereits unter ihm ein Theil von Aethiopien zum Aegyptischen Reich, wordber sich aber teine bestimmte Nachrichten erhalten haben.

Die Einnahme von Eprene ward veraplast durch ins nere Unruben, wahrend Eprene durch Thimbron belatert wurde, indem ein Theil der vertriebenen Partei der Optimaten jum Ptolemans fiod, der fie durch seinen Geldberrn Ophellas zurückringen ließ, der sich Epres nes bemächtigte, 321. Ein Aufftand, der 312 entstand, ward durch Agis, den Feldberrn des Ptolemans, gestillt. Allein Ophellas selber hatte sich, wie es scheint, so gut wie unabhäugig gemacht, kam aber durch die Treus losigkeit des Agathocles, als er sich mit diesem gegen Carthago verbunden hatte, um, 308. Eprene ward barauf von Ptolemans wieder in Besit genommen, und an seinem Stiessohn Magas gegeben, der ihm 50 Jahre lang vorzitand.

4. Die innere Verfassung Aegyptens fens nen wir nur sehr unvollständig. Die Sintheilung in Diffricte oder Nomos dauerte fort, wenn fie auch viels

## III. Per. Ginzelne Reliche. II. Ptolemaer. 319

vielleicht im Einzelnen Abanberungen erlitt. Die Abnigliche Gewalt erscheint unumschräuft; die ause wärtigen Provinzen wurden durch Statthalter res ziert; welche die Könige hinsandten; wahrscheinlich waren auch dergleichen den einzelnen Diskricten Aes geptens vorgesetz; allein über die Organisation der Reglerung in Aegypten selber hat sich fast gar keine Nachricht erhalten. Die hohen Staatsanter scheinen ausschließend nur von Macedoniern oder Griechen bekleidet worden zu senn; kein Aegypter wird erwähnt, der daran Antheil gehabt hatte.

In Alexandrien waren 4 bobe Magistratspersonen and gestellt: der Eregetes, der für die Bedürfnisse den Dauptstadt zu forgen hatte; der Oberrichter; der Hupptstadt zu forgen hatte; der Oberrichter; der Hupptstadt zu forgen hatte; der Obernisser; der Hupptstadt zu der and der Erparnyoe vunreprivée, odne Zweisel Oberansseder der Polizei, der für die nichtliche Auch sorgen mußte. Daß diese Magistrate, die auch unter den Kömern fortbaueraten, bereits unter den Königen gewesen sepn, sagt. Strabo ausbrücklich; ob sie aber schon in die Beiten von Ptosemäus I. gehdren, läßt sich freplich nicht deweisen.

Die Zahl der Districte oder Nomen scheint vermehrt worden zu sepn; vielleicht lag dabep die Abssen.

5. Gleichwohl ist es boch gewiß, daß die alte National Berfassung und Verwaltung nicht ganzlich aufgehoben ward. Mit der Religion biebeb auch die Priefterenste; und ward auch ihr Einstuß geschwächt, so hörte er doch nicht aus.

## 320 Bierter Abichn. Macebon. Monarchie.

Den Königen ward fcon ben ihrem teben so wie nach ihrem Tode von eignen Priestern ein gewist fer Euleus erwiesen. Memphis blieb, wenn auch nicht gewöhnliche Residenz, doch Hamptsade des Reichs, wo die Kronung geschah; und der Tempel des Pheha daselbst der Hamptrempel. Welchen Einstuß erhielt nicht Aegyprische Religion auf die Griechische? Es ist schwer zu sagen, welche Rection mehr von der andern angenommen hat.

6. Richt nur ber Umftanb, bag Megnoten fich zuerft aus bem allgemeinen Ruin wieber erbob; fondern auch die fortbauernde Rube, die es unter ber fast 40jahrigen Regierung von Ptor lemaus I. in feinem Innern genoß, mabrend bie abrige Belt von beftandigen Sturmen verwaftet wurde, batten unter jebem noch fo mittelmäßigen . Regenten es aufbluben machen muffen. Ptolemaus I. war gang ber Gurft, ber biefe Conjuncturen ju nugen verftanb. 3mar Rrieger, aber bennoch im boben Grade cultivirt, und felber foe gar Schriftsteller, hatte er Sinn fur alle Ranfte bes Friedens, und beforberte fie mit foniglicher Frengebigfeit; und mitten unter bem Glang, ber den Ihron ben festlichen Gelegenheiten umgah. führte er bennoch für fich bas leben eines Privats mannes.

### III. Per. Einzelne Reiche. II. Ptolemaer. 321

Wergroberung von Alexandrien durch viele hingeführte Coloniften; befonders Juden — Anlage einer Mange prächtiger Gebäude, besonders des Serapeums. — Anftalten zur Beforderung des Dandels und der Schiffsfahrt. — Der doppelte Hafen an dem Meer, und dem See Marcotis. — Erdanung des Pharus.

7. Doch war es vor allen feine liebe ju Bife fenfchaften, welche ibn vor feinen Beitgenoffen ause feichnete. Die Grundung bes Mufei mar eine aus ben Bedurfniffen bes Beitalters bervorgebenbe, und ben jest berrichend geworbenen Monarchischen Formen angemeffene, Ibee. Wo batten in jenen Beiten ber Berftorung und Ummaljung die Biffens Schaften und Litteratur einen Buffuchtsort gefunden. als ainter bem Schut eines Furften? Gie fanben aber noch mehr, einen Bereinigungspunct. Go tomnten bie ernften Wiffenfchaften bier ibre Ansbildung erhalten; und wenn gleich auch bie hier gleichfalls erwachende Critic feinen Somer und Sophocles ichaffen tonnte; murden wir abne bie Alexandriner noch ben homer und Sophocles Tefen ?

Stiftung des Mufel (ber gelehrton Academie) und bet erften Bibliothet in Bruchium (die im Serapeum entftanb fpater); wahrscheinlich unter Leitung des Demetrius Phalerens. Eine richtige Burdigung der Werdieuste des Musei hat man noch nicht. Aber welche Academie des Neuern Europas hat mehr geleiftet?

HERRE de genio saeculi Prolemacorum in Opuscul. T.1.

9. Prolemaus II., Philadelphus, Sohn bis pon der zwenten Gemahlin feines Vaters, Beres mice, und schon 286 von ihm zum Mitregenten angenommen. Seine 38jährige Regierung war noch ruhiger als die des Vaters, dessen Geist in Allem sonst auf ihm ruhte, nur daß er nicht Aries ger war. Allein die Kunste des Friedens, Haw del und Wissenschaften, wurden dastr von ihm mit desto größerm Eiser befördert. Aegypten ward unter ihm die erste Seemacht, und eine der arfien Landmächte; und wenn man auch die Angabe ken, nur sur die Angabe eines Dichters halten will; so war doch gewiß Aegypten damals das blähendste Land der Welt.

Der Alexandrinifde Sandel hatte brey Saupt: ameige. 1. Den Landbandel burd Affen und Africa. 2. Den Seehandel übers' Mittelmeer. 3. Den Seehandel . auf bem Arabifden Deerbufen und Indifcen Deer, -Den Affatifden . Landhandel , vorziglich ben Indifden Caravanenhandel, mußte Alexandrien mit mebreren anbern Stadten und Landern theilen; da theils eine Saupt: ftrafe besfelben jest über den Orus und bas Cafpifche Meer jum fomergen Deer gieng; theils and bie Caravanen, die burd Sprien und Defopotamien famen, fich über die Seeftabte Phoniciens und Porberafiens are-Bentheils verbreiteten. - Der Sandel burch bas innere Africa erhielt fomohl nach Beften ale auch befonders nach Subru einen großen Umfang. Im 20. mar et. Alexandrien foon burch bie genaue Berbindung mit Eprene gefichert, und die Strafen besfelben blieben obne 3wei=

Sweifel biefelben, die fie in frubern Beiten gewesen, waren; allein viel wichtiger mar ber Sanbel in bie Cublander ober nach Methiopien, in beffen Innerftesman jest einbrung, befonders aud wogen bes Elephane tenfangs, für den febr große Anftalten gemacht wurden. - Die Soifffahrt auf bem Arabifden und Inbis fden Deer batte auch gunachft ben Methiopifchen Sanbel jum 3med; weniger ben Indifden. - Die Aplagen, bie baju pon Ptolemaus gemacht wurden, bestanden theils in Safen, (Berenice, Mpos Sormos) am Brabis foen Meerbufen, theils in einer Caravaneuftraße du, Die von Betenice nach Coptos am Dil führte, auf bem bie Baaren meiter transportirt murben; (denn der Canal," ber bas Arabifche Meer und ben Mil verband, ift, wenn' er auch vielleicht bamals volleubet warb, boch nie wiel: gebrundt worben), Die große Nieberlage berfelben man ber inlandifde Safen von Alexandrien, an bem Gee Mareotis; und die Nachricht, bas biefer viel voller und lebhafter als ber am Deer war, tann baber nicht befremben. - Den Sanbel auf bem Mittelmeer theilte bamals Alexandrien noch mit Rhobus, Corinth und Carthago. Unter ben Danufacturen fceinen bie Baumwollmebereven, beren Gibe jum Abeil in ober ne ben ben Tempeln maren, die wichtigften gewesen gn feun.

J. C. DE SCHMIDT Opuscula, res maxime Aegyptiorum illustrancia. 1765. & enthalten die beste Untersuchung über ben Alexandrinischen Sandel.

Q. Gehr wichtig mare es, in einem Staat wie Aegypten bas Spftem ber Abgaben ju tennen. Die unter Philadelphus 14800 Talente Gilbers (16 Millionen Thaler) ohne die großen Kornlies ferungen, betrugen. In ben auswärtigen Propins zen, wie Palaftina, wurden fie burch jabrliche **X** 2 Ber

324 Bierter Abichn. Macebon, Monarchie.

Berpachtungen an Die Meiftbierenden, mit großem Drucke der Einwohner, erhoben. In Aegypten felbft fcheinen fie febr verschieden gewesen ju senn: boch machten die 3blle einen Hauptzweig aus.

pale Kriege, welche Ptolemaus II. sabete, beschränken sich auf ben Krieg mit Antios chus II. von Sprien, (S. oben S. 300.) und auf einen Krieg mit seinem Halbbruder Magas in Cyrene, durch den auch der erste veranlaste wurde. Jum Guck Aegyptens war Prolemaus II. ein schwächlicher Fürst, dem seine Gesundheit nicht erlaubte, seiber an der Spisse der Armeen zu stes hen. — Beteics unter ihm wurde durch wechsels seitige Gesandtschaften der erste Grund zu dem genen Verhältnisse mit Rom gelegt, das nachmals für die Aegyptische Geschichte so wichtig wird.

Magas hatte Eprene nach der Riederlage des Ophellas erhalten 308; seine Gemablin war Apame, die Tochfer Antiochus I; er emporte sich 266, und wollte selbst Aegopten augreisen, mußte aber wegen eines Ausstandes in Marmarica zurüczehn, doch wußte er 264 auch seinen Schwiegervater zu einem Einfall in Aegopten zu bewegen, den aber Philadelphus vereitelte. Magas endigte diesen Streit, indem ar seine Tochter Berenke mit dem ditesten Sphu des Obiladelphus vermählen wollte, welches zu verzhindern Apame zu ihrem Bruder Antiochus II. stückete, und da Magas 258 starb, diesen zum Kriege gegen Mezgypten bewag, der 252 endigte. — Die Gesandischaft nach Rom ward durch die Giege der Abmer über Pprrins

# III. Per. Einzelne Reiche. II. Ptolouder. 325

veranlaft 273, welche die Romer 272 mit einer anbern Gefandticaft erwiederten.

11. Mur die Ginfachheit des Privatlebens, Die bem Bater eigen gewesen war, erhte bet Sohn nicht; und die Ueppigkeit, die bald bie Familje ber Ptolemder, fo mie bie ber Geleuciben ju Grunde richtete, fant bereits nater ibm am Sofe Gingang, fo wie auch die verderbliche Siete ber Seprathen in ber Familie, Die bier ju ihrer Musartung noch mehr wie bei ben Geleuciden bentrug. Schon Philadelphus beprathete nach ber Berflofinng ber Tochter bes tyfimachus, Arfinoë, 277 feine leibliche Schwester, Die gleichfalls Arfinoë bieß; welche auch, fo lange fie lebte, ben großten Sinflug auf ibn behielt, wiewohl er teine Erben von ihr befam, fondern fle Die Gobne ber erften Gemablin adoptirte.

12. Ptolemans III. Evergetes. Ins 246 einem handelnden Staat ward Megypten unter ibm gat zugleich erobernbes Reich; allein ungeachtet feines friegerifchen Beiftes batte doch auch Er ben Sinn fur die Runfte bes Friedens geerbt, ber ben Ptolemdern eigen war. Seine Erobermgen trafen theils Uffen in bem Kriege mit Geleucus II., und erftredten fich bis an Die Grenze von Bactrien; theils das Innere von Aethiopien, und die Befts

fuste

#### 326 Bierter Abschn. Macedon, Monarchie.

kuste von Arabien. Die Eroberung dieser reichen Lander, die man so gut bereits durch den Handel kannte, konnte ben einem so mächtigen Reiche, wie Aegypten war, nicht lange ausbleiben; und die Eroberungen nußten Negypten nur in so fern, als der Gang des Handels dadurch gesichert ward: aber das Innere ward erschöpft und geschwächt.

Sanptquelle für bie Befchichte bes Ptol. III. ift bie Inforift auf bem von ihm errichteten Monument von Abule in Methiopien, Die ein chronologifches Bergeidnis feiner Eroberungen enthalt, und wovon uns Cofmas Indicoplenftes eine Abichrift erbalten bat. -36r ju folge erbte er von frinem Bater auber Megope ten felber: Lpbien, b. i. bas weftliche Africa bis Cyrene, Coelefprien, Phoenicien, Lpcien, Carten, Coprus und dle Epeladon. - Arieg mit Geleuens Callinicus wegen der Ermordung der Berenice (G. oben 6. 300.) bis ju bem gebnichrigen Stillftanbe 246-942. Babrend besfelben Groberung von gang Gprien bis an ben Quphrat, und ben meiften Ruftenlandern von Rieinaffen, von Cilicien bis gum Bellefpont, bie ber ber llebermacht dur Gee leicht einzunehmen fenn mußten. Db aber bie Exoberung ber Lander jenfeits bes Euphrats, Defopo tamien, Babplonien, Perfis, Cuffana und Debien bis 1 nach Bactrien, fcon in Diefe Jahre, ober erft zwifden 242 und 230 fallt, laft fic nicht gewiß bestimmen. Es fceint nach der jurudgebrachten Bente mehr Streifang ale Eroberung gemefen gu fepn, wenn er gleich in Cificien und Babplonien Statthalter feste; und ber damalige Buftand von Affen, wo Selencus mit feinem Bruber Antiodus Sierar friegte, und bas taum entftanbene parthifde und Bactrifde Reid noch fowach war, mußte Diefen erleichtern.

Die fühlichen Eroberungen wurden in ber letten Regierungsperiode bes Ronigs in einem eigenen, von jenem verschiebenen, Kriege gemacht. Sie umfaffen a. das mehrfte von dem jesigen Abpffinien; (da das Bolferverzeichnif gleich mit Abpffinifden Boltern anfangt, fo mas man baraus fchließen, daß Rubien icon Aeghyten unterworfen war;) und zwar theile und perziglich bie Gebirgfette langs bem Arabifden Deerbufen; theils die Ebne von Sennaar, bis in bem jebigen Darfur; theils bie bobe Gebirglette fublic oberhalb ber Quellen bes Rils. - Diefe Erobernugen machte ber Ronig in eigner Perfon; und es wurden Sanbelsftrafen aus biefen ent= fernten ganbern nach Aegypton gebabnt. Dagegen b. wurde die B. Rufte von Arabien von Albus Dague bis ju dem Sabende bes gludlichen Arabiens burd feine Befehlebaber gur Gee und ju Lande eingenommen; und auch Dier Die Simerbelt ber Strafen bergeftellt.

Monumentum Adulitanum abgebrudt in Fannic, B. Gr. T. II. MONTPAUCON Coll. Patr. T. II. und in Chishull Antiquit. Afiaticae. Die verborbenen Rahmen erfoweren -Die Erlanterung.

12. Es war ein feltnes Gluck bas Aegnpten genoß, bren große Ronige ein volles Jahrhundent bindurch gehabt ju haben! Wenn jest ein Beche fel folgte, fo brachte diefes fcon ber gewohnliche Bang ber Dinge mit fich; wie tonnte leicht es ans bers fenn, als bag bie Ueppigfeit, die in einer Stadt einreißen mußte, Die ber hauptfig bes Weltbani bele, umb bie Mieberlage ber Schafe ber reichften Lander war, fich auch bes hofes bemeifterte?

# 328 Pierter Abschn. Macebon. Monarchie:

14. Ptolemaus IV., Philopator,
Ein Schwelger und Tyrann, der den große
ten Theil seiner Regierung unter der Bormunds
schaft des arglistigen Sosibius stand, nach des
sen Abgange er in die Hande des noch schändlis
chern Agathocles und seiner Schwester Agas
thoclea siel. Als Zeitgenosse von Antiochus dem
Großen schien die Gesahr einer solchen Regierung
für Aegypten doppelt groß zu senn; allein der uns
verdiente Sieg ben Naphia, (s. oben S. 302.)
befreyte ihn davon.

15. Die Bormunbichaft über feinen sighwigen Sobn Ptolemaus V. Epiphanes, wollten zwar erft Agathocles und feine Schwefter an fic reißen; allein als bas emporte Bolf eine fcreckliche Juftig an ihnen ausübte, ward fie dem jungern Sofibius, und bem Elepolemus übertragen. Die leichtsinnige und verschwenderische Administration bes lettern aber entzwente ibn bald mit feinem Cole legen, ber boch wenigstens ben außern Unftand au beobachten mußte. Jedoch bie miglichen Umftanbe, in welche bas Reich durch den Angriff ber verbans beten Konige von Gyrten und Macebonien ge. 203 rieth, bewogen bie Megypter fich nach Rom ju 202 wenden, und dem Senat, ber bas freundschafts liche Berbaltnig mit Megnpten bisber forgfaltig unters

#### III. Per. Gingelne Meidje. II. Ptolemder. 329

unterhaften batte, die Bormundichaft gu über tragen.

Cinrictung der Bormundschaft durch M. Lepidus, 201, der die Administration dem Aristomenes aus Acarnanien übertrug. Wie entscheidend wichtig dieser Schritt für Aegypten auf immer war, wird die Folge. lebren. Durch den Krieg der Kömer mit Philipp, und die Haudel mit Antiochus ward zwar Aegypten jeht aus der Berlegenheit gerettet, allein es verlohr doch 198 die Sprischen Bestigungen, wiewohl Antiochus III. versprach, sie dereinft seiner Tochter Eleopatra, als Brant bes jungen Königs von Aegypten, als Mitgist zu geden; welche The auch wirtlich nachmals vollzogen wurde.

In diese Zeiten, in das Jahr 197, gebort die bertihmte Inschrift von Rofette, ben der Kronung des Königs zu Memphis, nach erfolgter Wollichrigkeit, von der Priesterschaft als Dentmal ihrer Daukbarteit für die erhaltenen Wohlthaten geset; und für die alte Schrifttunde, wie für die Stadtslunde von Negopten, gleich wichtig.

AMELLHON eclaireissements sur l'inscription Grecque du monument trouvé à Rosette. Paris. 1803.

HEYNE Commentatio de inferiptione graces ex Aegypto Londinum apportata, in Commentat. Societ. Gotting. Vol. XV.

16. Die Hoffnungen, die man sich von Spis phanes gemacht hatte, wurden, wie er heranwuchs, schlecht erfüllt. Sein Vormund Aristomenes siel als Opfer seiner Tyrannen, und seine Hatte ers 184 weckte selbst Emporungen unter den geduldigen Aes gyptorn, die jedoch durch seinen Rathgeber und Felds 183 E 5

# 330 Bierter Abfchn. Macebon, Monarchie.

heren Polyceates gestillt wurden. Seine Regierung fällt in die Zeiten, wo Nom die Macht von Maces donien und Sprien brach; und ungeachtet seiner nahen Verwandtschaft mit Antiochus III., wußte Nom ihn doch in der Abhängigkeit zu erhalten; ale lein seine Ausschweifungen stürzten ihn schon im 28sten Jahre seines Alters ins Grab.

17. Von seinen benden Sohnen folgte ihm erste bis lich der altere zjährige Prolemans VI. Philos metor unter Vormundschaft der Mutter Eleopas tra, die diese dis 173 zur allgemeinen Zusriedenheit führte. Allein als dieselbe nach ihrem Tode in die Hande des Verschnittenen Eulaus, und des kenaus kam, singen diese durch ihre Amprüche auf Edlesherien und Phönicien den Krieg mit Antiochus Epis phanes an, der für Negopten so höchst unglücklich dies lief, die Ram Friede gebot.

Nachbem Antiochus nach bem Siege ber Pelusium 171, nachdem Eppeus ihm verratben war, sich Aegoptens bis auf die hauptstadt bemächtigte, entstand in die ser ein Aufstand, durch den Philometor verjagt, und sein jum gerer Bruder Physon auf den Thron geseht wurde. 170. — Der vertriebene Philometor siel dem Antiochus in die Hande, der ihn zu einem für sich vortheilhaften Separatsrieden notbigte; den aber dieser nicht hielt, sondern sich insgeheim mit seinem Bruder dahin verglich, daß sie bepbe gemeinschaftlich regieren wollten. 169. Wie barauf Antiochus auss nene in Aegopten eindrang, suchten die bepben Könige Pulse theils bey den Achdern, theils

#### · III. Per. Einzelne Reiche. II. Ptolemaer. 332

theils bep ben Rimern, die burd eine Gefandeftigt bem Untiocheis befahlen, die Lander ihrer Bunbesgands fen zu ranmen, welches auch gefchab. 168.

18. In dem aber schon bald entstehenden Streit zwischen den benden Brüdern wird der als 163 tere vertrieben und flüchtet nach Rom; wo man eine Theilung des Reichs zwischen den benden beliebte, die aber der Rom. Senat nach Gutdunken anderte, und wodurch die Streitigkeiten zwischen benden erneuert und erhalten wurden, die der jum 157 gere in die Gefangenschaft des ältern gerieth.

In der exfen Theilung 162 erhielt Philametor Meignpten und Epprus; und der schändliche Physicon Eperene und Lybien. Allein Physicon wußte es durch seine Gegenwart in Rom dahin zu bringen, daß ihm auch noch Spern gegen alles Recht zuselprochen wurde; welches jedoch Philometor abzutreten sich weigerte; und da auch Sprene gegen ihn sich emporte, so war er in Gesfahr, Alles zu verlieren. In dem Ariege, den er, und terstätt von Kom, gegen seinen Bruder führte, siel er 157 in dessen Hande; der ihm jedoch nicht nur verzieh, sondern auch Sprene und Lybien ließ, statt Spprus einige Städte gab, und ihm seine Tochter versprach.

19. In der letten Periode feiner Regierung beschäftigten ben Philometor fast ausschließend die Sprischen Angelegenheiten. Er unterftühte den Alexander Balas gegen Demetrius, und gab ihm felbst seine Tochter Cleopatra. Jedoch trat et nachs

# 🗝 1832 Bierter Mfcin. - Macebon: Monarcie, 🖯

nachmals auf die Seite des jungern Demetrius, bem et auch die dem Balas genommene Tocher vermählte, und ihn auf den Thron sehte. Allein in der Schlacht, die Balas stürzte, ward auch er todtlich verwundet. Er war einer der bessern Fürsten in der Reihe der Ptolemder, wenigstens in Vergleich mit seinem Bruder!

20. Sein jungerer Bruber, Ptofemans VIII., Physicon, (ober auch Evergetes II.) bishet Ronig von Eprene, ein moralisches und phyfifches Ungeheuer, feste fich burch bie Benrath mit ber Witme und Schwefter feines Brubers, Cleopas tra, beffen Cobn er ermorbete, und bie er nach ber gegen ihre Tochter, Die jungere Cleopatra, vets Rieß, in ben Befig bee Thrond von Acoppten. Er pereinigte alfo zwar wieder bas getheilte Reich: allein indem er die Einwilligung Roms burch Schmeichelenen' ertaufte, behauptete er fich in Alers andrien burch einen militairifden Defpos tismus, ber bie Stabt balb jur Bufte machte, und ihn nothigte, gegen große Berfprechungen frembe Coloniften einzulaben. Jeboch ein neues großes Blutbad erzeugte einen Aufstand in Alexans 130 brien, ber ihn jur Flucht nach Epprus nothigte; indem bie Alexandriner die verstoßene Cleopaera - auf ben Thron erhoben. -- Allein burch Bulfe feiner Mieths

# III. Per. Gingelne Reiche. II. Pholeinaer. 333

Mietheruppen feste er fich bald wieber in Befis;

Daß ein Eprann biefer Art bennoch Freund ber Bisfenfchaften und felbft Schriftsteller war, mag zwar immer eine Mertwurdigkeit fepn; indeffen wird man boch
auch in ber Methode, nach der er handschriften in Requifition feste, und Gelebrte behandelte, die er schanrenweise verjagte, den Despoten nicht verleunen.

21. Bon feinen benben Gobnen mußte bie 116 Mutter, Die jungere Cleopatra, auf Berlangen bis Der Merandriner, ben altern, Drolemaus IX. Lathurus, ber in einer Art von Gril in Cyprus lebte, auf den Thron erheben, woranf fie bem junt 116 gern, ihrem Liebling, Ptolemaus Mieranber I.; Epprus gab. Allein weil Lathurus ihr nicht in Allem folgte, nothigte fie ibn Megypten gegen Enprus au 102 vertaufchen, indem fie bas erftere ihrem jungern Sohn ertheilte Doch auch dieser konnte ihre Tprans nen nicht ertragen, und fab, als fie ihm nach bem Leben trachtete, fein anders Mittel fich ju retten; als ihr zuvorzufommen, wodurch er aber felber 89 fluchtig werben mußte, und nach einem vergeblichen Berfuch, fich bes Throns wieder ju bemachtigen, ums leben tam. Die Alexandriner festen indeff gu ben altern Bruder Lathurus wieder auf ben Thron, ber bis ins Jahr 81 regierte, indem et zugleich Megnoten und Copern befag.

# 334 Bienter Michn. Dagebon. Monarchia:

Emporung und drepjährige Belagerung von Theben in Oberägppten, das noch damals eine der reichften Städte war, aber durch die Groberung auch fast villig zu Grunde gerichtet wurde; um 82. — Sänzliche Aren, nung Eprenaicas von Regypten, das Ptol. Physicon als eignes Nebenreich seinem undehten Sohn Apion vermacht hatte 117; und dieser nach einer ruhigen Restierung wiederum 96 den Römern vermachte, die ihm jedoch noch vors erste seine Unabgangigseit ließen.

22. Lathurus binterließ eine achte Tochter Berenice, und zwen unachte Cobne Ptolemaus von Enpern, und Ptolemaus Muletes. Mufterbem mar aber noch ein achter Gobn von Alers ander I. ba, gleiches Rahmens, ber fich bac mals ben bem Dictator Gulla in Rom aufbielt. Die junachst folgende Beschichte ift nicht ohne Dunkelheiten, die fich wegen bes Widerspruchs ber Machrichten nicht vollig aufflaren laffen. baupt aber mar Megnpten jest ein Ball in ben Banden von einzelnen Romifchen Großen, bie es als eine Finangspeculation betrachteten, einen Mes , goptifchen Konpratendenten wirklich ju unterftuben. oder mit hoffnungen bingubalten; ober auch barauf bachten, bas land vollig jur Proving ju machen. Schon jest fab man bier Aegypten als eine reife Rrucht an; aber man fonnte fich nur nicht bars über vereinigen, wer fie brechen follte.

Die erste nachfolgerin des Lathurus in Aegopten wer feine achte Lochtet Cleopatra Berentce 81; allein nach

#### III. Per. Einzeine Reiche. Il. Ptolemaer. 335

und 6 Monathen fanbte ber bantalige Dictatot Gulla feinen Elienten Alexander II. nach Megopten 80, bet Die Berenica Depeathete, und mit ibr ben Ebron beilieg. Allein nach 19 Tagen ermorbete er fie; wurde aber, nach Appian, um eben ble Beit von ben Alexandrinern wegen feiner Tyranney felber ermorbet. Gleichwohl boren wir nacher bod von einem Konige Alerander, ber bis 73, poet nach Andern bis 66 regierte, bamals aber ans Regopten vertrieben nach Torus flüchtete, und in Rom um Salfe anfucte, bie er burd Caefars Bermenbung auch vielleicht erhalten batte, wenn er nicht balb au Epaus geftorben mare. Er follte aber burd ein Ceftas ment fein Reich Rom vermacht baben, welches awar ber Senat nicht annahm; jedoch and nicht formlich abgelebnt ju baben icheint; fo bag oftere Berinde jur Be-Abnehmung in Rom gemacht wurden. (Entweber ift baber Appian's Radricht falfd; und es war bief berfeibe Mierander If., ober ein anberer Pring besfelben Rabmens aus bem R. Saufe). Unterbeft mar feit bem Enbe bes Lathurus bas Megustifde Reich fcon burd Ebela lung gerfallen, benn ber eine undchte Cobn Dtoles maus batte Cpprus erhalten, bas aber 57 ihm genomo men, und Romifche Proving warb; und ber andre Ptol. Muletes icheint fic auch in einem Theile Megyptens, ober auch in Eprene behauptet gu haben, und war mabre ideinlich Sould an ber Berbrangung bee Mleranber, nach beffen Tobe Er auf ben Ehron tam, obgleich bie Ronigin Gelene in Sprien, Schwester bes Lathurus, für thre Cobne als Achte Rachtommen, in Rom Megypten an erhalten fuchte. Er brachte es aber erft 59 burch Caes far babin, formlich auertannt ju werben. Allein bie Befoluffe Roms wegen Copera erregten in Alexandrien eis men Anfitand 58, weshalb Auletes ficotete und nach Rom fic wandte; ... wenn es nicht vielmehr felbft Intriguen Romifcher Großen waren, die, um ihn wieder einaufegen, iba au bem Schritt bewogen). - Berfuce bes Dompe:

# 334 Bierter Mifchn. Darebon. Monarchia:

Emporning and drepjahrige Belagerung von Eheben in Oberdappten, bas noch damals eine der reichsten Städte war, aber durch die Eroderung anch fast vonig u Grunde gerichtet wurde; um 82. — Gängliche Eren, nung Eprenaicas von Megopten, das Ptol. Physicon als eignes Rebenreich seinem undchten Sohn Apion vermacht hatte 117; und dieser nach einer rubigen Regierung wiederum 96 den Römern vermachte, die ihm jedoch noch vors erste seine Unabgängigteit ließen.

22. Lathurus binterließ eine achte Tochter Be: renice, und wen unachte Gohne Ptolemaus von Enpern, und Ptolemaus Auletes, Außerdem mar aber noch ein achter Gobn von Alere ander I. da, gleiches Rahmens, ber fich bac mals ben bem Dictator Gulla in Rom aufbielt. Die junachst folgende Beschichte ift nicht ohne Dunkelheiten, bie fich wegen bes Wiberfpruchs ber Machrichten nicht vollig aufflaren laffen. baupt aber mar Megopten jest ein Ball in ben Banden von einzelnen Romifchen Großen, Die es als eine Finangspeculation betrachteten, einen Mes gyptischen Konpratendenten wirklich ju unterftugen, ober mit hoffnungen bingubalten; , ober auch barauf bachten, bas land vollig jur Proving ju machen. Schon jest fab man bier Aegypten als eine reife Brucht an; aber man fonnte fich nur nicht bars über vereinigen, mer fie brechen follte.

Die erfte Rachfolgerin bee Lathurus in Aegopten war feine achte Lochtet Cleopatra Berenice 81; allein nach

nach 6 Monathen fandte ber bantulfae Dictator Gulla feinen Elieuten Alexander II. nach Megupten 80, bet die Berenica beprathete, und mit ihr ben Chron beflieg. Allein nach 10 Cagen ermorbete er fie; wurde aber, nach Appian, um eben bie Beit von den Alexandrinern wegen feiner Eprannep felber ermorbet. Gleichwohl boren wir nachber boch von einem Konige Alexander, ber bis 73, ober nach Anbern bis 66 regierte, bamals aber ans Megodten vertrieben nad Torns fluctett, und in Rom um Sulfe ansuchte, bie er burd Caefars Bermenbung auch vielleicht erhalten batte, wenn er nicht balb au Epans geftorben ware. Er follte aber burch ein Teftas ment fein Reich Rom vermacht haben, welches zwar der Senat nicht annahm; jedoch auch nicht formlich abgelebnt ju haben icheint; fo bag bftere Berinde jur Befiguebmung in Som gemacht wurden. (Entweber ift baber Mooian's Radricht feifd; unb es bar bief berfeibe Mierander Il., ober ein anderer Pring besfelben Dabmens aus bem R. Saufe). Unterbeg mar feit bem Cobe bes Lathurus bas Megoptifche Reich foon burd Ebeil lung gerfallen, benn bet eine undote Cobn Dtolet mans batte Cpprus erhalten, bas aber 57 ibm genomo men, und Romifche Proving warb; und ber andre Ptol. Muletes icheint fic and in einem Theile Megostens, ober auch in Corene bebanvtet zu baben, und war mabrfeinlich Sould an ber Berbrangung bes Meranber, nach beffen Tobe. Er auf ben Ehron fam, obgleich bie Ronigin Selene in Sprien, Somefter bes Lathurus, für fore Sobne als achte Rachtommen, in Rom Megwiten au erhaften fucte. Er brachte es aber erft 59 burch Caes far babin, formlich anertannt ju werben. Allein bie Befolitife Roms wegen Covern erregten in Alexandrien eis men Aufftand 58, weshalb Auletes ficotete und nach Rom fic wandte; & wenn es nicht vielmehr felbft Intris quen Romifder Großen waren, die, um ibn wieber ein= aufeben, ibn au bem Schritt bewogen). - Berfuche bes Dompe:

#### 336 Bierter Michn. Macedon, Monardie.

Die Alexandriner sehten unterdeß soine direkte Tochter Berenkte auf den Euron, die anfangs den Selencus Exdiosactes, als rechtmäßigen Erben, beprathete; aber, nach seiner Hinrichtung fich mit Archela'us vermählte.

57. — Wirkliche Wiedereinsehung des Ausetes, burch den erfausten Römischen Statthalter von Syrien, Sabinius, und Hinrichtung ber Betenice, nachdem ihr. Gemahl im Ariege geblieben war, 56. Allein der elende fürst, in gleichem Stade Beichling und Evraun, farb schon 51.

J.R. Forsten Commentatio de l'accelloribus Ptolemani VII. in Commentationib. Soc. Gotting. Vol. III.

22. Ptolemaus fuchte burch ein Teftament bas Reich feinen Rinbern ju erhalten, indem er bie bene st ben altern, ben tajabrigen Ptolemaus Dionge fos und die 17jabrige Eleopatra, die fich bepras then follten, ju Dachfolgem unter ber Aufficht bes Romifchen Bolfs ernannte, und bie benben jungern Ptol. Meoreros und Arfinoë bem Romifchen Senat empfahl. Doch wurde Megopten nicht noch 20 Jahre lang feinem Schickfale' entgangen fenn, wenn nicht die innern Verhaltniffe von Rom, noch mehr aber Die Reize und bie Politit ber Cleo: patra, es hinausgeschoben hatten. Indem fle burch ibre Berbindung mit Cafar, und mit Antos nius, fich ihr Reich erhielt und felbst vergros . 31 Berte, wird aber auch die Geschichte Megnptens jest aufe innigfte mit Romifder Beschichte verflochten.

Etrei:

Streitigleiten gwichen Cleonatra und ihrem Bruber, and geregt und unterhalten burd ben Berichnittenen Dotbinber die Verwaltung hatte, die burch die Verdräugung der Cleopatra, Die fich nach Sprien findtete und Eruppen anward, in einen formlichen Rrieg ansarten, als Caet . far nach ber Beffegung bes Pompejus, indem er biefen perfolgte, nach Alexandrien tam, und im Rabmen Rome ale Schieberichter mifchen Bepben auftrat, aber durch bie Lift ber Cleopatra fich gewinnen lief. 48. Grad fer Aufftand in Alexandrien, und Belagerung Caefars in Brudium, indem ber mifvergnugte Pothin ben Bes , feblibaber ber & Eruppen Adillas in bie Stadt giebt. Der barte Rampf, ben Caefar bier an befteben batte. geigt theils, wie groß die icon lange genahrte Erhitterung ber Alexandrinet gegen Rom war; theils aber auch, in welchem Maafe in Aegypten bie Aevolutionen in ber-. Refibeng über bas Schicffal bes gaugen Lanbes enticie ben. Rachdem Dtol. Dionpfos in bem Rriege umgetommen, und Caefar Sieger mar, blieb ber Cledyatra Die Krone 47 mit ber Bebingung, baf fie ibren inm gern, usch unmundigen, Bruder heprathen follte; beffen fle fich aber, fo bald er beranmuchs, und bereits an Memphis getront war, durch Gift entledigte. 44.

24. Go lange Cafar lebte, blieb Cleopatra in feinem Schufe, und eben baber in ber Abbane gigkeit. Dicht genug, bag eine Momische Befat gung in ber Sauptftabt gelaffen mar, mußte bie Ronigin nebft ihrem Bruber ihn noch felber in 26 Dom besuchen. Als er aber ermordet mar, nabm 44 fte, nicht ohne Gefahr fur Megopten, bas Caffins von Sprien ber bedrobete, Die Partet der Triums pirs, und brachte es babin, daß ber Cobn, ben

#### 318 Bierter Miden. Macdon. Monarchie.

Re von bem Cafar baben wolle, Diolemans Cafarion, nach bem Tobe ihres Bruders von ibnen als Ronig anerkannt warb. - Allein Die tiefe Leibenfcaft, Die bald nachher nach der Befie qung ber Republicanifden Dattei Antonius fur at fie faßte, feffelte fie jest an fein Schicffal, bem fle, nach vergeblichen Berfnchen ben flegenben De st tavius für fich zu gewinnen, auch mit ihm erlag.

Die Chronologie bes Decenniums, bas Cleopatra größtentheils mit bem Antonius barchlebte, ift nicht obne Sowierigfeiten, und muß nach ben wahtideinlichften Beftimmungen fo geordnet werben: Borgeforbert vor feinen Richtetflubl, weil einige ihrer Befehlebabet ben Caffins unterftagt baben follten, erfcheint fie vor ihm in Larins in bem Aufguge' einet Benns at, worauf et ibr nach Megopten folgt. 3m 3. 40 gebt Antonius wegen bes ausgebrochenen Perufiniften Ariegs nach 3thlion, und vermablt fic bort and politifden Urfachen mit ber Detavia, mabrent Cleopatra in Aegopten bleibt. herbft 37 reifte fie ju ibm nach Sprien, wo er fic fel: ber an einem Rriège gegen bie Partber ruftete, ben bis babin feine Reldherrn geführt batten; lief fid Obsenicien, (auber Turus und Gibon) nebft Corene und Cae prus von ibm fcenten; und gieng 36 wieber nad Mietanbrien, mabrend biefet Telbjug gefcab. Rach bein Welle : juge tehrte auch Antonius nach Megypten jurag, mub blieb, ju Alexandrien. Er wollte gwar fcon von bort aus 35 Armenien augreifen; allein es gefchab erft wirtlich 34. woranf'er nach ber Gefangennehmung bes Sonigs erinme phireud in Alexandrien einzog und bie Lander Affens, Die theils erobert maren, theils noch erobert werben follten. nom Mittelmeer bis jum Indus, der Cleopatra, ober den dres Andern fibentte, die er von ihr batte. W

er barauf in Berbinbung mit bem Ronig von Medien bie Parthet wiebet angreifen wollte, brachte es Cleopatra Dabin, daß er mit der Octavia formlich brach, die ibm Maffen gufahren wollte, 33. Inbem baburd ber Arieg amifchen ibm und Octav unvermeiblich marb, unterblieb. Der foon angefangene Parthifde Feldjug, und Eleopatra begleitete ben Antopins nach Camos 32, ber bie Octas Die jest vollig verftieß. Eleopatra folgte ibm baranf auf feinem Relbauge gegen Octav, ber burd bie Schiacht bep Artium 2. Gept. 31. entfcbieben murbe. Die barauf Detas fit nad Megpyten verfolgte, wurde Alexandrien von ibm belagert 30, und, nachdem Antonius fic ente leibt batte, übergeben; worauf aber and Clematra, um nicht ale Gefangene nach Mom geführt ju merben, gleichfalls fic felber todtete.

25. And in Diefer legten Beriode erfcheint Megnoten als ber Gig eines unermeglichen Reiche shums, und eines grengenlofen turus. Gelbft bie Reibe ber elenden fintften feit dem britten Ptoles maer, fcbien feinen Boblftand nicht beruntergebrache Allein wie befremdend Diefes guch m baben. fcheint, fo wird es boch erflärlich, wenn man be benft, daß theils die politischen Revolutionen ger wohnlich nur blog bie Sauptftadt trafen, und im Lande feibit ein faft beftandiger Friede berrichte; theils bag es bas einzige große Sanbelsland mar? und bag fein Sandel nothwendig in gleichem Maage fteigen mußte, als in Rom und im Romifchen Reiche die Ueppigfeit flieg. Wie ftart ber Waches sham des Momifchen Lugus auf Megopten guruck: wirfte.

# 340 Bierter Abfchn. Macedon. Monarcie.

wirfte, zeigt am besten ber Justand besselben als Romische Proving; benn weit gefehlt, daß in biefer Periode ber handel von Alexandrien gefunten mare, nahm er vielmeht außerordentlich zu.

M. Geschichte von Macedonien selber und Griechenland, von dem Tode Alex anders bis auf die Romische Unterjochung. 323-146.

Die Quellen biefer Geschichte bleiben bieselben welche bereits oben S. 294. angeführt find. Bis auf die Schlacht bev Jpsus 301 bleibt Hauptquelle Diodor. Als lein ber Zeitraum von 301—224, wo die Bruchstide von Plodor, einige Biographien von Plutarch, und die uncritischen Nachrichten des Justin saft die einzigen Quellen sind, ist nicht ohne Luden. Seit 224 must Dolydius als Hauptscriftsteller betrachtet werden. Auch da, wo wir sein vollständiges Wert nicht mehr baben, mussen die Bruch finde desselben doch immer zuerst angesehen werden. Ihm geht Livius, so wie andre Schriftsteller der Römischen Geschiche, zur Seite.

Bon ben Reuern Bearbeitern, aufer den oben 6.2. angeführten allgemeinen Berten, noch befonders:

The history of Greece from the accession of Alexander, of Macedon till the final subjection to the Roman power, in eight books, by John Gast D. D. London.

don. 1782. 4. Wenn gleich fein Meifterwert, boch gu wichtig um nicht erwähnt zu werden.

1. Won den bren Samptreichen, welche aus Der Monarchie Alexanders entftanden, mar Da: cedonien felber, sowohl bem Umfange nach (jumal ba auch Thracien babon als eigne Proving bis 286 getrennt blieb), als auch in Rude: ficht auf Boltsmenge und Reichthum ben weitem bas schwächste. Jedoch als bas hauptland ber Monarchie hielt man es bem Range nach fifte bas erfte, von wo aus bas Gange anfänglich, iwenigstens bem Dabmen nach, regiert wurde. 211 Tein bereits feit 311 warb es nach bem Untergang ber Ramilie Alexanders ein vollig abgesondertes Sein außerer Birfungsfreis beforantte Reich. fich feitdem auch großtentheils nur auf Brie: denland, beffen Beschichte baber auch aufs in: nigfte mit ber von Macedonien verwebe bleibt.

Buftand Griechenlands nach bem Tode Aleranbers: Theben lag in Trummern; Corinth hatte Mascedonische Besahung; Sparta war burch die Niederlage
gedemuthigt, die es bep dem versuchten Ausstande gegen
Macedonien unter Agis II. 333—331. von Antipater
erlitten hatte. Dagegen war Athen in Flübenderm Bustande, und wenn auch auf sich selbst beschräuft, doch
noch burch seinen Ruf, und seine Seemacht, der erfte
Staat Griechenlands.

#### 342 Bierter Abidin. Macebon. Monarchie

2. Obgleich bem Antipater ben der erften Bertheilung ber Provinzen Craterus als Civils gouverneur an die Seite gesetzt ward, so behielt er doch die teitung der Angelegenheiten; und der, gleich nach dem Tode Alexanders von den, sür die Wiedereroberung ihrer Frenheit embusiasmirten, 223 Griechen angefangene, Lamische Arieg sehte ihn, nach der so schweren als gläcklichen Beetsting desselben, in den Stand, Griechenland noch viel härtere Fesseln anzulegen, als es dis dahin getragen hatte.

Der Lamifde Arieg (vorbereitet burd bes Wiet von Alexander, das alle griechische Emigrirte, 20000 an ber Babl, und meift im Macebonifden Intereffe, folls ten in ihre Baterftabte juridtebren burfen), wurde ans gefangen burd bie Democratifde Partei in Athen, an ber fic balb auf untrieb bes Demoftbenes und Spe peribes, fait alle Ctaaten bes mittleren und nordlichen Griegenlands, aufer Bocotien, und die mehrften bes Beloponnefes, außer Sparta, Argos, Corinth und bie Achaeer, folugen. Gelbft im Perferfriege war bie Gis nigfeit nicht fo groß gemefen! Dagu tam ein Anführer, wie Leoft bened. - Rieberlage bes Antipater und Ciufdilefung in Lamia; bey beffen Belagerung aber Leoftbenes bieibt, 323. Obgleich auch Leonnatus, bet in der hoffnung, burch bie heprath mit der Cleopatra ben Thron ju befteigen, ju Solfe tam, gefdlagen marb und blieb 322, unterlagen die Griechen boch ber Dacht, Die Craterus and Affen bem Antipater an Bulfe fabrte. Und als es vollends bem Antipater gludte, bas Bundnis ju trennen, und mit jedem einzelnen zu negotiiren. tounte er vollig Gefehe verforeiben. Die meiften Stebte etbiéle

# IH. Per. III. Blacebon, u. Griechenland. 343

ethielten Macedonische Befahungen; und Athen tounte anfer dieser seinen Frieden, den Phocion und Demabes vermittelten, unr durch eine Beräuderung seiner Berfassung, sindem die ärmern Bürger von der Abeilnahme an her Regierung ausgeschlossen, und weist nach Ahracien verpflaut wurden), und die verstyrechene Auslieserung des Demastdenes und Dypestides, erfausen; wogegen Phucion an die Spige des Staats kam. — Die Actoler, die zuledt detriegt wurden, erbielten einen bestern Frieden, als sie hossen, dusten, weil Antipater und Eraterus gegen den Perdictas nach Alsen eilten.

3. Der Saf, ber fich bereits ben Alexans Ders Lebzeiten zwifchen Mutipater und ber Olympias, weil er fie nicht wollte berrichen laffen entfponnen batte, batte die legtere bewogen, fc nach Epirus jurndjugieben; ba befonders ber Gins fing ber jungen Konigin Eurybice (G. oben S. 283.) fie noch mehr erbitterte. Da Antipater fure nach feinem Buge gegen Berbiccas, auf bem fein Gebulfe Craterus umgefommen, und er felber 31m Regenten war ernannt morben, farb, und 320 mit Uebergebung feines Gobns Caffanber, feinen Freund den alten Polyfpercon gu feinem Dache folger- als Regenten und Obervormund ernannte. fo entspann fic baraus eine Reihe von Streitigs 220 Peiten zwifchen biefen benben, in welche auch ju ihrem Unglud Die Konigliche Familie verflochten wurde, und bie, inbem fie mit bem Untergange

9 4

#### 344 Bierter Abftin, Mucchen. Monatchit.

Derfelben endigte, Caffander Die Herrschaft Maces boniens verschaffte.

Entweidung bes Caffanber au Antigonus 319, nach: . bem er fomobl in Macedonien und Griechenland fich eine Partet bu maden gefuct, (befonbers ba et einen feinet Freunde Micanor als Befehlehaber nad Athen brachte); als ben Antigonus und Ptolemaus in fein Intereffe ge-Jogen batte. - Daafregeln bes Polpfpercon, fic ihm su wiberfeben, indem er theils bie Dlumpias ans Eptrus gweudrief, (bie es aber ohne Armee noch nicht wagte, ju fommen); theils ben Enmenes jum Befeblebaber ber R. Eruppen in Affen ernannte, (6. oben 6. 286.) theile bir griedifden Staaten burd bie Burud. Biebung ber Macebonifchen' Befagungen, und Beraubernug ber bem Untipater ergebenen Regenten, ju gewinnen fucte. Diefe fafen aber in ben mehrften Stabten mi feft, als daß fie fic hatten vertreiben laffen; und felbft ber Bug, ben er beshalb 318 nach bem Beloponnes un= ternahm, batte nur halben Erfolg. - In eben bem Jabre eine doppelte Revolution in Athen, mobin Bolvfpercon feinen Cobn Alexander gefchiet batte. bem Borgeben nach ben Dicanor ju vertreiben, in ber That aber fic ber fo wichtigen Ctabt ju bemachtigen. bepbe fich ju einem Bwede ju vereinigen fdienen, fo entstand in det Gtabt querft ein Aufstand ber bemacratifden Partei, burd ben bie bisberigen Regenten von ber Partei bes Antipater, an beren Spipe Phocion fand, gefturgt wurben, und letteret ben Giffbeder trinten mußte; wher balb machter bemachtigte fich wieber Caffanber ber Stadt; folof alle, bie meniger als 10 Minen batten, von ber Staateverwaltung aus; und febre an die Spige berfelben ben Demetrius Phales rend, ber fie 318-307 mit vieler Lingbeit vermaltete. - Aury baranf Rudtebr ber Dlympias, Die aus Epirus mit einer Armee lam, und be and die Macebank

#### IH. Per. Ml. Macebon. u. Briechenfand. 3.

bonischen Tampen von Philipp und Entydice gu ihr übergiengen, sowohl an diesen, als an den Brüdern des Cassander ihre Rache stillte, die sie hinrichten ließ. 317. Allein Cassander, der im Peloponnes sich verstärft batte, zog gegen sie, und belagerte sie in Podna, mo sie, nachdem ihre Hossung, durch Polosperchon, oder Acacides von Epirus, die bepde von ihren Truppen verslassen wurden, entsest zu werden geschicht ward, sich ergeben mußte, 316, woraus Cassander, nachdem er sie von dem Mucedonischen Bolle batte verurtheilen lassen, sie hinrichten ließ.

4. Caffander, jest Berr, und zulest feit 302. Konig von Macedonien, befestigte biefe Berrichaft burch die Beprath mit der Theffalo: mice, der Salbichwester Alexanders, und suchte angleich feine Unteritat in Griechenland moglichft . ju verftarten. 3mar bielten fich noch Polnspers don und fein Gobn Alexander im Belovonnes: :bie Staaten außerhalb besfelben aber maren, au: Ber Metolien, entweder alle Berbundete von Caffanber, ober hatten auch Dacebonifche Befagun: Als nach bem vereitelten Bunbnif gegen ben Antigonus, an bem auch Caffander Antheil 314 . batte, Der allgemeine Friede unter den Bedingun: 318 gen ju Gtanbe fam, bag bie geiechischen Stadte 'fren fenn, und der junge Merander, fobald er , mundig mare, auf ben Macebonischen Thron et: boben werben follte, entledigte Caffanber fich fei: ner und feiner Mutter Morane durch ihre Ermors duna.

#### 346 Bierter Abidn. Macebon. Monarchie.

bung, mußte aber bafur auch einen Angriff von Polnsperchon ausbaleen, ber ben Unwillen ber Macedonier nußte, ben einzigen noch übrigen uns achten Gobn Alexanders, Bercules, jurudjus bringen. Caffander half fic bagegen nur burch ein neues Berbrechen, indem er ben Polysperchon. burch bas Berfprechen ber Mitregentschaft zu ber Ermorbung bes jungen hercules bewog; ber jes doch, da er sich des ihm versprochenen Peloponnes fes nicht bemachtigen tonnte, wenig Ginflug erhale ten ju baben fcheint. Gleichwohl behielt Caffan: ber einen gefährlichen Gegner am Antigonus und feinen Gobn, und wenn er ben dem erfien 303 Einfall bes Demetrius in Griechenland burch ben gleich barauf anogebrochenen Rrieg mit Drolemaus sor fren tam, fo war bie Gefahr ben bem zwenten 302 Ginfall besto bringenber, wo ibn aber auch bie Burndberufung besfelben von feinem Bater megen bes neugefchloffenen Bunbniffes befrepte, (G. oben G. 292. ).

> Antigonus erklart fic laut gegen Caffander nach felsner Jurudkunft aus Oberafien, 314, schieft feinen Feldsherrn Aristodem nach dem Poloponuss, und verkindet
> fich mit Volvsperchon und seinem Saku Alexander, wieswohl es Caffandern gludt, diesen lehten durch die Berssprechung des Commandos im Peloponuss für sich zur
> gewinnen. Er ward zwar kurz daranf erwordet, allem
> feine Gemahlin Eratesinolis commandinto nach ihm mit männlichem Ruth, Unterdes betriegt Casfander die

#### III. Per. III. Maceboit. u. Griechenland. 347

Metolier, meil fie auf Untiernus Geite waten 313; ater wie Untigonne 312 feinen gelbheren Dtolemans mit einer glotte und Sandarmee nach Griedenland foids - ' te, verfobr er bort feine, Uebermacht. In bem Frieben 311 ward die Frepheit aller griechischen Stabte bedung gen; aber gerade biefes war ber Borwand ju mechfelfeis tigen fortbanernben Befebbungen; und als Caffanber ben fungen Ronia mit feiner Mutter ermorbete, verurfacte Dies ben Berfuc bes Bolpfpercon, ibn burd ben jungen Bereules ju verbrangen 310, beffen er fic auf Die oben beforiebene Beife entlebigte, 309. - Bie baranf Caffander feine Dacht wieber in Griechenland meh ter verbreitete, warb Demetrins Poliorcetes, um bem Ptolemans von Megypten zuvorzufommen, von feinem Bater nad Griedenland gefdidt, jur Musfahrung bes Decrets ber Befrennng ber Grieden, 308, welches bie Bieberherftellung ber Democratie, und bie Bertreibung bes Demetrius Phalereus, in Atben gut Roige Batte. - Bon bem meitern Angriff bes Demetrius fam Caffanber burd ben ansgebrochenen Aries mit Ptolemans frey, (6. oben 6.290) und hatte Mufe, feine Dacht in Griechenland wieber ju verftarten, bis 302 Demetrine jum zweptenmal fam, und als Oberfeldbers des befrepten Griechenlands bis an Die Grenze von Macedonien vordrang, worauf er von feis nem Bater nach Affen gerufen marb, und in ber Schlacht ben Irfus 301 feine bortigen Lanber verlobt. Doch blieben ibm, obgleich ibm Athen feine Safen verfolof, feine Befigungen im Peloponnes, die er noch gu ermeitern facte, und von mo and er auch fich 297 wieder in ben Beffe feines gefiebten Athens febte, und ibm feinen Unbant verzieb, nachdem er von bort ben Ufurpateur Ladares verbrangt hatte.

5. Caffander aberlebte die Sicherstellung sein mes Throns durch bie Schlacht ben Ipsus nur dren

# 348 Bierter Abfcht: Muschen. Monockhis.

den Jahre; und hinterfief fein Mareddnien als 298 Erbreich feinen bren Gohnen, von benen indeß der gliefte Philipp fur; nach ihm ftarb.

- 6. Jehoch auch die zwen übrigen Antipater und Alexander stürzten sich bald selbst. Da Antipater seine eigne Mutter, Thessalonice, err mordete, weil sie den Alexander begünstigte, muste er flüchten, und suchte Hulfe ben seinem Schwiesgervater, instmachus von Thracien; wo er jedoch auch bald umkam. Weil indessen Alexander auch auswärtiger Husse bedürftig zu sehn glaubte, wandte er sich an den König Pyrrhus von Episons, umb an den Demetrius Poliorcetes, (die bende nur kamen, um sich bezahlt zu maschen); ward aber von dem letztern nach wechselzigen Nachstellungen ermordet, und der Stamm
- 7. Die Armee ruft Demetrius zum König von Macedonien aus, mit dem daher das Haus des Antigonus auf den Macedonischen Thron kommt, den es auch zulest, wiewohl erst nach manchem Wechsel, behauptet hat. Seine ziährige Regierung, in der ein Project das andere vers drängte, war eine beständige Reihe von Kriegen, und weil er nie das Glück ertragen ternen konnte, stärzte ihn endlich sein Uebermuth.

Das Reich bes Bemetring boftant aus Maerbenien, Theffalien, und dem großten Theil bes Peloponnes, and mat er herr von Megara und Athen. - Doppelte Gins nabme bes von Caffanber wiederersberten Ebebens, 293 und 291; und, vergeblicher Berfuch auf Ehracien 292. Sein Aries mit Porrons 290, in bem man einen meuen Mlerander gin erbliden glaubte, machte bie Macebanier ihm fcon abgeneigt; allein fein großes Droject inr Bic. dereroberung des verlohrnen Afians, machte, ( haf feine Feinde ibm guvortamen; und ber Saf, finer Unterthanen zwang ibn, beimlich nech bem Beloponnes gu feinem Cobn Antigonus gu entflichen, 287. Gein Unglad bewog Athen, fic auch ber Macebouliden Befabung ju entlebigen, und burd bie Wubl von Arthons ten feine alte Verfaffung wieberberguftellen; und sbgleich Demetrins die Stadt belagerte, Hef er fic boch. burd Erates jum Rachgeben bereden. Da er aber auch fo noch feine Projecte in Affen ansführen molte, mintte er fic Geleucus, feinem Cowiegervater, ergeben, 286. ber ihm bis an feinen Eob 284 bas Gnabenbrob gab.

8. Auf ben erledigten Thron machten sowohl Porrhus von Spirus, als insimachus von Thracien Anspruche; aber obgleich Porrhus, mit Abtretung ber Halfte, zuerst zum König ausgerufen wurde, so konnte er sich als Fremder boch 287 nicht langer als bis 286 behaupten, da er von insimachus verdrängt wurde.

Die Ronige von Epirus aus dem Stamm der Meaciden waren eigentlich Fürsten der Molosser. S. oben S. 189. herren von gang Epirus und bistorisch wichtig wurden sie erft nach den Zeiten des Peloponnessischen Arieges. Seifdem regierten Alcetas I. um 384 (der im 16ten Gliede Nachtomme des Porrhus, des

# 350 Bierter Abschn. Maccoon. Monarchie

Cohns von Moiff, feyn wollte); Reoprolemus, Beter ber Olympias, (durch beren heprath mit Philipp 358 bie Abnige pon Epirus in Die genauere Berbindung mit Macebonien famen), † 352. Arpmbas, beffen Bruber, f 342. Alexander I., Cobn bes Resptoles. mus, and Comager Alexanders b. G. wollte Groberen in Beften werben, wie biefer in Often, Dieb aber in Lucavien, 332. Meacibes, Cobn bes Arpmbas † 312. Porthue II, fein Cobn, ber Wier feiner Beit, und fait mebe Abentheurer als Abnig. Er blieb nach boftang bigen Ariegen in Macebonien, Griedenland, Italien und Sicilien, anicht ben ber Cianabme von Argos 272. 3bm folgte fein Cobu Alexander II. mit beffen Rade folger Operbus III. 219 ber Manuchamm ausgieng? und wiewohl guerft feine Rochter Deldamia folgte, fo führten bod bie Epiroten balb barauf eine bemogratiiche Rogierung ein, bis fie 146 mit Macebonien und bem forigen Griedenland unter Rom tamen.

9. Durch insimachus Thronbesteigung tam gwar Thracien, und auch auf eine Zeit Vorher: affen, zu dem Macedonischen Reiche; aber alter as Haß und Familienverhaltniffe verstochten bald nacht her, insimachus in einen Krieg mit Seleucus Nie cator, in dem er in der Schlacht bep Eurupedion Ebron und teben verlohr.

Hinrichtung des altesten Sohns des Lpfimachus, des tapfern Mgathocles, auf Ansisten feiner Stiefmutter Arfinoe; worauf sowohl deffen Wittwe Lyfandra, und ihr Bruder, der schon aus Acoppten durch seine Stiefmutter Berenice verdrängte, Ptolemaus Cenaunus, als auch seine mächtige, jeht verfolgte, Partel sich zu Geleucus füchtete, und ihn zum Aries aufreihten.

# III. Per. III. Macedon. u. Griechenland. 334

10. Go fchien alfo, da ber Sieger Selem eus, als herr von Aften, fich fest auch jum Ro-. nig von Dacebonien ausrufen ließ, dieß tand wirtlich wieder Sauptland ber gangen Monarchie werben ju follen; als Seleucus turg nach feinem Hebergange nach Europa burch bie meuchelmorberie fche Sand bes Prolemans Cerannus fiel, ber 281 durch die Schafe bes Ermordeten, und die noch Abrigen Truppen bes infimachus, ben Thron fich verfchafte; und burch eine neue Treulofigfeit fic an feiner Salbichmefter Arfinoë rachte; aber indem er fich eben vollig ficher glaubte, burch ben Einfall ber Ballier in Macebonien Thron 279 und leben verlobr.

in h Der Ginfall ber Gaffier, ber Macebonien nicht aur, fonbern auch Griedenland ganglich zu verwuften brobte, - gefdab in drep wiederholten Bugen. Der erfte, unter. Cambaules, (matriceinlich 280) gleng nur bis Ebracien, weil er nicht ftart genng war. Der zwepte in Drey Sanfen, gegen Ebracien unter Ceretrins, gegen Paconien nuter Brennus und Meichorins, unb segen Macebonien und Illprien unter Belgins, 279. Durch ben' letten warb Ptolemans gefolagen und bifeb. Man ernannte in Macebonien barauf guerft ben Meleager, und barauf Antipater, bie aber wegen ibe rer Unfabigteit fonell wieder abgefest wurden, gu Ronigen, woranf ein ebler Macebonier Coftbenes bad Commando erhielt, und fur biefmal Macebonien befrente. Allein 278 erfolgte ber Sanptfinrm, gentlich zwar gegen Griechenland, in bem aber boch Coffenes gefchlagen warb und blieb. Dogleich bie Gries

#### 352 Bierter Abschn. Macebon. Monarchie.

- den vereint alle ibre Rrafte anfboten, fo gladte es bem Brennus und Aciderius auf gmen Gelten in Griedenland einzubringen, und bie Delphi, bem Biel ibres Buges, ju tommen, wo fie aber fic gurudtieben mußten, und burd Mangel, Salte und bas Cowerdy großentheils aufgerieben wurden. Doch fette fich ein Cheil von ihnen innerhalb Ehracien, bas badurch für Macebonien großentheils verloren gleng; und ein anbrer; die Borben der Tectofagen. Tolifiobier und Trocmer, giengen nach Borberaffen uber, mo fie in ber von ibnen genannten Landichaft Galatten ihre Bobnfibe fanben und behielten (G. oben 3. 299.). Denn gleich abrigens die Bectofager aus dem innerften Gallien ges fommen waren, fo geigt boch die Urt ber Angriffe, ball Die Sauptmaffen aus benachbarten Bolfern beftanben; und wirtlich waren bamale bie Lander von ber Donas bis jum Mittelmeer und dem Adriatifden Deer fage ganglich von Galliern befeht. - Dagegen tonnte bas perbanbete Griedenland, (aufer dem Beloponned), ihnen fanm: 20000 Mann entgegenfiellen, ob es gleich feine dukerften Kräfte aufbot!

ren Macedoniens schwang sich jest Intigonus von Gonni, (Sohn des Demetries) indem er seinen Mitbewerber Antiochus I. Soter durch einen Wergleich und eine Henrath absand. Allein so glücklich er sich auch gegen die aufs neue vorztringenden Gallier behauptete, so ward er boch verdrängt, der jum zwentenmal zum König von Wacedonien ausgerusen ward. Wie aber Porrhus auch

114: Per: W. Macebon. u.: Gelächenland. 353

auch ben Beloponnes erobern, und nach einem wetr geblichen Augriff auf bas helbenmuthig-verebeidigte Sparta fich Argos bemachtigen wollte, tam et 272 ben ber Einnahme um.

Es unffallend und biese häusigen Wechsel schien, so ertlaren sie sich doch leicht aus det dumaligen Are bert Are Rriegswestus. Alles hieng von den Armeen ab; und diese bestanden aus Soldnern, die morgen dereit was ren, gegen den zu fechten, den sie heure vertheibigten, sohald sie in seinem Gegner einen muthigern oder glacklichen Ansührer zu sinden dosten. Die Nacedonische Phalanx besonders hieng soon seit dem Abe Alexabers nicht mehr von idren Ansührern, sondern diese won ihr ab. Die Berarmung der Ander durch die Ariege machte, daß das Ariegsdandwert fast das einzige einträge ische blieb; und Niemand trieb dies seht eifriger als die Gallier, die jedem, der sie bezahlen wollte, zu Dienst standen.

Tatigonus Connatas wieder zum Macedonie schen Thron, den Er, (jedoch erst nach einem beftigen Kampfe mit Alexander, dem Sohn und Nachfolger des Oprrhus), so wie seine Nach, 268 kommen, von nun an ununterbrochen behauptete. Sokald sie aber vor fremden Nivalen sicher was ren, ward auch Griechenland wieder das Ziel der Macedonischen Politik, und die Einnahme Corimbs schien die Abhängigkeit desselben zu 23x stehen. Allein durch die Errichtung des Aetolie

# 834. Bietter Abschm. Macetitt. Monatchie

fchen, und des noch viel wichtigern Achtischen Bundes, ward hier den Genind zu ganz neuen Berbalmiffen gelegt, die felbst für die allgemeine Weltzgeschichte hochst wichtig werden. Auf so viele Sturme sollte für Griechenland doch noch eine Schane Abendrbthe splgen!

Die alte Berbinbung ber 12 Moacliden Stabte (C. sben 6. 183.) banerte bis auf ben Tob Alexanders, gerfiel aber in ben nachfolgenben unrubigen Beiten, bejonbere feitbem nach ber Schlacht ben 3pfus 301 Dem etrius, und fein Sohn Untigonus, ben Belopennes aum Sauptfige ihrer Dacht machten. Ginige biefer Stabte wurden nun von ihnen befest, in andern warfen fic Eprannen auf, die fie gewöhnlich begunfigten. Allein 281 festen fich 4 berfelben in Frepheit, indem fie ben ale ten Bund ernenerten; benen 5 Jahre nachher, ald Am tigonus nach Occupirung bes Macebonischen Throns, anbermarts beschäftigt war, bie anbern allmablig folaten. Aber machtig ward biefer Bund erft feitbem Rrambe barn traten. Dief gefcat guerft mit Gicon, ach burd feinen Befreper Aratus, ber nun Geele bes Banbriffes wird, und 243 auch bas fefte Corinth nad Bertreibung ber Macedonifden Befabung, und Degare bazu bringt. Ceitdem verftarfte fic ber Bund allmabfia burd Beptritt mehrerer griedifden Staaten, unter ans bern Atben 229; erregte aber auch baburd bie Giferfuct ber übrigen, und warb, wie er jest in bie Sanbel ber arbiern Dachte verftochten wurde, fubem Gratus, mehr Staatsmann als Telbbett, und ju wenig felbfiftan= big, fich gleich anfangs an Dtolemans II. aufchies, nur an oft ein Ball in ben Sanben son biefen. Saupteinrichtungen beefelben maren: 1. Billige pulitifice Gleichbeit aller verbundeten Stadte, (weburch er fic von allen frabern goberationen Griedenlands wefemes

## III. Per. III. Macedon, u. Griechenland. 35\$

Bid unterfoleb). 2. Bollige Bepbehaftung ber inn ern Werfaffung jeber, Stabt; bagegen 3. swep jabrliche Berg fammlungen ber Abgeordneten aller Ctabte ju Megium, nadmals Corinth, jur Abthung aller gemeinfcaftliden, bofonbere auswartigen Arigelegenheiten, auf ber fomobb der Strateg, (jugleich Relbherr und Sonnt ber Union), als die 10 Deminrgi, ober boofen Dagiftrate, gewählt wurden. - Doch was mehr als Alles diefen achten Greebeitebund bob, war, bas er an Argtus bis 213, Philopoemen dis 183, und Epcortas dis um. 170 Manner batte, die ibm einen Geift einzubauchen und gufammengubalten mußten; bis die Romifche Politik ton fomachte und fturgte.

D. Breitenbauch Geschichte ber Achder und ihres Bunbes. 1782.

Der Actolifde Bund war um 284 burd bie Bebraft Buthen ber Meredonifcen Rbuige entftanden. Die Artolet batten gleichfalls eine jabrliche Berfammfung, Da # getolfum, ju Thermus, wo ein Strateg boelett gewählt murben; bie ihren Staatsrath bilde Ten. Anberdem batten fie ihren Goreibet ypunursuch and Auffeber; Epopos, beren eigentliche Bestimmung aber , gweifetbaft ift. 3hr Bund vergrößerte fich uber nicht wie ber Addifche, weil unr bloß Metoler bagn geborten. Se raber die Ration bep ihrer Seerduberen blieb, besto ofs : fer war fie bas Wertzeng ber auswärtigen, befonbers . ber Wimifchen, Politif.

114. Mach bem Tobe bes Lojabrigen Antias sens, ber in feinen letten Jahren auf alle Weife, besonbers burch eine Werbindung mis ben Met or Seen, ben Achaern entgegengearbeitet hatte, folgte com fein Cobn Demetrius II. Die Actoler, die aber jest von ben Achaern uns

### 356 Bierter Abschn. Macedon, Monachie.

eerstäßt wurden; und suchte besonders durch Bes gunstigung der Tyrannen in den einzelnen Stadten die Vergrößerung der Achaer zu verhindern. Sein me übrige Regierung bildet aber fast eine tucke in der Geschichte.

Die gewöhnliche Erzählung, daß er Eprene und Lybien erobert habe, ist eine Nahmenverwechselung mit feinem Opeim Demarrius, Sohn bes Poliorcetes von der Vtolemais, den plutarch König von Eprene nennt. Die Geschichte von Eprene zwischen 258—142 liegt so gut wie völlig im Duntein. cf. Prolog. Trogi l. XXVI. ad calcem Justini.

lipp ward seines Bruders Sohn Antigonus II. Doson auf den Thron erhoben. Die Angelegen: heiten Griechenlands, wo durch eine sehr merkwarz dige Staatsperanderung in Sparta (aus Plutarchs Agis und Cleomenes uns genauer ber kannt,) die Achaer einen gefährlichen Feind erz halten hatten, beschäftigten auch ihn am meisten, (wenn gleich die Unternehmungen der Römer in Illyrieu seit 230 seiner Ausmerksamkeit mehr werth gewesen waren;) und die Verhältnisse anderen sich hier so, daß die Macedonier aus Gegnern der Achaer ihre Verbündeten wurden.

Schilberung bes bamaligen Buftandes von Sparta, wo die alte Berfaffung ber Form nach noch fortbenerte; aber feit ber Andrianderung frember Lander, und bes fonbers feit ber Erlaubnif ber Berduferung ber Grund.

# III. Per. III. Macebon. u. Griechenland. 357

Rade burd Cpitabens, bie grifte Ungleichbeit bes Bermogens entftanden war. Die Bieberberftellund ber Epcurgifden Verfaffung batte baber ben boppelten 3bed: thefle burd ein neues Afgrarifbes Gefes und Etlaffung ber Coulden bie Armen gn. begunftigen; theils burd bie Bredung ber Dacht ber Ephoren Die Gewalt ber Ronige ju vermebten. - Erfter Berfud. sur Reform 244 burch ben Ronig Mule II, ber aber aufangs nur baib gludte, und gulebt burd ben andern Sonig Leonidas ganglich vereitelt mard, und mit bem Untergange bes Mgis und feiner gamilie 241 endigte. : Als wer auf Leonibas' 236 beffen Coon Cleomenes feigte, ber bie Plane bes Atains, Sparta jum Bentritt gum Uchaifden Bunde ju nothigen, fiegreich Bereftette 227, fturate Diefer burch eine gewaltsame Revoby Intion 226 die Ephoren', und fubrte die Entwurfe des "Mais. aus; inhem er gugleich die Spartaner burd Mufnahme einer Babl von den Perioecis verftartte; und bie Lpeurgifde Betfaffung and im Pribatleben wiederber: i .- Relte: aber and gleich barbuf, weil auch in einer flei-... nen Republif eine, Revolution ohne einen auswärtigen Rrieg nicht befestigt werden tann, bereits 224 bie Achder angriff, welche, ba fle gefchlagen wurden, burd Aratus te Wen Antigonus Gulfe fichten, und auch erbielten; morenf Cleomenes in ber. Colect ber Gellafia 222. ber Mebermacht erlag, und nur mit Dube nach Megypten fluchtete; Sparta aber bie gortbauer, feiner Unabbangigteit von Untigonus als ein Gefdent annehmen a muste. Go vertuglidte biefer Berfuch einzeiner groften . . . Meniden bep einem ichon ausgearteten Bolle. Eparte gerieth burd bie Streitigfeiten ber Ephoren mit ben Ronigen Lyonry und feinem Rachfolger Dachanibas Bald in eine Anurchie, die bamit endigte, baf 207 fic ein gewiffer Nabis ber Alleinherrichaft bemach: tiate, und die bieberige Berfaffung fturgte. Ber Gefoffite igrafer Devolutionen ftubiren will, made mit bie: 83

# 358 Bierter Miffin. Mecebou. Mongrifie.

Diefer ! Leinen, ben Anfang; man, geht vielleicht, von Lebner mehr belehrt weg!

Ar. Philipp II. ber Sohn bes Demerrius. 179 Mis Jungling von 16 Jahren bestieg er ben Thron. ausgeruftet mit vielen Gigenschaften, Die einen großen- Fürften bilden tonnen, und unter glatflis den Umftanben! Macebonien batte fic burch einen langen innern Frieden erhole; und bas Sauptziel feiner Politit, ber Principat von Grie chenland, ichien durch die Berbindung bes Antigo: nus mit ben Achdern und ben Sieg ben Gelafia fo gut wie erreicht ju fenn. 'Allein Philipps Beitalter fallt in Die furchtbare Bergebferung Roms; und je mehr und je fruher er biefer entges genftrebte, um befte tiefer wurde er in biefe gang neue Reibe von Berbaltniffen verflochten, Die fein übriges Leben ibm verbitterten; und julett, feit bem bas Unglack ibn immer mehr jeun Defnoten gemacht batte, vor Rummer in bie Grube Rarften.

16. Die ersten g Jahre Philipps murben is durch feine Theilnahme an dem Ariege der Achder gegen die Aetoler oder den sogenannten Bundes: genoffentrieg ausgefüllt, worin Philipp, uns geachtet der Bevehiberen seines Ministers Apellas und seiner Anhanger, die Bedingungen des Friesdens worschreiben konnte, nach dem jeder im Bes

Illeider ... IR. Micebon. n. Griechentanb. 539

Maihrichten aus Jealien follte, das er harte. Bis Mathrichten aus Jealien von Hannibats Siege anf Phalpmen gaben mir Urfache jur Beschleunigung des Friedens, weil Philipp auf Anrachen des von den Remerrins von Pharus, der bald Alles ben ihm gale, jeht größere Einfrufe faßte.

3.3 Arfage bes Bunbesgenoffentriegs weren bir Banberepen bar Meinlen gegen bie Deffeniet, beren ficht Die Achter gunahmen, 221. Die Fehler bes Aratus bieden, bas men fic an Bhilipp manbte 230, beffen Bortidritte aber burd bie Rante bet Baction bes Appliet. Die ben Wret fturgen mollte, lange gehindert wurden. Die Acarnanier, Epirgten und Meffenier, nebft Geerbilais Tas von Anprien, (ber aber balb fein Feind murbe), maten auf ben Geiten Whilipps und ber Moder, Magesen Die Metgler unter ihrem Belbberrn Ccopas an ben Spartanegn und Eliern Berbunbete fanden. - Die wiche rigfte Tolag biefes Arfegs fur Macedonien war, baf es. Wieder aufieng and eine Seemadt gu werben. - Um ehen bie Beit ein au fich fleiner Rries swifden ben Ban-Beferepublifen Bpagna und Rhobus, (auf beffen Beite Drufigs I, von Bithpujen war), ber aber ale Sandelefries, ba er über bie von ben Byjantigern Angelegten Bolle gutftanb, in biefem Bettolter einzig in feinet urt ift. 222. Die bamale jur Gee fo machtigen Mhobier smangen ibre Gegner jum Radgeben.

2 27. Die Anterhandlungen, in welche Philipp und Hunnibul erat, hatten julicht ein Bandniß jur 214 Beige, nach bem man fich wechfelfeltige Hulfe gur Wereifgung von Rom verfürach. Boch Rom wufte

## 360 Bierter-Alfign.: Manchan. Ammendie. !!

Philipp so viele Feinde an den Gernzen, seinen eige pan Reichs auf den hals zu besten zund seine Uler her macht zur See so geschiekt zu benuhen, das die Ausführung jenes Plans so lange verhindere wurd da, bis man ihn inz Griechenland apgreifen konntes mo der gebieterische Lon, den er jest gegen seines Werbundeten anzunehmen ansieng, da er im Gentall seiner Ueberpugcht in eine gehletze Sphane tres ken wollte, ihm viele Keinde machte.

Unfang ber Beindfeligfeiten Roms gegen Philipp gleich nad Rundwerdung bes Bundniffes mit Bannibal, burd Doftirung eines mit Eruppen befehten Gefdwabere an ben Ruften von Migcebonjen, bas ibn felbft bep Apollonia foldgt 214. - Bunbnif Roms mit ben Metoliern, mogu auch Sparta, Elfs, bie Ronige Attalus von Dergamus, und Geerbifaibas und Plenratus' von 30pribu gezogen murben, 311. Dagegen blieben bie Mchet, benen Philopoemen ben Berluft bes gratus burd Shilipp 213 mebr ale erfeste, fo wie bie Mcarnamier und Bbeotier, auf Philippe Geite. - Allenthalben aunes griffen, jog fic bod Philipp gludlich aus ber Berlegenbeit, und notbigte guerft die von Rom und Attalus ver-Taffenen Actoler gu einem Separatfrieben, welcher aud Inry barauf von Rom, weil beffen' Convenieng es fur jest erforderte, in einen allgemeinen Frieden, mis Inbegriff ber bepberfeirigen Bunbesgenoffen, vermanbelt murbe 204:

18. Neuer Krieg Philipps mis Aceclus
103 myb ben Rhobiern, meist in Siem Afen 9602
100 führt, und unpolicische Verhindung mis Anciec;
100 UL jum Angriff gegen Aegypten. Keine:
100 man

man er Millen verdynken, wenn er die Schilbe trag er der Romer zu entwaffnen suchte? Alleid Rom ließ ihm nicht Zeit dazu; und er mußte ben Chies die unangenehme Erfahrung machen, daß 202 feine Seemacht nicht mal der der Ahodier ges wechfen fep.

19. Der Krieg mit Rom fturgte auf eine bie mal die Macedoniffic Macht von ihrer Sobie berg 197 unter, und veranderte, ba er aberhaupt ben Gemb gu ber Berefthaft ber Romer im Dien lente, faft ulle bottigen Berbaltniffe. Die gibet eiften Jabre bes Rrieges zeigeen inbeg jur Geninge, " saß bloge Bewalt ben Datebonifchen Thebn nicht leicht fturgen tonne. Allein als T. 198 Drinfide Flaminius auftrat, und, indem er Bie Bliechen burch bas Bauberwort Frenheit Se raufchte; Philipp feiner Bunbesgenoffen beraubte, entfcbied bie Golacht ben Ennoscephalae 192 Mies. Die Bedingungen bes Friedens maren: 1. Sammeliche griechische Staaten in Europa und' 21fen find unabhangig, und Philipp giebt feine Befagungen: barant gurthet. 2. Et Refert feine gange Flotte aus, und barf nicht mehr als 200 Bewaffnete balten. 3. Er barf obne Bor: wiffen Noms feinen Krieg außerhalb Macebonien führen. 4. Er jahlt 1000 Talente terminweise, unb

262 Mierter Abfin. Mierbin. Monnießic.

und giebe feinen jüngern's Boffe Dentetribe 488. Geifel.

Berbinbete ber Romer in Diefem Rtiege waren: Die Metalerziglig Acheninufge, Manbier, Me Ginter ber Athamaner, Darbauer, und von Arraum und Berbinbete bes Philipp waren aufangs die Acher; welche aber glaminius für die Romer ju geminnell wifter, B. unten in ber Abmifden Geschichte.

29. Durch die bald auf den Frieden falgende Tes Erklarung der Frenheit Griechen lande ben den Rhimischen Spielen durch Planisties ward der Principat von Gniechenland eigeneich von Macedonien auf Rom dentrogen, so fant, end die Griechen über ihre Frenheit jubelten; und Geisch dische Geschichte wird jeht, eben so wie Macedor nische, in die Romische versiochten. Es ward jehr Grundsaf in Rom, die Sweitigkeiten unt fallenden Griechischen Staaten zu nahren, um hasenbers die Achder nicht zu machtig werden zu fallsen; und da bald in jedem derfelben eine Ramische und Antirdnische Parzei sich bildete, so haue Rom daben ein leichtes Spiel.

Schon Flandiging forgte boffer, has bie Midden an Moo bis einen Gegner behielten, ob er ibn vor feinem Abgange nach Italien 194 gleich betrlegen mußte. — Schon 192 Arieg zwiichen Rabis und ben Achtern, ber finch feiner Ermorbung burch bie, Achter 1912 ben Bertifte Spartas gum Achtischen Bunbe zur Folge batte. — Aberum eben bie Belt mußte Griechenland schon wieder ber

#### III. Pop. III. Werediffe. it. Gefelhentund. 363

fich baselhst feltsehre, und viese Bolterschaften, besendung fich baselhst feltsehre, und viese Bolterschaften, besendung aber die, gegen Rom langst erditreten, Aetoler fich mit ihm werbenden; die sedoch, da Andochis auf Geleschenfund vertrieben ward 191, Komer dofür hüfen moht ten, und nur nach langem vergeblichem Fleden einen haus den Frieden von Rom erhielten. 189.

:31, Babrent bes Rriegs ber Domer Ansinchus bunfte Philipp, ale einer ber vielem Bundesgenoffen Roms, auf Roften feiner Racht baren, ber Atamaner, Thracier und Theffalier, fic empat vergebfeng, um ibn ben guter taune gu er: Salgen, Allein feit bem Ende Diefes Arieges fibito 190 er den Drud Moms zu febr, als bag Rache niche fein einziger Giebante, und Bieberberftellung feiner Rache fein einiges Streben gewesen mare. bad foon bie gemeiffame . Met, wie er bas err fchipfte Mocehonten (fo racht fich bie Groberungel fucht auch an den Siegern!) burch Berfegung bee Einwohner ganger Gtabte und Landschaften pie bee pollern fucte in tob bie Bebruckungen mander "-Machbarn, die baben unausbleiblich maren, entres: topider Singen bie Menge ; und welcher Aliger negen Philipp fandiffe nicht in Stom Bebbe? Mur fein jungerer Cobn Demetrius, ber-Bleo Line Rome : Lund wahnschiele fier pem Mache felger Softigent . ). Siele bas Schieffal Maceboniens Boch alif. Allein als er von feiner Gesandeldaft dabin

#### 364 Bierter Abfifn. Macedon. Monarchie.

183 daßin jurudkam, artete die Sifersücht des altern unachten Bruders Perseus in einen Groll aus, der nur mit dem Tade des jungern gestillt werden komnte. Es war noch nicht das harteste Schicksal Philipps, daß er als Vater zwischen seinen Sohr nen richten mußte. Nach der hinrichtung seines was Wunder, daß er ihm bald darauf vor Lunis was Wunder, daß er ihm bald darauf vor Lunis

acheete Rom auch gegen die Achaer, gegen bie man bereits seit der Beendigung bes Kriegs gegen Uns tischus einen bobern Ton annahm; und die ewigene Gefeitgkeiten der Griechen unter einander erleiche terren ihm das Spiel. Doch wußte der große Phâlopoe men, eines besten Zeitalters werth, die Midre des Bundeb auch da zu behaupten, wo die Römer es sich schon völlig anmaßten, als ward es den Römein leicht, sich unter den Uchaern selbst ühre Partei zu machen, seine Behaupten, ward es den Römein leicht, sich unter den Uchaern selbst ühre Partei zu machen, seine dem der seile Callicrates sich ihnen selber dage auchet.

Die Sandre ber Ander waren Wells mit Sparta, theile mit Meffene, und hatten ihren Jauptgrund barin, bas es in jedem dieser Lieinen Staaten Factionen gab, beren Haupter meift burd perfonliche Beghalthiffe, besonders

# III: Perne III. Macebon. u. Giethenlagbt .. 361

den Sof gogen Philopbemen; Defimmt, fie von-bem Achaifchen Bunde trennen wollten; dagegen es bev den Achaern jest berrichende Iber war, daß biefer Bund ben gangen Peloponnes umfaffen folite. In dem Arioge gegen die Messenier 183 mard der zojährige Philapoca men von diesen gefangen und nungebracht.

hatte von seinem Vater Philipp den vollen Saß 168 gegen Rom, und, wenn nicht völlig gleiche, boch nicht viel geringere Talente geerbt. Er trat ganz in die Plane seines Vaters, und die ersten 7 Jahre seiner Regierung waren nur ein beständiges Streben, sich Krafte gegen Rom zu sammeln; in: dem er theils Bastarner von Norden herrief, um sie in den Landern seiner Feinde, der Dardaner, ans zusseheln, theils sich Verbindungen mit den Könis gen von Illneien, Thracten, Sprien, und Vichnermsen zu verschaffen, vor allen aber durch Unterständlungen und Versprechungen den alten Einstuß Macedoniens auf Griechenland wiederherzustellen stucke.

Die Ansiedelung der Bastarner, vielleicht eines den ei io en Bolts senseit der Donau, in Ehracien und Darhamien, mm durch sie die Kömer zu betriegen, war schon ein Plan Philipps, ward aber unter Persens nur zum Ebeil bewertstelliget. — In Griechenland wurde die Mascedonische Parrei, die Verseus varzüglich aus der großen Babl, der verarmten Burger sich zu nerschaffen, wuste wahrschilich in den meisten Staaten die Obershand beholten haben, wenn nicht die Auscht vor Romann

# 366 Bjetter Miffin. Blacebin. Monarthie.

mb ble firenge Anflicht der Mömer, es verhindert batten. Go blieben die Mader, wenigstens dem Schin nach, auf Romischer Seite; die Actoler hatten durch innere gactionen sich seiter zu Grunde gerichtet; eben so die Maarnamer; die Sobekation der Woodlier aber ward von Rom völlig ausgehoben, 171. Pagegen siegte in Epirus die Macedonische Partei; Abessallien war von Verseus besetzt; mehrere Abrasiche Wölferschaften waren auf seinen Bundeszenoffen, der ihm batte böche nagelich werden konnen, wenn er durch seiten unzeitigen Getz sich micht seiter seiner Hatte waren batte.

24. Der wirkliche Ausbruch des Kriegs ward besonders durch den bittern Groll wischen dem Perseus und Gumenes, und die Ausbehungen des seitern in Rom, beschleunigt. Die Verstummis des glücklichen Moments zum Zuvorkommen, und das Vertheidigungsspstem, so arestlich es übrigens auch angelege war, kurzten Perseus, so wie sie Antiochus gestürzt hatten. Doch hielt er den Krieg bis ins vierte Jahr aus; allein die Schlache ben Ppdna entschied zugleich über ihn und das Macedonische Reich.

Araurige Schicfale bes Verfens, bis zu feiner Gefangennehmung auf Samethrace, und nachmels bis au feinem Lobe in Rom 166.

as. Dem damaligen Softem Roms ges mäß, ward das eroberte Macedonien noch nicht zu einer Propinz, sondern vorerft une wehrfos gemacht, gemache, indef man es republikanifirte und in vier Diftricte theilte, die, ganzlich von eine ander getrenne, Rom, die Halfte des Tributs ent vichtet nuften, bet die dahin den Königen eine richtet war.

: 26 .- Dig bie Abbangigfeit Griechenlands, befonbers bes Achaischen Bunbes, nach bem Rall von Perfens gunahm, lag fcom in ber Ras mur ber Dinge. Die politifche Inquifition ber Momifchen Commiffarien ftrafte nicht nur bie ereiferen Anhanger Macedoniens; auch neueral fic gehaten zu haben, reichte bin um verbachtig au beißen. Doch glaubte Rom ben bem fteigene ben Grell fich nicht eher ficher, ale bis es burch Einen Schlag fich after bedeutenben Begner entler biate. Ueber Taufend ber angefebenften Achder wurden jur Berantwortung nach Rom geforbert, und bort obne Berantwortung 17 Jafre lang ge: Die fangen gehalten. In die Spife bes Bundes fam 150 Dagegen ihr Angeber Callierates († 150,) ber es jest rubig anboren fonnte, "wenn ihn bie Onben auf ben Gaffen einen Berrather fchimpfe sen." - Frenlich folgte unterbef, aus febe bes greiflichen Urfachen, eine zuhigere Deriobe für Griedenland!

sebonien als Griechenland, wurden durch das jeht in Rom angenommene Softem bestimmt, die biss herige Abhängigkeit der Nationen in formeliche Unterwürfigkeit zu verändern. Der Anfrstand des Andriscus in Maccdonien, der den Sohn bes Perseus spielte, endigte durch Metell mit der Umformung Macedoniens in eine Rismische Provinz; und zwey Jahre darwis vere schwand gleichfalls nach der Einnahme Corinchs der letzte Schimmer der griechischen Frenheit.

Justin .

Der lette Rrieg ber Uder marb verantett bate Buifte mit Sparta 150, wolche burd Diaeus, Crito: laus und Damocritus, Die aus ber Romifchen Ges fangenfchaft erbittert jurudgetehrt maren, unterhals ten murben, und morin Rom-fic miichte, um ben Moait foen Bund ganglich aufgulofen. Der erfie Antras Dagu 148 machte, daß die Romifcen Gefandten gu Corinth gemifibanbeit wurden; jeboch weil ber Rrieg mit Carthago und Andrifeus noch fortbanerte, fprach man im gelinden Con. Allein die Partei des Diaens und Erito: laus wollte Rrieg; Die Bevollmachtigten bes Detell wurden aufe neue befchimpft, und bie Moder erffdrten ben Rries gegen Sparte und Rom. Roch in bemfelben Jahra folug fie Metell, unter Eritolaus, ber blieb; wurde aber im Commando von Mummins abgelbfet, ber Digens, ben Rachfolger bes Eritolaus, folus; Corinth einnahm: und gerfibrte 146. Die Folge bavon war, baf: Griechenland unter bem Nahmen Ucha a Romifde Pros ving marb, wenn man auch noch einzelnen Stabten, wie Athen, einen Schatten von Frepheit ließ.

IV. Gefchichte einiger kleinern ober ente ferntern Reiche und Staaten, die aus ber Macebonischen Monarchie fich-

Duellen. Außer ben oben S. 294. angefahrten Schriftstellern verdient hier noch besonders Memnon, Geschichtschreiber von Heraclea am Pontus (oben S. 204), erwähnt zu werden, aus dem uns Photius Cod, 224. Auszüge erhalten hat. In einzelnen Abschnitten, wie dem ben Purtbern, wird Justin dier Hauptquelle \*); and Ammian Marcellin; und die Auszüge aus Arrian's Parthisis in Photius. Auch sind außer den Schriststellern die Münzen ihrer Könige sehr wichtig; allein leider! zeigt der Bersuch von Vaillane, daß auch mit Hulfe von des sehr üchtiges ehronologie noch sehr sowantend bleibt. Für die jüdliche Geschichte ist Josephus (oben S. 43) Hauptzschriftsteller. Bon den Büchern des A. T. die des Efra und Rehemia; und die, oft unzwerlässigen, der Macacabaer.

Die neuern Bearbeiter find unten bes den einzelnen Reichen angeführt. Manches ift auch in den Berten aber bie alte Munglunde gerftreut.

\*) Da Justin nur den Trogus Pompesus excerpirte, so entsteht die für mehrere Abschnitte ber alten Gesschichte sehr wichtige Frage: welche Quellen dieser genuht habe? Man findet diese beantwortet in meinen zwen Abhandlungen: de sontibus et auctoritate Frogi Pompeii, ejusque epitomatoris Justini, in Commentat. Spc. Gott. Vol. XV.

#### 370 Bierter Abichn. Macedon. Monarchie.

1. Außer den dren Hauptreichen, in welche die Monarchie Alexanders zerfiel, entstanden aus eben dieser großen Ländermasse noch mehrere Nes benreiche, von denen selbst Eins wieder zu eis nem der mächtigsten Weltreiche erwuchs. Es ges hören dahin 1. Das Reich von Pergamus. 2. Bithynien. 3. Paphlagonien. 4. Pontus. 5. Cappadocien. 6. Großarmenien. 7. Kleinarmes nien. 8. Das Parthische Reich. 9. Das Backtrische Reich. 10. Der Staat der Juden seit den Maccadaern.

Wir tennen ble Geschichte dieser Reiche, (bloß ben inbischen Staat ausgenommen,) meist nur in so fern sie in die Handel der größern Reiche verstockten wurden; von ihrer eignen innern Geschichte wissen wir wenig, oft nichts. Es läßt sich daber auch von ihnen wenig mehr als eine Reihe chronologischer Data anführen, deren Kenntniß abet für die allgemeine Geschichte nuentbebrlich ist.

2. Das Reich von Pergamus in Mbsten sentstand mahrend bes Kriegs zwischen Seleucus und instmachus. Es hob sich durch die Größe seiner Regenten, (zum Glack herrschten die Weizsesten unter ihnen am langsten;) und die Schwasche der Seleuciden; und verdankte seine Vergrössterung den Römern, die ihre Absichten ben derzselben hatten. Nicht leicht zeigt die Geschichte ein untergeordnetes Reich, dessen Fürsten die politisschen Zeitverhaltmisse mit so vieler Geschicklichkeit

#### III. Per. IV. Klein. Reiche, Pergamus. 371

ju nuhen gewußt hatten. Aber ihr noch größerer Ruhm lag in der Beförderung der Kunfte des Friedens, worin sie mit den Prolemaern wetteifers ten; der Industrie, der Wissenschaften, der Baufunst und der bildenden Kunfte. Wie glanzt der kleine Staat Pergamus vor so manchen gros gen Reichen hervor!

Bhil'etarus, Statthalter bes Lufimadus in Derges mus, macht fich unabhangig und behanptet fich im Befft ber Burg und Stadt Pergamus 283-263. Gein Reffe Eumenes I. 263-241' folagt Untioons I. ber Garbes 263, und wird herr von Meolis und ber umliegenden Gegend. Deffen Neffe Attalus I. 241 - 197 nach feinem Siege über die Balater 239 Ronig von Pergamus. Giner ber edelften Jurften; beffen Benie und Thatigfeit Alles umfaste. Seine Rriege mit Achaus machten ibn gum Berbundeten von Antibons III. 216. An'fang ber Berbindung mit Rom durch die Cheilnahme an bem Bundnis der Metoler gegen Macedonien 211, um Philipps. Groberungsentwurfen entgegen ju arbeiten, Daber, nad bem Einfall Philipps in Ufien 203, Theilnahme an bem erften Dacebonifden Rriege ju Onnften Roms. Sobn Eumenes II. Erbe aller großen Eigenschaften bes Batere, 197-158. Seinen Bepftand gegen Antiodus DR. lobnten die Romer mit dem Gefchent faft aller Lander bes Untiodus in Rlein: Affen, (Phrogien, Mrp: ffen, Lycaonien, Labien, Jonien, und einen Cheil von Carten,) die bas nachmalige Reich von Pergamus ausmaden; aber auch mit bem Berluft der Gelbftfan. bigfeit. Raum fonnte et, im Arfege mit Perfeus, bie Onade bes Senats, und mit ihr fein Reich fich erhalten. Bein Bruder Attalus II., 158-138, treuer Anbanger pon Rom, nabm Theil fast an allen Sandeln von Klein-

#### 370 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

1. Außer ben bren Hauptreichen, in welche die Monarchie Alexanders zerstel, entstanden aus eben dieser großen kandermasse noch mehrere Nes benreiche, von denen selbst Eins wieder zu eis nem der mächtigsten Weltreiche erwuchs. Es ges hören dahin 1. Das Neich von Pergamus. 2. Birhnnien. 3. Paphlagonien. 4. Pontus. 5. Cappadocien. 6. Großarmenien. 7. Kleinarmes nien. 8. Das Parthische Reich. 9. Das Bacstrische Reich. 10. Der Staat der Juden seit den Maccabäern.

Wir tennen bie Geschichte biefer Reiche, (bloß ben jubischen Staat ausgenommen,) meift nur in so fern fie in
bie Hanbel ber größern Reiche verflockten wurden; von
ihrer eignen innern Geschichte wissen wir wenig, oft nichts. Es läßt sich baber auch von ihnen wenig mehr als eine
Reibe chronologischer Data anführen, beren Renntniß
abet für die allgemeine Geschichte uneutbebrisch ift.

2. Das Reich von Pergamus in Mofien entstand mabrend bes Kriegs zwischen Seleucus und tosimachus. Es bob sich durch die Größe seiner Regenten, (zum Glack herrschten die Weissesten unter ihnen am langsten;) und die Schwasche der Seleuciden; und verdankte seine Vergröskerung den Römern, die ihre Absichten ben derzselben hatten. Nicht leicht zeigt die Geschichte ein untergeordnetes Reich, dessen Fürsten die politisschen Zeitverhaltnisse mit so vieler Geschicklichkeit

ju nuhen gewußt hatten. Aber ihr noch größerer Ruhm lag in der Beförderung der Kunste des Friedens, worin sie mit den Prolemaern wetteisersten; der Industrie, der Wissenschaften, der Baukunst und der bildenden Kunste. Wie glanzt der kleine Staat Pergamus vor so manchen grossen Reichen hervor!

, Philetarus, Statthalter bes Lyfimadus in Derga mus, macht fich unabbangig und behanptet fich im Beffe ber Burg und Ctabt Pergamus 283-263. Sein Reffe Eumenes J. 263-241 folagt Untioons I. ber Garbes 263, und wird herr von Meolis und ber umliegenden Begend. Deffen Meffe Attalus I. 241 - 197 nad feis nem Siege über die Galater 239 Ronig von Pergamus. Giner ber ebelften Surften; beffen Benie und Thatiafeit Alles umfaste. Seine Rriege mit Achaus machten ibn aum Berbundeten von Antibous III. 216. Anfang ber Berbindung mit Rom durch die Theilnahme an bem Bundniß der Metoler gegen Macedonien 211, um Philipps, Groberungsentwurfen entgegen ju arbeiten, Daber, nad bem Einfall Philipps in Affen 203, Theilnahme an bem erften Macebonifden Kriege ju Gnuften Roms. Sobn Eumenes II. Erbe aller großen Gigenfchaften bes Baters, 197-158. Seinen Bepftand gegen Antiodus D. lobnten die Romer mit bem Gefchent faft aller Lander bes Untiochus in Rlein: Affen, (Phrygien, Mpffen, Lycaonien, Lybien, Jonien, und einen Theil pon Carien,) die bas nachmalige Reich von Pergamus ausmachen; aber and mit bem Berluft ber Gelbitfian. bigfeit. Raum tonnte et, im Artege mit Perfeus, bie Onade bes Senats, und mit ihr fein Reich fich erhalten. Sein Bruder Attalus II., 158-138, trener Anbanger pon Rom, nabm Theil fast an allen Sanbeln von M a 2 Rlein-

#### 372 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Alcin Affen, besonders von Bithynien. Sein Rese, ber wahnsingige Attalus III. 138—133, vermachte sein Reich an Rom, von dem es auch nach der Besiegung des ausgemaßten Erben Aristonicus 130, eingenommen, und unter dem Nahmen Asien zur Provinz gemacht ward. — Große Ersindungen und Anlagen zu Pergamus. Reiche Bibliothet; nachmals von Antonius, zum Geschent für die Eleopatra, nach Alexandricu geschleppt. Museum. Ersindung des Vergaments, des Hauptmittels zur Erbaltung der Werte der Litteratur.

Merrie, when he Choiseut. Gourrien Voyage pittoresque de la Gréco Miloton, of flacht. Vol. II. 1809. enthalt vortreffliche Ansichten sowohl ber blieges britagen der Geschichte als der Dentmähler von Vergamus; so wie if worden floor aller benachbarten Kusten und Insclu.

Beven Recherches sur les rois de Pergame, in den Mem. 1816. A. A. L. 165-4. de l'Acad. d. Inscr. Vol. XII.

8. Die übrigen kleinen Reiche von Bor: berafien sind mehr Bruchstücke der Persischen, als der Macedonischen Monarchie; weil Alexander, da sein Weg eine andre Nichtung nahm, sie nicht somlich unterjochte. Man sührt die Reihe ihrer Könige gewöhnlich zwar schon in das Persische Zeitzalter hinauf; allein eigentlich waren ihre damalisgen Beherrscher nur Persische Statthalter, die aber, großentheils aus der Königlichen Famislie, oft den Titel von Fürsten sührten, und ben dem zunehmenden Verfall des Reichs oft auch den Gehorsam versagten. Als wirklich unabhängig erscheinen aber diese Reiche erst seit den Zeiten Alexanders; und bilden sowohl im Macedonischen als

als Romifchen Zeitalter in Berbindung mit ben Griechischen Republiken: Beraclea, Sinope, Brejang u. a. ein Onftem fleiner Staaten, Die manche Rriege unter fich führten; aber auch noch ofter die Spielballe in den Sanden der machtie gern maren.

. 1. Bithpuien. Econ aus ber Perfifcen Periobe nennt man ein Paar Ronige von Bithynlen, Dybalfus und Botpras. Deffen Cobn Bias 378-328 behauptete fic gegen Caranns, einen Feldberen Alexanders; fa wie fein Gobn Bipoetas, † 281, gegen Lusmadus. -Nicomedes I. † 246. Er rief die Gallier ans Thra: cien beruber 278, und verdraugte burch ibre Sulfe feis nen Bruder Bipoetas, worauf fie ihre Wohnfige in Ba: latien erhielten, aber auch fur Borderaffen geraume Beit febr furchtbar murben. Belas + um 232, bebaup: tete fic nach einem Rriege mit feinen Stiefbrudern. Prufias I., Schwiegersohn und Bundesgenoffe Phis lipps II, von Macedonien † 192. — Er war Berbunbeter ber Rhodier in bem Sandelsfriege gegen Brjang 222 ( . oben C. 359.) und befriegte bie Briechifde Ctabt Beraclea in Bithonien um 196, Die ein betrachtliches Bebiet am Meer batte. Prufias II, befriegte Gumenes II, auf ben Rath, bes ju ibm gefichteten Sanuibale 184, (ben er ben Romern nachmals ansliefern wollte, ber fic abet felbit entleibte 183,) und Atralus II. 153, in welchen Rriegen Rom ben Schieberichter nachte. Er nannte fic felbit einen Krepgelaffenen ber Romer, und ward geftargt burch feinen Cobn Micomedes II, + 92, ben Berbunbeten pen Mitbribat bem Großen, mit dem er aber nachmals über ben Beffe von Paphlagonien und Cappadocien gerfiel. Er marb erwordet burd feinen Cobn Goerates, bet aber Audten mußte; worauf ihm Dicomedes III. folgte. Berbrangt burd Mithribat, ber beffen Stiefbrus a 2

#### 374 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

der Socrates unterfichte, ward er wieder eingesett burch Rom '90. Wie er aber auf Antrieb der Romer 89 Misthribat angriff, ward er in dem jest entstandenen ersten Mithribatischen Kriege von Mithridat geschlagen und verstrieben, aber bep dem Frieden 85 durch Enlla wieden eingesett. Als er 75 starb, vermachte er Bithpuien den & Romern, welches mit Veranlassung zu dem dritten Misthribatischen Kriege ward.

VAILLANT in Imperio Arfatidarum Vol. II. (f. unten). SEVIN recherches fur les rois de Bithynie in Mem. de l'Acad. des Inscript. Vol. XII.

- 2. Paphlagonien. Schon im Persichen Zeitalter waren die Beherrscher desselben meist nur dem Namen nach trisdutair. Nach Alexanders Tode 323 kam es unter die Könige von Pontus; erhielt abet eigene Könige wieder, unter denen befannt sind: Morzes, um 179, Pplaes menes I. um 131, der den Kömern im Kriege gegen Aristonicus von Pergamus half. Pplaemenes II. † vor 121, der sein Reich an Mithridat V. von Pontus vermacht haben soll. Dadurch ward Paphlagonien in die Schickale von Pontus versichten (l. gleich uuten), die es nach dem Fall von Mithridat d. G. 63 bis auf einen füblichen District, dem die Römer noch einige Schattens könige gaben, zur Provinz gemacht ward.
- 3. Pontus. Die spätern Könige dieses Reichs leiteten ihr Geschlecht von der Familie der Achaemeniden oder dem Persischen Hause her. Im Persischen Zeitalter blieben sie ebhängige oder tributäre Fürsten, und als solche müssen Artabazes, der Sohn des Hosspiasis † 480, Mithrisdat I., † 368, und Ariobarzanes † 337, die man als die frühesten Könige von Pontus nennt, betrachtet werden. Auch Mithridat II. Etistes † 302 unterwarf sich Ansangs Alexander, und blieb nach dessen. Tode auf der Seite des Antigonus, der ihn aber aus Mistrauen erworden ließ. Sein Sohn Mithridat III. † 266 (hep Mem-

Memnon Arisbarganes,) behauptete fic nach bet Solact ben Ipfus nicht nur gegen Lyfimachus, fondern bemachtigte fic auch Cappadociens und Paphlagoniens. Mitbridat IV., Sowiegervater von Antioous DR. befriegt die Republit Ginope, wiewohl vergeblich. Sein Todesjahr ift ungewiß. Pharnaces + um 156. Er eroberte Ginope 183, bes jest Refibeng wird. Rrieg mit bem, burd Rom fo machtig gewortenen, Cumenes II. und feine Berbundeten, geendigt burd einen Bertrag 179, nach dem Pharnaces Paphlagonien abtreten muß. Mithridat V. + um 121. Er mard Berbundeter bet Romer, und mußte nach ber Beffegung bes Ariftoniens von Pergamus von, ihnen Groß : Phrygien gu erhalten. Mithribat VI., Eupator um 121-64. Er tragt ben Bepnahmen bes Großen mit gleichem Rechte wie Deter I. in ber neuern Gefchichte, bem er fonft in Bielem, nur nicht in feinem Glude, glich. Seine, far bie Beltgeschichte überbaupt fo bochft wichtige, Regierung ift aber, befonders vor den Ariegen mit Rom, voll von chrono: logischen Duntelbeiten. - Er erbte als 12jabris ger Anabe von feinem Bater außer Dontus aud Phrygien, und Anfpruche auf bas burd ben Tob bes Polaemenes II. erledigte Paphlagonien. - Bahrend feiner Minderiahrigs Facein feib 121-112, indem er burd Abbartungen den Rachftels lungen feiner Bormunber entgebt, nimmt Rom ibm Phrps gien. - Aufang ber Septhischen Rriege gwischen 112-110. Bon den Griechen in ber Erimm gegen bie Scothen ju Gulfe gerufen, vertreibt er biefe, unterwirft fic viele fleine Scotbifde Furften auf bem feften Lande, und macht fic außerbem Berbindungen mit ben Sarmatifchen, und felbft mit Bermanifden, Wolfern bis jur Dos ' nan, icon bamale in ber Abfict bon R. ber in Italien einzudringen. - Rach biefem Kriege feine Reife burch Afien, (Borberafien,) um 110-108. - Rach feiner . Burudtunft, und hinrichtung feiner treulofen Schwefter und Gemablin Laedice, macht er feine Aufpruche auf Pa-Ma 4

## 376 Bierter Abfchn, Macedon. Monarchie.

phiagonien geltenb, und theilt es mit Ricomebes II. Als ber R. Genat beffen Berausgabe verlangt, foldet fe Mithribat nicht nur ab., fondern nimmt auch Galatien ein, indem bagegen Ricomedes einen feiner Cobne, als angeblichen Gobn von Pplaemenes II., auf ben Ehron von Paphlagonien unter bem Rabmen Polaemebes III. fest.' - Entftebung bes Streits mit Ricomedes II. 'aber Cappabocien, beffen fic Mithribat, nachbem er ben Abvig Artarath VII., feinen Comager, butd Gorbins batte aus dem Bege raumen laffen, bemachtigen wollte, worin ibm aber Ricomebes II. juvortommt, und bie Bittme von Ariarath, Laobice, beptathet. - Mithribat pertreibt ibn aber) unter bem Borwande, bas Reich feinem' Somefterfobne su erbalten, Ariarath bem VIII., den er aber nach wenig Monathen bey einer Unterrebung umbringt 94; beffen Bruber Ariarath IX. folagt 93, und barauf feinen Gobn, als vorgebliden britten Cobn von Ariarath VII, unter bem Rabmen Ariarath X. auf ben Thron fest, mogegen Ricomebes einen andern angeblichen Arfarath aufftellt. Der R. Genat ertiart aber fomobl Bapblagonien ale Cappedocien får fren 02. willigt Inbeffen in bas Berlangen ber Cappadocier, Die Ariobara ganes gum Ronig wahlen, ben Gulla als Propractor von Cilicien einsett, noch 92. - Mithribat verbundet fic dagegen mir Tigranes Konig von Armenien, dem er feine Tochter glebt, und läßt burd ihn Ariobarianes vere treiben. - Er felber unterftust nach bem Eobe von Ris comebes If. 92 beffen gefluchteten Cobn Cocrates Chrefius gegen ben undchten Nicomebes III., inbem er fic Bapbla: goniens bemachtigt. Micomebes und Ariobarganes merben burd eine R. Gefandtichaft wieber eingefest go, jubem Mitbridat, um Beit gegen Rom ju gewinnen, ben Cocrates binrichten lift. Durd bie Angriffe-bes Ricomer bes, auf Roms Beranftaltung, entftebt ber erfte Arieg mit Rom 88-85 in Affen und Gricchenland geführt, und burd Gulla gerndigt. In bem Frieden 85 muß Mithrie

Mithribat Bithonien, Cappabocien und Daphlagonien wieber berausgeben. - Rrieg gegen die abgefallenen Evidier und Bofporaner 84. - 3 menter Krieg mit Rom veranlagt burd ben R. Statthalter Murena, 84-82. Mithribat macht baranf feinen Cohn Dachares jum Ronig von Bofporus (ber Crimm), ben er nadmals 64 felber binrichten ließ, und veranlagt mabr= foeinlich die Banderung ber Sarmaten ans Uffen nach Europa, um feine bortigen Eroberungen gu behaupten, um 80. Reue Banbel mit Rom über Cappadocien, 'beffen sich Ligranes bemächtigt, und britter Krieg mit Rom 75-64. Er endigte mit bem Untergange von Mithribat, durch bie Treulofigfeit feines Cobns Dhar: naces, worauf Poutus R. Proving warb; wiewohl bie Romer auch nachmals noch einen Theil bes Lanbes an Pringen aus bem R. Saufe, (Darins, Polemo I. und Dolemo II.) gaben, bis Rero es aufs neue gang gur Proving machte.

VAILLANT Imperium Achaemenidarum ben dem Impegium Arlacidarum T. II. Mit Gulfe ber Dungen.

Rir die, noch zu wenig ftreng chronologisch bebandelte, Befchichte von Mithribat b. G. befonders DE Brosses in Hist, de la Rep. Romaine.

4. Cappadocien. Bis auf Alexander blieb es Perfifce Proving, wenn gleich bie Ctattbalter zuweilen Emple rungen versuchten. Die dort berrichende Kamilie mar gleichfalls ein 3weig bes R. Saufes, und es geichnete fic von ihr befonders Ariarathes 1. aus um 354. Alexanders Beitgenoffe mar Ariarathes II. ber aber 322 burd Derbiccas und Cumenes verdrangt marb, und Allein fein Cobn Ariarathes III. feste fc Durd Armenische Sulfe um 312 wieber in Befis. Deffen Sobn Ariaramnes verband fich mit ben Geleuciden burd Sepratben, indem er feinen Gobn Arfarath IV. mit ber Cochtet von Untiodus Goog vermablte. M 4 5 nabin

## 378 Bierter Abichn. Macedon. Monarchie.

nahm noch ben Lebzeiten feinen Cobn Arfarath V. † 162 jum Mitregenten an, ber bie Tochter von Antiodus DR., die Antiodis, bertathete, die, anfangs . unfruchtbar, swep Sohne unterfcob, von benen ber eine Dropbernes bem fpater gebobrnen achten Cobn Arias rathes VI. nachmals das Reich entrif, aber von diefem wieder bertrieben mard, 157. Er blieb als Bun= desgenosse der Romer in dem Ariege gegen Aristonicus von Pergamus 131, mit Sinterlagung von 6 Gobnen; von benen aber 5 von feiner berrichfuchtigen Bittme Lao: Dice umgebracht murben, ber die aber, Ariarathes VII., ben Thron bestieg, Gemabl ber Laobice, Somefter von Mitbribates M., auf beffen Unfiften er burd Gots bius ermorbet mard, unter bem Bormande, feinen Comes. fterfohn Ariatath VIII. auf ben Ehron ju fegen, ber aber von ihm bald hinterliftig ermorbet 94, und beffen Bruber Ariarath IX. 93 geichlagen warb, ber vor Gram ftarb; worauf Mithridat feinen eignen Sjahrigen Cobn Ariarath X. auf ben Thron feste. Wie aber in Rom Cappadocien für frev erflatt mard, erbaten fic bie Cappabocier, um innern Unruhen ju entgeben, felber einen Ronig, und mabiten Ariobarjanes I., ber and von Enlla eingefest murbe 92, und fic burd Sulfe ber Romer in den Mithridatifchen Ariegen guleht behauptete, aber 63 fein Reich an feinen Cohn Ariobarganes II. abtrat, welcher von ber Armee bes Brutus und Cafffus 43 getobtet mard, fo wie fein Bruder Ariobargas nes III. 34 von MR. Antonius, ber barauf Ardelans gum Ronig machte, ber, durch Tiber 17 n. Ch. nach Rom geloct, ermordet ward, worauf Cappadocien R. Proping murbe.

y. Armenien, war Provinz des Sprischen Reichs bis zu der Bessegung von Antiochus M. durch Rom 190. Nach derselben rissen seine Stattbalter Artarias und Pariadras sich loß, und es entstanden die bepben Reiche Brokarmenien und Pleinarmenien (lehteres au der

ber 28. Seite des Euphrats). In Stofarmenien erhielt fic die Familie des Artarias unter 8 (nach andern 10) Ronigen bis 5 v. Chr. - Unter ihnen ift blog merf. murbig Digranes I., 95-60, Schwiegerfohn und Berbundeter von Mithribat bem Großen, und jugleich herr von Aleinarmenien, Cappadocien und Sprien. Als er aber im Frieden 63 Alles bis auf Armenien abtreten mußte, wurde Armenien von den Romern abhangig, bis es feit 5 v. Chr. ein Bantapfel gwifchen Romern und Parthern ward, indem bald die einen bald bie andern einen Ronig festen, um baburch ibre Provingen git beden. Eudlich 412 n. Chr. ward es Proving bes Reu-Perfifden Reichs. - In Rleinarmenien regierten bie Ractommen bes Bariabras, ftete abhangig von Rom; und nach beren Abgange unter Mithribat b. G. geborte es gewöhnlich zu einem der benachbarten Reiche, bis es unter Befpaffan M. Proving marb.

VAILLANT Elenchus regum Armeniae majoris; ben ber Histor. Imp. Arsacidarum.

4. Außer diesen kleinen Reichen bilbeten sich fast zu gleicher Zeit aus Alexanders Monarchie noch zwen große Reiche in dem innern Assen: das Parthische, und das Bactrische; beude vorher Theile des Seleuciden: Reichs, von dem sie sich unter Antiochus II. lostissen. Das Parthische Reich, oder das Reich der Arsaciden, 256 a. C.—226 p. C. umfaste, als es seine volle Ausdehnung erhalten hatte, die Länder zwischen dem Suphrat und Indus, und die Geschichte dess selben, so weit wir sie kennen, zerfällt in dren Perrioden (s. unten). Allein über Alles was nicht Kriegse

#### 380 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Rriegsgeschichte ift, find wir ben ben Parthern leis ber! so schlecht unterrichtet, daß sich die wichtigs fen Puncte kaum errathen laffen!

Sauptmomente für die Gefdicte und Berfaf fung bes Parthifden Reid. n. Das Parthifde Reich entstand, wie bas Alt-Perfifche, burd bie Eroberungen eines roben Bergvolfe, das feine Scothifde, mabricheinlich Bartarifde, hertunft aus Mittelaffen and nachmals burd feine Eprade und Lebensart verrieth, aber feine Groberun: gen nicht fo fonell machte, wie die Derfer. b. Es vergros Berte fic auf Roften bes Sprifden Reichs im 2B. wie bes Bactrifden im D., ohne boch uber ben Euphrat, Indus und Drus, feine Berricaft dauernd ausbreiten gu tous nen. c. 3bre Artege mit Rom feit 53 v. Chr., meift über Die Befehung bes Throns von Armenien, liefen fur bie Romer lange Beit ungludlich. Erft als die Romer die Runft gefunden hatten, durch linterftubung bom Ardupratenbehten fic im Reiche felbft Parteien gu maden, murben fie von ihnen mit Glud gefabit, woju bie ungunftige Lage ber Parthifchen Sauptfiabte Seleucias, und bes benachtarten Etefiphons, me das eigentliche Soflager war, viel bentrug. d. Die Eintheilung bes Reichs mar zwar nach Catras pleen, beren man 18 gablte; es umfaßte aber jugleich mehrere fleine Reiche, die ibre Ronige behielten, Derfis, u. a. nur daß fie tributair maren. Aud betten bie Griedifd : Macedonifden Pflangftabte, befonbere Celeucia, in benen auch die Dangen ber Parthifden Ronige geprägt murben, große grepheiten, und ihre eignen. c. Die Berfaffung war monardifche Stadtverfagungen. aristocratifc, (etwa wie bie von Polen in ber Periobe ber Jagellonen). Dem Ronig gur Geite faß ein bober Meiderath, (Senatus, mabricheinlich bie fegenannten Megiftanes,) ber ben Ronig abfegen tonnte, und vermuthlich ibn auch vor ber Rronung, bie burch ben

Dberfelbheren (Gurenas) gefcab, befidtigte. Die Succession war nur in fo weit bestimmt, daß fie ftreng an bas Sans ber Arfaciben gebunden mar; bie mehreren Rronpratendenten, die baburch entstanden, ere geugten aber auch Factionen und innere Rriege, Die dem Reiche doppelt verderblich murben, als grembe fich darein milchten. f. gur ben Sandel Affens marb Die Parthifche Serricaft baburd michtig, bag fie ben unmittelbaren Bertebt ber Occidentaler mit den bftlichen Landern unterbrach: weil es Marime ber Parther murbe, feine grembe durchjulaffen. Es gehort indes biefe Storung bes Sandels mobl erft in die dritte Periode ibres Meichs, weil fle eine natürliche Folge ibrer vielen Ariege mit Rom, und des baburch entftandenen Dig. trauens mar. Daburd fand ber Dftindifde Sanbel feine Bege über bas burd ibn aufblubende Palmpra und Alexandrien. g. Bielleicht tam es eben baber, baß übermäßiger Lurus weniger ben ben Partbern einrif, als bep den andern berrichenden Bolfern Uffens, uns geachtet ihrer Borliebe fur griechische Cultur und Littes ratur, die damals über ben gangen Orient verbreitet mar.

Reibe der Ronige. I. Sprifche Periode, der wieberholten Rriege mit ben Geleneiben, bis 130. Arfaces I., 256-258 Stifter ber Unabbangigfeit ber Parther, durch die Ermordung bes Sprifchen Statthalters Agathocles, wegen ber feinem Bruder Tiribates anges thanen Befdimpfung. Arfaces II, (Tiribates I.) Bruber bes vorigen † 216. Er bemachtigte fich Sprcas niene, um 244. befestigte bas Parthifche Reich burch ben Sieg über Seleucus Callinicus 238, den er fogar .. 236 gefangen befam. Arfaces III. (Artabanus I.) † 196. Unter ibm ber vergebliche Angriff von Antiodus Ift. ber in bem Bertrage 210 auf Parthien und Spricanien Bergicht thun mußte, mogegen Arfaces bem Antiochus in feinem Rriege gegen Bactrien Bepftanb leiftete. Arfaces IV. (Priapatius) + um 181. Arface \$

faces V. (Phraates I.) + um 144. befiegte bie Dar= ber am Cafpifchen Meer. Gein Bruber Erfaces VI. (Mithribates I.) † 136. Er erhob das bis babin befdrantte Parthifde Reich ju einem ber großen Weltreiche, indem er nach bem Tode bes Antiochus Epiphanes 164 burd bie Cinnahme von Dedien, Derfis, Babpionien und andern Landern, die Grengen bes Reichs im Weften bis jum Euphrat und im Dften bis jenfeit bes Inbus, jum Sobafpes, ausbebnte. Der Angriff bes Demetrius II. von Sprien, burd . eine Emporung ber befiegten Bolfer unterftust, endigte 140 mit beffen Gefangennehmung. : Arfaces VII. (Dbraates II.) + um 127. Der anfangs flegreiche Angriff von Untiodus Gibetes 132, befrepte bennoch, nachbem Antiodus 131 mit feiner Armee niebergebauen marb, bas Patthifde Reich auf immer von ben Angriffen ber Sprifden Ronige.

II. Periode ber oftlichen Romabentriege; von 130-53. Es entfteben jest nach dem Rall bes Bactrifcben Reichs, bas ben Parthern bisher im D. gleichfam gur Bormauer gebient batte, bie großen Kriege mit ben Romabenvöltern Mittelafiens, (Scythae. Dahae, Tochari etc.) in benen bereits Arfaces VII, erfolggen murbe. Arfaces VIII. (Artaban If.) batte bereits um 124 ein abnliches Schiefal. Arfaces IX. (Mitbribat II.) + 87. Er fdeint burd große Kriege Die Rube im Often wiederbergeftellt gu baben; betam aber bafür einen machtigen Rival an Tigranes I. von Armenien. Unter ibm erfte Berhandlung swifden Partbern und Romern 92 mit Gulla als Propraetor von Gilicier. Arfaces X. (Mnaftiras) † um 76, führte einen lan= gen Rrieg wegen ber Succession mit feinem nachfolger. Dem zoiabrigen Arfaces XI. (Ginatrodes) + um 68. Ungludlicher Krieg mit Ligranes I. Durch die innern Rriege, fo wie bie mit Eigranes, und die furchtbare Macht von Mithribat bem Großen, war bas Dartbifde Reich

Reich damabls febr geschwächt. Arfaces XII. (Phraares III) † 58., Zeitgenoffe des dritten Mithridatischem Arieges. So sehr sich auch bepde Theile um seinen Bepstand bewarben, und er auch in Streit mit Tigranes gesrieth, so beobachtete er doch eine gewassnete Reutralität,
und bestand barauf, daß der Euphrat Greinze bleiben
sollte. Weder Lucul noch Lompeius wagten es, ihn
nazugreisen. Aber der Untergang von Mithridat und
seinem Reich 64 ist in der Parthischen Geschichte dennoch
Epoche machend, weil Römer und Parther seht Rachbaren wurden. — Arfaces XIII. (Mithridat II.)
† 54 von seinem jungern Bruder Orobes nach mehreren
Ariegen verdrägt, und nach der Einnahme von BabpIonien, wohin er sich gestüchtet hatte, hingerichtet.

III. Romifche Periode; von 53 v. Chr. bis 226 n. Chr. Beitraum ber Rriege mit Rom. Arfaces XIV. (Orobes I.) + 36. Unter ibm ber erfte Arieg mit Rom ber dem Angriff bes Craffus, ber mit beffen Uns tergang, und der Bertilgung ber Romifchen Armee, enbigte 53. Durch biefen Cieg befam die Parthifche Dacht ein foldes Uebergewicht, bag bie Parther in ber Periode ber Burgerfriege auch diesfeit bes Cuphrats in 'Sprien oftere ben Meifter fpielten, welches fie fogleich 52 u. 51 angriffen. - 'In dem Ariege gwifchen Pompejus und Caefar neigten fie fic auf bie Ceite des Pompejus, und gaben badurch Caefar einen Bormand gu feiner Darthifden Expedition, an der er durch feine Ermordung gehindert murde 43; fo wie fie auch in bem Rriege ber Trinmvire und des Brutue und Caffius 42 die Saupter ber Republikanischen Partei begunftigten. Dach ber Dieberlage von biefen überfdwemmten fie, aufgereist von bem R. Feldheren und Befandten Labienus, unter feiner und des Pacorus (alteften Sobns des Arfaces) Anfahrung gang Sprien und Rlein Affen 40.; wurben aber burd Bentibius, ben Geldheren bes Antonius, nach großer Anftrengung wieder jurudgetrieben, 39. 38. moben

#### 384. Wierter Abschn. Macedon. Monarchie.

woben Pacorus blieb, und fein Bater barüber por Gram Arfares XV. (Phraates IV.) † n. Chr. 4. ber Beitgenoffe Augusts. Er befestigt fic burch die Ermorbung feiner Bruber und ihrer Anhanger, und gleich darauf durch die verungluctte Erpedition des Antovius 36, die fast eben fo wie bie bes Craffus geendigt batte. Allein feine weitere Regierung warb durch einen Kroncompetenten Ciribates beunrubigt, ber que, nach feiner Beffegung 25, bey Anguft Aufnahme fand. Den ange: brobten Angriff Augusts faufte Phraates baburch ab, bas er die bem Craffus abgenommenen gabnen gurudgab miemobl boch nachmals uber bie Befetung des Thrond von Armenien ein Streit entstand n. Cor. 2. meshalb Calus Caefar nad Afien gefdict -ward, ber . ibn burd einen Bergleich enbigte. Die weitern Schicfale fomobl bes Konigs als bes Meiche murben vorzuglich burd eine von August jum Gefcent gefandte Cclavin Ebermufa bestimmt, bie, um ihrem Cobn bie Rad: folge ju verschaffen, ben Ronig bewog, feine 4 Cobne als Beifeln nad Rom ju geben, weil er Unruben von ibnen furchtete 18. ' (Gine gewohnliche Citte feit ber Belt. weil bie Parthifden Ronige fic baburd gefahrlicher Ripalen gu entledigen glaubten, die bie Romer aber mobi au gebrauden mußten). Wie aber ihr Cohn berangemach: fen mar, icaffte fie ben Ronig aus bem Wege, und fepte diefen Phraataces, als Arfaces XVI. auf ben Ehron; er ward aber noch 4 n. Chr. son ben Parthern erfcblagen; worauf fie gwar guerft einen Arfaciden Drobes II. (Arfaces XVII.) auf ben Ebron festen, ber aber megen feiner Graufamteit gleich nachber getobtet Man ließ zwar barauf den alteften ber nach Rom geschidten Sobne bes Phraates, Bonones I., guractommen, und erhob ibn auf den Thren, (Arfaces XVIII.), allein weil er Romifde Sitten und Ueppiafeit mitbrachte, mard'er von Artaban III. (Arfaces XIX. + 44) einem entfernten Bermandten, burd Sulfe ber

ndrblichen Romaden vertrieben n. Chr. 14, worauf et swar anfangs ben erledigten Ebron von Armenien erbielt, aber such von bort burch feinen Rival verbrangt ward. Die barüber entstandenen Unruben nutte Ciber, ben Germanicus nach bem Orient ju fchiden n. Chr. 17, von wo er nicht gurudtebren follte. Die ubrige Regierung von Artaban III. war febr unrubig, inbem theils Liber die innern factionen ber Großen bagu nuste, Rronpraetenbenten ju unterftugen; theils in ben Emporungen bet Satrapen fich ber Beweis bes Berfalls ber Bartbifden Berricaft zeigte. - Rach feinem Lobe ente ftand ein Bruderfrieg, in bem, fich fein zwepter Cobn Barbanes (Arfaces XX.) + A. 47 behauptete, ber Rord = Medien (Atropatene) einnahm; bem alebann ber ditere Bruber Gotarjes (Atfaces XXI.) + A. 50 folgte, bem Claubius vergeblich ben als Beifel in Rome eriogenen Reberdates entgegenfesta Arfaces XXII. (Bonones II.), bem nach wenig Monathen Arfan faces XXIII. (Bologefes I.) folgte, † 91. Befehung bes Ehrons von Armenien, ben er feinem Bruder Tiribates, die Romer aber dem Ligranes, Enfel pon Berobes bem Großen, ertheilten, verurfachte eine Reibe pon Streitigfeiten, bie noch unter Claubius anflengen 52, und unter Rero in einen formlichen Rrieg ausgrteten, ber von Romifcher Seite burd Corbulo mit aiemlidem Glad geführt warb 56 - 64, und bamit enbigte, das nach bem Tode des Ligranes Liribates nach Rom Tam, und bie Krone Armeniens als ein Befdent von Meto annehmen mußte 65. Arfaces XXIV. (Dacos rus) + 108 Beitgenoffe bes Domitian. Man weiß nur, baß er Cteffphon verfconert bat. Arfaces XXV. (Cofroes,) + um 121. Die Befetung bes Ehrons von Armenien verflocht ibn in einen Rrieg mit Erajan 114, worin bieß Land, fo wie Defopotamien und Affprien, an-Romifchen Provingen gemacht wurden. Erajan's barauf folgenber fiegreicher Ginfall in bas Innere bes Partbifchen 285 Reichs.

## 386 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Reichs, A. 115. 116 auf bem er Ctefiphon einnahm, und ben Parthamafpates ben Berthern gum Ronig feste, fceint burch die innern Unruhen und Burgertriege, burch die bas, Reich fcon feit langerer Beit ges fomdot mar, erleichtert ju fepn. Doch mußte Sadrian bereits, 117 alle Groberungen aufgeben; ber Cuphrat ward wieder die Grenge, und indem Parthamafpates von ibm jum Ronig von Armenien gemacht murbe, gelangte bet in die obern Satrapieen geftuchtete Cofroes wieber jum Befit des Ehrons, den er feitdem auch ruhig befeffen ju baben icheint. Arfaces XXVI. (Bologefes II.) † um 150. Das gute Wernehmen mit Mom bauerte mit Ans toninus Dius unter ibm fort. Arfaces XXVII. (Bologefes III.) + 192. Unter ibm, bem Beitgenoffen von Marc Aurel und 2. Berus, wieder Arieg mit Rom übet Armenien 161 durch L. Berus in Armenien und Sprien geführt, in dem beffen Legat Caffins fic gulent 165 Seleucias bemachtigte, und Ctefiphon gerftorte. - 21 r. faces XXVIII. (Arbawan) + 199. Da er in bem Rriege zwifden Septimins Severns und Defcenninus Riger die Partie bes lettern nahm, fo ge= rieth er nach deffen Riederlage 194 in einen Arieg mit Septimius Severus 1197. Arfaces XXIX. (Daces tus) + 209. Defdlagen von Sept. Ceverus; die Pars thifden Sauptftabte wurden burd einen Ueberfall ausgeplanbert. Arfaces XXX. (Bologefes IV.) + 216. Annere Rriege unter feinen Sohnen, burd Caracalle unterhalten. Arfaces XXXI. (Artaban IV.). Doch anfangs Beitgenoffe von Caracalla, der, um Urfache jum Rriege gegen ibn ju befommen, um feine Lochtes anbielt, und entweder, da Arfaces es abichlug, einen Streifzug in Armenien machte, ober nach andern Rache richten, da Arfaces einwilligte, und fie ibm guführte, burd eine fomarte Berratberen bas gange Befolge bes Abnigs nieberbieb. 216. Nach Caracalla's eigner Ermor= bung 217 folof fein Racfolger Dacrin Frieden mit bem Dar:

Parthern. Allein wie nachmale Urfaces feinen Bruber Tiribates jum Ronig von Armenien erbob, erregte der Perfer Artarerred, Sohn des Saffan, einen Aufftand, folug Arfaces in brev Schlachten, machte, ba er in der letten blieb, dem Saufe und ber Serrichaft ber Arfaciben ein Ende 226, und murbe gugleich ber Stifter bes Reuperfifden Reids, ober bes Reichs der Saffanis ben. Es mar aber nicht bloger Wechsel ber Dongfie, fondern auch eine Total: Beranderung der Werfaffung.

VAILLANT Imperinm Atlacidarum et Achaemenidarum. Paris. 1796. H. Vol. 4. Der erfte Theil enthalt bie Mrs faciben; ber amente bie Ronige von Biebynien, Pontug und Bofporus. Berfuch burd Sulfe ber Dungen bie Reibe der Ronige ju ordnen; nicht obne Brrthumer.

Sifterifd : etitifder Berind über Die Arfaciden : und Saffa: niben : Donaftie, nach den Berichten ber Perfet, Beiechen Eine Preissmift von C. f. und Romer bearbeitet. Richter. Leinzig. 1804. Bergleichenbe Unterfuchung ber Drientglifden und Occidentalifden Quellen. ift oben die Beitrednung berichtigt.

g. Das Bactrifche Reich entftanb mie bem Parthischen fast ju gleicher Beit 254; allein Die Art ber Entftebung mar nicht nur verfchies ben, (ba es bier der Griechische Statthalter felber war, ber fich unabhangig machte, und beshalb auch Griechen ju Dachfolgern batte); fonbern auch Die Dauer, Die um vieles furger mar 254-126. Raum aber haben fich einzelne Bruchftucke aus ber Geschichte biefes Reichs erhalten, beffen Umfang ach bennoch einft bis ju den Ufern Des Ganges und ben Grengen von China erftreckt zu baben icheint!

Orif.

#### 388 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

Stifter bes Reichs mar Diobat ober Theobot I., 254. indem er fich von ber Sprifden Berrichaft unter Antiodus II. los madte. Schon er icheint außer Bactrien auch herr von Sogbiana geworben ju fepn. Auch -bedrobte er Parthien, aber nach feinem Lobe 243 folof fein Cohn und Nachfolger Theodotus II. mit Arfaces II. Frieden und Bunbnis, murbe aber von Enthpe bem ans Dagnefia bes Throns beraubt um 221. Gegen biefen mar ber Angriff von Untiodus b. G. nach geendige tem Parthifchen Ariege gerichtet, 209-206, ber jebod mit einem Rrieben endigte, in dem Enthobem, nach Aus-Referung feiner Glepbanten, nicht unt feine Rrone bebielt, fondern auch eine Bermdblung awiichen beffen Gobn Demetrins und einer Cochter des Antiodus ausgemacht warb. Demetrins, ab er gleich großer Eroben rer mar, icheint nicht Sonig von Bactrien, fonbern von Rorbindien und Malabar geworden gu fepn, beffen Befoidte jest mit ber von Bactrien genau verflochten mirb. wiewohl bier Alles fragmentarifc ift. Jum Ebron von Bactrien gelangte Denanber, ber feine Eroberungen bis nach Serica ausbehnte, wie Demetrius feine 1 herrschaft in Indien grundete, wo es um biefe Beit, (vielleicht als golge bes Juges von Antiochus III. 205.) mehrere Griedifche Staaten gegeben ju baben fceint. Auf Menandet folgte um 181 Encratibas, unter bem bas Bactrifde Reid ben größten Umfang erhielt, indem er nach ber Beffegung bes Inbifden Ronigs Demetrius, ber ibn angegriffen batte, biefem mit Sulfe des Parthifden Eroberers Mithribates (Arfaces VI.) Indien entrif, und jum Bactrifden Reich fante 148. Er wurde aber auf bem Rudmarich von feinem Sobn ermordet, ber wahrscheinlich ber nachmals ermabnte Eucratibas II. ift. Er war ber Berbunbete und hauptanftifter bes Buge von Demetrius II. von Gna rien gegen bie Parther 142, warb baber nach beffen Beflegung von Arfaces VI. eines Theils feiner Lander beraubt.

beranbt, und bald barauf von ben Romabenvöllern Mitztelaffens überwältigt, worauf bas Bactrifche Reich völlig zu Grunde gieng, und Bactrien felber nebft den ans bern. Landern dieffeit des Orus eine Beuto ber Parther wurde.

Historia regni Graecorum Bactriani, auctore Tr. Sinor.

Baren, Petropol. 1738. 4. Die wenigen Bruchstüde find hier mit großem Fieiß gesammelt und geordnet.

6. Auch ber erneuerte Rubifche Staat war ein abgeriffenes Stud ber Macedonischen Do: narchie; und wenn er gleich immer nur ju ben fleinern Staaten geborte, fo ift bie Geschichte besfelben boch in vielfacher Rudficht merkwurdig, ba wenige Bolfer einen fo großen Ginfluß auf ben Bang ber Cultur ber Menfcheit gehabt haben. 3mar murbe ber Grund- ju ber Unabhangig: feit ber Juden erft feit 167 gelegt; allein ihre innere Berfaffung bilbete fich fcon großene theils vorber, und ihre Gefdichte feit ihrer Rud: febr aus bem Babylonifchen Gril zerfallt bem gu Rolge in vier Perioden: I. unter der Perfis fden Berrichaft 536-323. 2. Unter ben Ptolemdern und Seleuciden 323-167. 3. Unter ben Maccabdern 167-39. 4. Unter ben Berobianern und Romern 39 v. Chr. 70 n. Chr.

Erster Zeitraum unter ben Perfern. Auf die von Eprus gegebene Erlaubnif tebrt eine Colonie der Juden und den Stämmen Juda, Benjamin und Levi, von etwa 42000 Seelen, unter der Anführung von Poro-Bb 3 babel

Dabel aus bem alten Ronigestamm und bem Sobenpriefter Jofna, in ihr Baterland gurad 539, ber beb meis tem groffere und wohlhabendere Theil blieb aber liebet · jenseit des Eupbrats, wo er fich feit 70 Jahren angefies belt batte, und fortbauernd ein jablreiches Bolf bilbete. Es ward aber ber neuen Colonie febr fomer au befteben, befonders wegen bes durch ihre Intolerang beom Tems pelban entftandenen Bwiftes mit ihten Rachbaren und Salbbrudern, den Samaritanern, denen die neue Co: lonie nur Roften, verurfacte; und die pachmals burd die Anlage eines eignen Tempels gu Garis sim bey Sichem um 336 fic nicht nur vollig trennten, fonbern auch ben Grund an einem beständigen Rationals baf legten. Daber burd fie bewirttes Berbot der Bieberaufbauung der Stadt und bes Tempels unter Cam= bpfce 529 und Smerbis 522, bas erft 520 unter Darins Spftaspis wieder aufgehoben ward. Erft unter ben Borftebern Efra, der 478, und Rebemia, ber 445 nene Colonisten binfubrte, erhielt die nene Colonie eine festere funere Berfaffung. Das Land ftand unter ben Satrapen von Sprien; allein ben bem junehmenden inneren Berfall bes Berfifden Reichs wurden bie Sobenpriefter allmablig die eigentlichen Borfteber der Ration, Doch follen bie Buden auch noch bep Alexanders Eroberung 332 Bemeife von ihrer Treue gegen bie Verfer gegeben

Smepte Beriode unter ben Ptolemdern und Selenciben. 323-167. Palaftina batte burd feine Lage nach Alexanders Dobe fast gleiche Schicfale mit Phonicien und Colefprien, (G. oben S. 316.), inbem es au Sprien gefchlagen murbe. - Ginnahme von Jerns falem, und Wegführung einer großen Colonie Juben nad Alexandrien burd Otolemaus I. 312, von mo fie fic nach Eprene, und allmablig über gang. D. Africa fo wie nach Aethiopien verbreiteten. Aber von 311-301 Ranben bie Juben unter Antigonus. Rach ber Bers' trům:

trummerung feines Meiche blieben fie 301 - 203 unter ben Berricaft det Ptolemder, indem ibre Sobenpriefter, unter benen Simon ber Berechte + 291 unb' nachmals beffen Gohn Onias I. + 218, der burch Butudhaltung bes Eributs an Ptolemaus III. Judaea in große Gefahr brachte, die befannteften find. - Ruein ' in bem zwepten Kriege bes Antiodus DR. begen Megopten 203, unterwarfen fich ibm bie Juben freywillig. und talfen ju ber Bertreibung ber Megoptifden Eruppen, die fic unter dem Relbberrn Scopas des Landes und ber'Burg von Jernfalem wieder bemichtigt batten, 198. Untiodus bestätigte ben Juben alle ibre Borrecte, unb ob et gleich bas Land nebft Colefprien und Phonicien als funftige Mitgift feiner Tochter an Ptolemans Epis phanes verfprad, io blich es boch von jest an unter Sprifcher Sobeit; blog die Gintunfte mogen eine Beitlang'awifden ben Wegpptifden und Cprifden Ronigen getheilt gewesen fenn. - Die Sobenpriefter und felbft: ermablten Ethnarchen ober Alabarden ftanden an ber Spite Des Bolls, and wird jest icon ein Senat, bas Syn: ebrium, grmabnt. Allein Die Beffegung von Antio: dus DR. burd bie Romer ward and bie entfernte Beranlaffung gu bem nachfolgenben Unglud ber Juben. Der baburd entftanbene Belbmangel ber Sprifden Ronige, und ber Reichtbum bes Temrelfchapes, ans ber allgemeinen Cempelfteuer und Gefdenten ermachfenb, mads ten unter Untiodus Epipbanes bas Sobeprieftertbum fauflid, woburd Streitigleiten in ber bobenpriefterlicen gamille, und burch biefe gactionen entftanben, welche alsbann Antiodus Epiphanes bagu nuben wollte, bie Juben , bie burch ihre Borrechte fast einen Staat im Staate bilbeten, ju unterjoden, indem er fie graecie firte. Berbrangung bes Sobeuprieftere Dnias III., 175 indem fein Bruder Jofus burd Rauf und Ginfub. rung Griedifder Sitten bas Sobepriefterthum erbalt, ber aber wieber 172 von feinem jangern Bruder Denelaus 23 b 4. .

verbrangt mirb. Babrend bes baburd entftanbenen innern Rrieges bemachtigt fic Antioons Epiphanes, (eben bamals Sieger in Megupten G. . ben G. 306.) gereigt burd bas Betragen ber Juben, bie fic gegen feinen Sobenpriefter Menelans emporten, Jerufalems 170, und ber feitbem entftebende Drud ber Juben, die mit Bewalt graecifirt werben follen, erregt bald ben Aufftand unter ben Maccabdern.

Dritte Beriode unter ben Maccabaern 167-Anfang bes Anfitanbes gegen Antioons IV. burd Den Briefter Matathias 167, bem bereits 166-161. fein Cobn Inbas Maccabaus folgt. Er foldet in mehreren gladlichen Befechten, unterftatt burch ben genatismus feiner Partei, bie Relbberrn bes Antioons, ber mach Oberafien gezogen mar, und dort ftarb 164, und foll bereits die Freundschaft ber Romer erhalten haben. Doch war 3wed des Anfftandes anfangs nicht Unabhangigfeit, fonbern Religionsfrepheit. Auch unter Antisdus V. gieng ber Aufftend, fomobl gegen ibn ale ben Sobenpriefter Mleimus, feine Ereatur 163, glidlic fort, und als turg nach feiner Berbringung burd De metrius I. auch Jubas blieb, folgte ibm fein Bruber Jonathan 161-143. Der Tod bes Sobenpriefters Aleimus 160 verschaffte ibm die Ausfict ju biefer Barde, die er auch ben bem ausgebrochenen Krieg amifchen Demetrins I. und Alexander Balas 143 (6. oben 6.309.) da bepbe um feinen Benftanb fic bewarben, erhielt, indem et auf bie Seite bes lettern trat, und . alfo baburd, bisher nur Dberhaupt einer Partei, anetfauntes Oberhaupt ber Ration murbe, bie jeded noch immer ben Abnigen tributair blieb. Diefe Burbe ward ihm and, obgleich er auf bes Balas Geite blieb, noch beffen Stury burd Demetrins II. befidtigt 145, bem er turg nachber ben bem großen Aufftanbe in Antiodien an Sulfe fam. Doch trat Jonathan 144 auf bie Beite bes Ufurpateurs Antioque, Balas Cobn, (S. oben

sben 6. 310.) erhielt and burd eine Gefanbicaft bie Freundschaft ber Romer 144, marb aber burch Erp: phon verratberifder Beife gefangen und hingerichtet, 143. Sein Bruber und Rachfolger Simon 143-135 ward von Demetrins II, als er fich fur ibn gegen Erp= phon erflarte, nicht nur in feiner Burbe bestätigt, fonbern erhielt auch die Befrevung vom Eribut; ben Titel eines gurften (Ethnardu); und foll bereits. Mungen haben ichlagen laffen. Auch Antipons Sibetes ließ ihm nach ber Befangennehmung bes Demetrins diefe Borrechte, fo lange er feiner gegen Erp= phon bedurfte. Allein nach deffen Code ließ er ion 138 burd Cendebaeus angreifen, ber aber von Simons Gob: nen gefclagen ward. Als Gimon von feinem Cowiegerfobn Ptolemans, ber fic ber Regierung bemachtigen wollte, ermordet murbe 135, folgte ibm fein Cobn 30= bannes Sprcanns 135-107, ber Antiodus Gibetes fic wieder unterwerfen mufite, aber nach beffen Rieders lage und Lob burd die Parther 130, fic vollig fren 'machte. Der tiefe Berfall bes Sprifden Reichs und Die beständigen innern Rriege bafelbit, nebft ber erneuerten Berbindung mit Rom 129, machten es dem Sprean nicht nur leicht, feine Unabhangigfeit gu behaupten, fonbern auch burd Beffegung ber Samaritaner und 3bnmacer fein Gebiet gu vergrößern. Allein mit ihm enbete auch icon bie Belbenreibe, und tanm frep von an-Berm Drud entftanben auch bereits innere Streitigleiten. indem aus ben bisherigen religibfen Secten ber Pyarf. fder und Cabbucder, ba Sprcan von ben erftern, welche bie bobepriefterliche und furftliche Burde, wie es icheint, trennen wollten, beleidigt, gu ben festern übertrat 110, jest politifde Parteien wurden, von benen jene, bie Orthoboren, wie gewöhnlich ben groben Saufen, biefe, ale Denerer, burch ibre lateren Grundfabe' die Reichen auf ihrer Ceite batten. Dyreans Altefter Cobn und Racfolger, der granfame Ariftobul 28 b 5 107,

#### 394 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

. 107; nahm ben Konigliden Titel an, ftarb aber icon 196, worauf ihm fein jungerer Bruder Alexander Januaens folgt 106-79. Geine Regierung mar faft eine beständige Reibe von tleinen Kriegen mit ben Rache baren, weil er ben Eroberer fpielen wollte; und ba er sugleich unporfictig genug war die machtigen Pharifder au erbittern, fo erregten biefe, inbem fie ibn offentlich befdimpften, einen Aufftand gegen ibn 92, ber einen bidbrigen blutigen Burgerfrieg jur Folge batte, in bem er fich zwar behauptete, aber boch feine Gegenpartei fo menia vernichten fonnte, daß er feiner Bittme Mlerans bra, ber er mit Uebergebung feiner Gobne, bes fomaden Sprean, (ber die bobepriefterliche Burbe erhielt,) und bes ehrgeitigen Ariftobul, bas Reid vermachte, ben Rath ertheilte, fic auf bie Seite ber Pharifaer ju folagen: bie baber auch mabrend ibret Regierung 79-71 ganglich bas Ruber führten, und ihr nur den Rabmen liegen. Erbittert barüber fuchte fic fcon furs vor ihrem Tode Ariftobul ber Regierung gu bemachtigen, welches ibm auch, ob fie gleich Sprean gu ihrem Rachfolger ernannte, gelang. Allein aufgebest burch feinen Bertrauten, ben 3bumacer Antipater, (Ctammvater ber Berobianer), befriegte Sprcan feinen Bruber, durch Sulfe des Arabiichen Furften Aretas 65, und belagerte ibn in Berufalem. Aber bie Romer murben Schiederichter bes Streite, und ber in Affen bemals allmachtige Pompejus entschied fur Sprcan 64: und, da die Partei des Ariftobul fic nicht fugen wollte, fo bemachtigte er fich felbft Berufalems; machte Sprean jum Sobenpriefter und Furften, mit Auflegung eines Tributs, und führte Ariftobul und feine Sobne als Befangene nad Rom, Die jeboch nachmals entwifcten. und große Unruben erregten. Der jest von Rom abbangige Jubenftaat blieb es und ward es noch mebr baburd, bag Antipater und feine Cohne es fic zur feften Regel machten, an Rom fic angufoliegen, um auf biese

· biefe Beife die berricende gamilie vollig gu verbrangen. Bereits 48 ward Antipater von Caefar, ben er in Alexandrien unterftat batte, aum Brocurator von Judaca ernannt; und fein zwenter Cobn Berobes, Befehlebaber in Galilaea, mard bald fo machtig, daß er bem Sprean und bem Spnedrio troben tounte 45. Er behauptete fich auch unter ben Eturmen, bie nach Caefars Ermordung 44 bie Romifde Belt erfcutterten, iubem er Antonius fur fic gewann, fo machtig auch bie Begenpartei gegen ben Kremben mar, bis biefe, fatt des elenden Sprcan's, den noch übrigen Gobn Ariftobul's. Antigonus, an ihre Spige ftellte, und mit Sulfe ber bamals fo machtigen Parther biefen auf ben Ehron feste 39. Allein der nach Rom geffüchtete Berodes fand bev ben bamaligen Erinmvire nicht nur eine ganftige Auf= nahme, fondern ward auch von ihnen jum Konid ernannt.

Bierte Periode unter ben herodianern 39 a. C. - 70. p. C. Serodes det Große 89-1 p. C. fest fic in Befit von Jerufalem und gang Jubaca 37, und befestigt fic durch bie heprath mit der Dariamne aus bem Sanfe ber Maccabaer. Ungeachtet ber Sarte gegen bie Partei bes Untigonus und bas Maccabaifche Saus, ohne beffen Ansrottung Serobes nie fic ficet glaubte, mußte boch die Rube bem ganglich verwilderten Lande ein foldes Bedurfniß fenn, baß feine Regierung icon blog beebalb gludlich beigen tonnte. Durch bie Grengebigfeit bes Muguft, ben er nach Antonius Rieberlage ju geminnen mußte 31, umfaßte fein Reich allmablig Inbaea, Camaria, Galilaea, und jenfeits bes Jorbaus Peraea, Ituraea und Traconitis, (ober gang Palaeftina,) nebft Ibumaea, von melden Landern er bie Ginfunfte gog, ohne tributair gu fenn. Die Anbanglich: feit, die er bagegen an Rom bewies, mat haturliche Politit, und was er deshalb that, tounte nur von bigotten Juben ibm perbacht werben. Un ben Sinrich-

#### 396 Vierter Abschn. Macedon. Monarchie.

tungen in feiner Kamilie war biefe Kamilie mehr wie et felber Sould; nur leider! daß bas Schwerdt die Unichul digen fatt ber Souldigen traf! In das vorlette Jahr feiner Regierung fest man die Geburt Chrifti \*). -Seinem Teftament ju folge ward, mit einiger von Auguft gemachten Abanderung, fein Reich unter feine brep, ion noch überlebenden, Gobne getheilt; fo baf Arde: laus als Ethnard bie eine größere Salfre, Indaea, Samaria, und Idumaca, die zwen andern als Egtrate den, Philipp einen Theil von Galilace und Traconitis, Antipas ben andern Theil und Peraen nebft Sturaea erhielt, feit welcher Cheilung baber bie Soidfale ber einzelnen Theile nicht diefelben blies ben. - Ardelans verlohr fein Land megen abler Berwaltung bereits' 6 n. Chr., worauf Judaea und Sama: ria als Romifde Proving zu Sprien geschlagen wurde, und unter Procuratoren fand, (unter benen Pontins Pilatus um 27-36, unter bem ber Stifter unferer Religion nicht als politischer [wenn es ibm gleid Sould gegeben warb], fonbern ale moralifder Reformator auftrat und litt, am befannteften ift;) die von den Sprifden Statthaltern abhängig waren. Dagegen reglerte Philipp in feiner Tetrarcie bis an feinen Tob 34 n. Cor., worauf fein Land gleiches Goid: fal mit Judaea und Samaria hatte. Jedoch bereits A. 37 murbe es von Caligula an Agrippa, (einen Entel bes Berobes von Ariftobul), für feine Anbanglichfeit an das Saus des Germanicus mit dem Koniglichen Litel Rege:

bem Rleinen, im oten Jahrhundert gemachten Bes rechnung. Rach ber genauern, von neuern Chronologen angestellten, Berechnung, fallt befanntlich bas wirfliche Geburtejahr Christi, wahrscheinlich um 4 Jahre früher.

gegeben; welcher aud, als Antipas ein Gleiches verlangte, aber ftatt beffen abgefest murbe 39, beffen Tetrarchie A. 40, und furg darauf 41 auch das vormalige Bebiet bes Arcelans, alfo gang Paldftina, erhielt. Da er aber' bereits A. 44. ftarb, fo marb bas gange Land Romifde Proving, indem es ju Sprien' gefchlagen warb, und Procuratoren erhielt, wiewohl feinem Cobn Agrippa II. + 2. 90. guerft M. 49. Chalcis, und außerdem nachmals M. 53 die Tetrardie von Philipp, als Ronig wiedergegeben marb. Der Drnd aber ber Procus natoren, besonders des Geffins Florus feit 64, brachte die Juden zu einem Aufstande, ber 2. 70 mit der Einnahme und Berftorung ihrer Sauptftadt und ihres Tempels burd Titus enbigte. Die icon vorher flatt gefundene Berbreitung ber Juben burch bie gange bas malige enltivirte Belt, marb baderd noch beforbert, und mit ihr jugleich die große Berbreitung bes Chriftenthums vorbereitet und moglich gemacht. Auch nach der Eroberung bauerte übrigens Jerufalem nicht bloß als Ctadt fort; fondern warb auch fortdauernd von ber Nation als ibr Mittelpunct betrachtet; und ber Berfuch fie ju einer Romifden Colonie ju machen, ergengte unter Sabrian einen furchtbaren Aufftanb.

Basuages Histoire et religion des Juifs depuis J. C. jusqu'à present. à la Haye 1716. 15 Voll. 12. Mur die 2 ersten Theile gehoren eigentlich bierber; aber auch die folgenden enthalten viele sehr schabare historische Forschungen.

PRIDEAUX Histoire des Juiss et des peuples voisins depuis la décadence des Royaumes d'Israel et de Juda jusqu'à la mort de J. C. Amsterd. 1722, 5 Voll. 8. Die franzosische Uebersehung hat in ihrer Einrichtung vor bem Englischen Original: the O. and N. Testament, connected in the history of the Jews and their neighbouring nations, Lond, 1714. Il Voll. Borginge für ben Gebrauch.

#### 398 Bierter Abschn. Macedon. Monarchie.

. Neben bem vorigen warb bies Wert fiets nie bas Sauptwert angefeben.

- J. D. Michaelis Uebersegung ber wicher Efra, Rebemia, und ber Maccabder, enthält in ben Anmerkungen michtige historische Besträge.
- .J. Remond Bersuch ber Geschichte ber Ausbreitung bes 3us benthums, von Eprus bis auf den ganglichen Untergang bes jubischen Staats. Leipzig. 1789. Eine fielpige Jugendarbeit.

Bu ben oben S. 43. angeführten Werten muß fur bie altere Gefcichte ber Juben noch bingugefügt werben:

16. 2. Sauer handbuch ber Geschichte ber bebraischen Nation von ihrer Entstehung bis zur Zerstörung ihres Staats.

Adruberg. 1800. 2 Th. 8. Bieber die beste eritische Einzleitung nicht nur zu ber Geschichte, sondern auch den Alterthamern ber Nation.

In den bierber gehörigen Schriften von J. J. zest: Geschichte Moses; Geschichte Josua; Geschichte der Rezgenten von Juda 2 Th. Geschichte der Könige von Juda und Ifrael 2 Th. wird die Geschichte durchaus aus dem theocratischen Geschichtspunct betrachtet.

# Fünfter, Abschnitt. Geschichte bes Romischen Staats.

#### Geographifche Bortenntniffe aber bas alte Stalien.

Stalien bildet eine Halbinfel, die im R. burch Die Alpen, im 20. und S. burch bas Mittellans bifche, im D. burch bas Abrigtifche Meer begrengt wird. Größte lange von M. nach G. = 150 Deutsche Meilen; größte Breite am Ruß ber Als pen = 80 M. aber ber eigentlichen Salbinfel = 30 beutschen Meilen. Flacheninhalt = 5120 Meilen. Das Sauptgebirge ift ber Apene nin, ber von D. nach G. jedoch bald in einer mehr bitlichen, bald in einer mehr westlichen Riche tung, burch Mittel: und Unter : Italien giebt. Er war in ben frubern Zeiten Roms mit bichret Balbung befest. Sauptftuffe: ber Pabus (Do), und Athefis (Etfc), die fich ins Abriatische, und ber Tiberis, (Tiber) ber fich ins Mittellanbifche Meer ergießt. Das land gebort ju ben fruchtbarften von Europa, befonbers in den Ebnen; dagegen erlauben manche Gebirgges genden wenig Cultur. So lange noch das Mits telmeer Hauptstraße des Handels blieb, schien Itaslien durch seine Lage zum Haupthandelslande von Europa bestimmt zu seyn; es hat aber diesen Bors theil im Alterthum viel zu wenig genußt.

Eintheilung in Oberitalien, von den Alpen bis zu den benden kleinen Fluffen Aubiro und Macra; (welches aber nach der Römischen Staatsgeographie bis zur Erhaltung des Burgers rechts unter Caesar Provinz war); Mittelitas lien, vom Rub' co und Macra bis zu dem Sizlarus und Frento; und Unteritalien von diesen Flussen bis zu den südlichen Landspissen.

- L. Oberitalien, umfaßt bie zwen kanber: Gallia cisalpina und Liguria.
- 1. Gallia cisalpina ober Togata, im Ges gensaß gegen Gallia transalpina. Es, sührt ben Nahmen Gallien, weil es größtentheils von Gallichen Völkerschaften besetzt war. Das land ist eine beständige Ebne, die der Padus in zweg Theile theilt; daher der nordliche Gallia transpadana, (von den Taurini, Insubres und Cernomani), der südliche Gallia cispadana (von den Boji, Senones und Lingones ber wohnt),

weine), genanne wird. In den Padus ergießen sich von M. her der Duria (Durance), Tieis nus (Tessuo), Abdua (Adda), Ollius (Ogilio), Mintius (Minzio) und mehrere kleinere klusse; von S. her der Tangrus (Lanaro), Trebia, il. a. Unmittelbar aber in das Adrias tische Meser gesten der Athelis (Eesch), Plas vis (Piave), und eine Menge klainere Berhflusse.

Die Stabte in Gallia cisalpina waren maift Romische Colonieen, und die mehrsten ders selben haben fich unter ihren gleen Rahmen bis jest erhalten. Dahin gehoren in Gallia tganspadana vorzüglich Tergeste, Aquileja, Patas vium (Padua), Vincentia, Verona oftlich von dem Athesis. — Westlich von diesem Fluß ober Mantwa, Eremona, Vrtria (Vrest eid), Mediolanum (Mailand), Ticinum (Pavia) und Augusta Taurinorum, (Turin). In Gallia cispadana aber: Ravenna, Von menia (Bologna), Mintina (Modena), Pare men, Piacentia (Vincenza). Viele dieser Erabte erhiesten von den Romern Municipalrechte.

den Liguria. Es trug feinen Rahmen bon ben Ligures, einem Me. Italifchen Bolle, und erftreckte fich von bem Zhis Barns, ber es von Ec Gal-

2. Mittelitalien, umfaßt 6 Lander, Etruria, Latium und Campania an det B. Seite, Umbria, Picenum und Samnium an der

1. Etruria, Tascia, Tyrrhenia, word bes grengt im It. buich ben Daera, ber es von Ligus rien, und im G. und D. burch ben Tiberis, ber es von Latium und Umbria trennte. Det Baupefluß Arnus, (Arno). Es ift weift ein gebirgiges tanb, nur bie Seefifie iff Cone. Gs bat feinen Dabmen von ben Eteuscis, einene febe alten, mabricheinlich aus ber Mifching mehe rerer Wolferschaften, auch uralter Briechifcher Colos nicen, benen bie Erruster ibre Schrift, nicht aber ibre Runft verdanften, entftandenen Bolle: bas feine Bereicherung, und die baber entftebenbe Prachtliebe, bem Sandel und ber Schiffuhrt: ver bankt haben foll. Stabte: zwifchen bem Macra und Arnus: Pifae, (Difa), Piftodia (Die ftoja), Storentia, Saefulae. Zwifden bene Arnus und Liberis: Bofaterrae (Botteta) Bo &

Städte

Bolfinii (Bolfena) an bem Lacus Volsiniensis Clago bi Bolfena), Clufium (Chinfi), ! Acres finm (Arrejjo), Cortona, Perufia (Penu gia), in beffen Rafe ber Lacus Trasmonus, Clago bi Perugia), Balerli (Falari), und bie reiche Stade Beli. Diefe 12 einzelnen Statte bats ten jebe ihr Oberhaupt (Lucumo). Wenn auch baufige Berbindungen unter ihnen entstanben, fo Scheint es boch nicht, baß ein festes und dauerns bes Band die Mation vereinigt habe. -

2. Latium, eigenelich bie Bobnfige ber fai tini, von bem Tiberts im M. bis gu bem Borgebirge Circefi im G., welches buber auch Latium vetus hieß. Allein man rechnete auch nachmass das land von Etreejt bis jum Flug Liris hingu (Latium novum); fo daß also int R. ber Tiberis, im G. ber Liris Grenze mar. Die Gibe ber Latini felbft maren in ber fruchte baren Chene von ber Tiber bis Circeji; es mobne fen aber um fle berum mehrere fleine Bollerichafe ten, theils bftlich in ben Apenninen, wie bie Bernict, Gabini, Mequi und Marfi; theile fiblich, wie bie Bolfci, Rutuli, und Mus runei. - Bluffe: ber Unio (Leverone) und Milia, die fich in ben Liberis, und ber Livis, (Garigliano), ber fich ins Mittelmeer ergiefe. Ce 2

Stabte in Latium vetus: Roma, Tibur, Enfculum, Alba longa, Oftia, Lavinium, Aneium, Gabii, Belierae, Die Sauppftade ber Bolfcer, und mehrere theinere, In Latium, povum: Fundi, Terracing ober Angur, Aspinum, Minturnae, Formige.

3. Campania. Das land zwischen dem lie ris im R. und dem Silarus im S. Eine der fruchtbarften Ebneu der Erbe, aber zugleich sehr wulkanisch. Flusse: der Liris, Bulturnus (Voltorno), Silarus (Seto). Berge: Versuwins. Es trug seinen Nahmen von dem Volke der Campani. Städte: die Hauptstadt Capua; ferner Linternum, Cumae, Neapolis, Herzeulanum, Pompeji, Stabiae, Nola, Surrentum, Salernum u. a.

Die dren Oftlander von Mittelitalien find folgende:

1. Umbria. Die Grenzen machen im R. ber Gluß Rubico, im S. die Fluffe Aesis (Gesfano) ber es von Picennm, und der Nar (Rezea), der es von dem Gehiet der Sabiner trennt. Es ist meist Ebne. Das Bolf ber Umbri hattessich in frühern Zeiten aber über einen viel größern. Theil von Italien verbreitet. Städte: Arimienum

wan (Rindei), Spoletium (Spoleto), Rare nia (Marni) und Ocriculum, (Occiculi).

- 2. Picenum. Die Grenzen machen im D. ber Mefis, im G. bet Megenus (Defeara). Das Bolf heißt Picentes. Das kand ift eine Stuchtbare Cone. Stadte: Ancong und Afest lum Dicgnum (Afcoli).
- 2. Samnium, bas Gebirgland von bem Blug Atarnus im M. bis jum Frente (Fortore) im G., wiewohl in bemfelben außer bem Baupwolf, ben Samnites, einem rauben und machtigen Gebirgvolfe, auch noch mehrere fleinere Bollericaften, wie bie Marrueini und Des ligni im D., die Frentani im D., und die Sirpini im S. wohnten. Rluffe: ber Sagrus und Tifernus. - Gtabte: Allifae, Beneven sum und Canbium.
- 3. Unteritalien ober Groß: Briedenland, umfaßt 4 lanber: Lucania und Bruttium an ber 23. Seite, und Apulia und Calabria an ber D. Seite.
- 1. Lugania. Grenzen im R. ber Gila rus, im G. ber Laus. Gin meift gebirgiges Land. Es trug feinen Rahmen von bem Bolt ber Lucani; einem Zweige ber Aufones, bem Haupt:

Hauptvolke von Unteritalien. Stabte: Paeftum ober Pofidonia, jest nur berühmt burch feine Ruinen, und Helia ober Belia.

- 2. Bruttium (das jesige Calabrien), die westliche kandzunge von dem Fluß kaus dis zu ber südlichen kandspisse ben Rhegium. Die O. Grenze macht der Fluß Brandanus. Ein ges birgigres kand. Es hat seinen Nahmen von den Bruttiis, (einem halbverwilderten Zweige der Ausones), die in den Gebirgen wohnten, weil die Küste mit Griechischen Pflanzstädten besetzt war. Städte: Consentia (Cosenza), Panz dosia, Mamertum, und Petilia. (Die Griechischen Colonieen s. oben S. 207.).
- 3. Apulia. Das Land an der Oftfuste von bem Fluß Frento bis zum Anfang der östlichen tandzunge; eine sehr fruchtbare Ebne, besonders zur Biehzucht geschickt. Flusse: der Aufidus (Ofanto) und Cerbalus. Das Land ward gestheilt in Apulia Daunia, den nördlichen, und Apulia Peucetia, den südlichen Theil, die durch den Aufidus getrennt wurden. Städte in Apulia Daunia: Sipontum und Luceria; in Apulia Peucetia: Barium, Cannae und Besnusia.

4. Calabria ober Messapia, die fleinere off: liche Landpunge, die mit dem Vorgebirge Japygium endigt. Stadte: Brundufium (Brindifi)
und Callipolis (Gallipoli). Von Tarent und
andern Griechischen Colonieen f. oben S. 207.

Bu Italien rechnet man auch die bren grossen Inseln: Sicilien, Sardinien und Corrfied. Allein nach der Romischen Staatsgeogras phie gehörten sie nicht mie dazu, sondern waren Provinzen. Waren gleich diese Inseln an den Kusten von Fremden befest, so behielten sie doch in ihrem Innern ihre alten Sinwohner, unter des nen auf Sicilien die Siculi, unter ihren eignen Konigen, die von Isalien eingewandert senn sollten, und wovon die ganze Insel den Nahmen trug, die bekanntesten sind. Von den Städten auf denfelben, von denen die wichtigern theils phonicischen, vorzüglich aber griechischen Alesprungs waren, s. aben S. 39. u. S. 213 ff.

### 408 Fünfter Abfthnitt. Romifiger Staat.

#### Erfter Beitrdum.

Don der Erbanung Roms bis ju bet Eroberung Itas-

754-264. (a. u. c. 1-490.).

Quellen. Der ausfahrlichte, unb, bis auf feine Sppothefe alles in Rom aus Stiedenland ableiten ju wolten, Den aller feiner Beitichweifigfeit boch am meiften crittide, Schriftftellet über die altefte Befoidte von Rom und Italien, ift Dionys von Salicarnaß in feiner Mrdaeologie, von ber nur bie XI. erften Budet Bis 443 fic erbalten baben. 3bm jur Gefte geht Libine bis Lab. IV. c. 8. von mo an er bid 292 uns Sauteneffe bleibt. Allein die Radrichten von benden find meiftentbeils erft ans ber britten Sand. Benbe icopften wieder aus ben altern Amaligen, wie gabine Dictor, Care, Maces Die Quellen biefer lettern aber waren : a. Die offentlichen Annalen, ober libri Pontificum. Radeidten, die fic in ben großen familien theils forifte bio, theile munblich erhalten batten. c. Die bffentlichen Dentmabler, besondets die auf Lafeln eingegrabenen Baubniffe, bie abet ju febt vernachlaffigt gu fevn fcheis . nen. Die Altefte B. Geftidte ben Dionys und Living ift bebet gwar I. gum Theil Sagengefdichte; und 2, burd Die rhetorifde Behandlung jener Schriftfteller allerbings febr ausgemonnen und verfconert; aber 3. barum gar nicht ohne critifden Grund, weil and augleich foriftlide Rudricten bep den Romern bis in ibre frubeften Beiten binaufreichten, - Bon ben Biographieen bes Plutarch geboren für diefe Beriobe: Momulus, Duma, Corio lanus, Poplicola und Camillus. - Rur die Chro: nologie find die fafti Romani, erhalten theils in Inforiften, (fafti Capitolini), theile in Sandichriften, wichtig. .

wintig. Gie find gefammelt und ergaust von Diabine, Roris, Sigonius u. c. in Gnauv. Thof. A. R. Vol. XI. to wie in Almeloveen fast, Rom. l. II. Amstel, 1705. u. c.

. Bon ben Renorn ift außer ben allgemeinen Berten. aber alte Gefciate (G.2.) and die Romifte Gefciate dlein oft und febr ausführlich behandelt. Bir geichnen borunter bluf bie wichtigern aus.

ROMEN Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. Amfterdam. T. I-IX. & = 1744; (geht hid 89 v. Chr.) farrschipt und beendigt von Cnevien T.X - XV. 8. Wenn auch die Critit Mandes baben ju etinnern bat, ife mart bod burd bief Bert das Studium erft gehoben.'

Der ate Theil ber Beltgefdicte von Gutbrie und Grav mit Zeyne's Berichtigungen.

. The history of the progress and termination of the Roman Republic by Ap. Fancuson in 3 Volumes, London. 3783. 4. Heberfest und reich andgestattet burd Zeet. Leip: gig. 1784. 4. B. 8. 3m Ganjen bad vorzäglichfte Bert . ther Die Befdichte ber &. Republit; welches bie fråbere Arbeit von Goldsmith vergeffen gemacht bat.

Histoire critique de la Republique Romaine par P. Cu. LEvesque. 3 Voll. Paris. 1807. Wet noch langer mit binber Bampuberung ben Auhm bes alten Roms anftau-.- nen will , muß diefes Bert nicht lefen.

Pienii Annales Romanorum. Antwerp. 1615 fol. 2 Voll. Berfud einer ehronologischen Anordnung. Gebt bis auf Mitelling.

Die Merte über Romifche Berfeffning f. unten am Ende biefer und am Anfang der britten Beriode.

Gine Menge ber wichtigften Schriften über bas It. Mitrithum findet fich in der großen Cammlung:

GRARVII thelaurus Antiquitatum Romanacum, Lugd. Bak. 1604 fq. XII Voll. fol. und in:

SALEBORE thelaurus Antiquitatum Romanarum. 1732. 7 Voll. fol.

## 410 Fünfter Abschnitt. Momischer Stout.

Biele versteffliche Abbandlungen befanders in ben Memoires de l'academie des Inforiptions.

Für die Keintnis des Locals des alten Roms ist außer Nanwini Roma verus in Gnazvir ihel. A. R. T. IV. noch immer das vorrüglichen:

Vanum descrizione topografica delle antichità di Roma. P. I. II. Roma. 1763. besonders in der utuesten Ausgabe. 2011 Visconte. 1803. Fetuer:

G. J. L. Ablen Befdreibung der Stadt Rom. Altone. 1781. 4.

Die bofte Darftellung ber Dentmabier bes alten Stoms geben:

Prasezer antichità di Roma. III Voll. fol.

Rucksicht immer eine Stadtgeschichte, in so fern, bis auf die Periode der Kapser herunter, diese Stadt immer Beherrscherin ihres weiten Ges biete blieb. Die innere Verfassung die ser Stadt bildete sich aber in allen ihren Haupttheis Ien bereits in dieser ersten Periode; und aus dies sem Gesichtspunct betrachtet, sollte man daber das Interesse derselben nicht herabsehen. Ob jedes der Grundinstitute Roms gerade in dem Jahr ents stand, in das es geseht wird, ist eine ziemlich gleichgultige Frage; aber sie entstanden gewiß in diesem Zeitraum; und der Gang, den die Verz fassung ben ihrer Entwickelung nahm, ist im Gans zen ohne Zweisel richtig geschildert.

L. DE BEAUFORT fur l'incertitude de cinq premiers stècles de l'histoire Romaine, nouv. ed. à la Haye.

1750. 2.Voll. 8. Die Bahrheit geminnt immer ber einer, scharfen, wenn auch zum Theil ungerechten, Eritif.

- 2. So febr auch die altesten Sagen ber Romer über ihre herkunft ausgeschnuder waren, sie tommen boch barin alle überein, daß die Romer ju bem Bolf ber Latini gehötten, und bag ihre Stadt eine Colonie von dem benachbarten Alba' longa war. Es scheint schon lange Gewohnheit, der Latini gewesen zu seyn, durch Anlage von Colonien die Enstur ihres Landes zu befördern.
- 3. In ben erften 245 Jahren feit ihrer Ersbauung fand biefe Stadt unter Oberhauptern bie man Ronige nennt; bie aber weber erblich ... noch vielweniger unumschrankt maren, ob fie gleich bas eine und bas andere ju werben fuchten. mehr bildete fich eine Municipalverfaffung; Die bereits einen beträchtlichen Grad von politischer Cultur verrath; die aber ihren Baupttheilen fach. - wie in jeder Colonie, - wahrscheinlich ein Machbild ber Berfaffung ber Mutterftadt mar. Die Haupemomente von dieser find: a. Die Ent ftebung und innere Ginrichtung bes Genate. . b. Die Entstehung und Fortbildung des Patriciats ober Erbabels, ber; durch die eingeführten Befeblechtenahmen geftußt, febr bald eine immer machtiger - werbenbe politifche Parthei bilbete. c.

#### 410 Fünfter Abfchnitt. Monischer Storf.

Biele vertreffice Abbandlungen befanders in den Memoires de l'academie des Inscripcions.

Für die Renntniß des Locals des alten Roms ist außer Nammen Roma verus in Gnaever thel. A. R. T. IV. 1006 immer das verzüglichste:

Vanuri descrisione topografica delle antichità di Roma.
P. I. II. Roma. 1763. besonders in der nonesten Ausgade unn Visconni. 1803. Ferner:

G, g. L. 21bler Befdraibung der Stadt Rom. Altona. 1781. 4.

Die befie Darftellung ber Dentmabler bes alten Roms geben:

Pranter antichità di Roma. III Voll. fol.

Racklicht immer eine Stadtgeschichte, in so fern, bis auf die Periode der Kapser herunter, diese Stadt immer Beherrscherin ihres weiten Ges diete blied. Die innere Beefassung dieser Siens blied. Die innere Beefassung dieser Stadt bildete sich aber in allen ihren Haupttheis Ien bereits in dieser ersten Periode; und aus dies sem Gesichtspunct betrachtet, sollte man daher das Interesse derselben nicht herabsehen. Ob jedes der Grundinstitute Roms gerade in dem Jahr entsstand, in das es geseht wird, ist eine ziemlich gleichgultige Frage; aber sie entstanden gewiß in diesem Zeitraum; und der Gang, den die Verzsaus den dem Imperioden gewiß in diesen Zeitraum; und der Gang, den die Verzsaus den die Berzsaus den Zweisell richtig geschildert.

L. DE BEAUFORT far l'incertitude de cinq premiere stècles de l'histoire Romaine, nouv. ed. à la Haye.

2750. 2 Voll. 8. Die Bahrbeit geminnt immer bes einer, icarfen, wenn auch jum Theil ungerechten, Eritif.

- 2. Go febr auch bie alteften Gagen ber Stamer über ihre Berfunft ausgeschmudt maren, fo . tommen boch barin alle überein, daß die Romer que Dem Bolf ber Latini geborten, und bag ibre Stadt eine Colonie von bem benachbarten Miba. longa mar. Es fcheint fcon lange Gewohnheit ber latini gewesen zu fenn, burch Unlage von Corlonieen die Enteur ibres Landes ju befordern.
  - 3. In ben erften 245 Jahren feit ihrer Ersbauung ftand biefe Stadt unter Oberhauptern, bie man Konige nennt; Die aber weber erblich ; noch vielweniger unumschrantt maren, ob fie gleich. bas eine und bas andere ju werben fuchten. Bieb mehr bilbete fich eine Municipalverfaffung; Die bereits einen betrachtlichen Grad von politifder Culmr verrath; Die aber ihren Baupttheilen nach. - wie in jeder Colonie, - wahrscheinlich ein Machbild ber Berfaffung ber Mutterfradt mar. Die haupemomente von diefer find: a. Die Ent ftebung und innere Ginrichtung bes Genats. b. Die Entstehung und Fortbildung des Patriciats ober Erbabels, ber; durch die eingeführten Befolechtenahmen geftüßt, febr bald eine immee machtiger - werbende politische Parthei bilbete. c.

### 412 Fanfter Abfchniet. Momifcher Staat.

Die Organifation bes Bolts, und bie barr auf gegrundeten Arten ber Boltsverfammlum gen, indem außer der utfprunglichen Ropfein theilung in Tribus und Carias fpaterbin, auch eine Bermogenseintheilung in Classes und Centurias gemacht ward; burd welche außer ben Altern Comitiis curiatis die febe funftlich organis fleten Comitia conturiata entflauden. d. Die ret ligibfen Inftitute, (religiones), die in ber engften Berbinbung mit ber politifchen Berfaffung eine Staatereligion bilbeten, burch welche Mes im Staate an fefte Formen gebunben warb, und eine bobere Sanction erhielt, ohne bag bod je eine Sierardie batte entfteben tonnen, ba bie Priefter feinen eignen Stand bilbeten. wie nicht weniger o. bie gefehlichen Berhaltniffe bes Deivatlebens, ber Clientel, ber Che, und befonders ber vaterlichen Gewalt. Durc biefe ftrengen bauslichen Berbaltniffe marb Diefem Bolte, von feinen fraheften Beiten an, ein Beift ber Subordination und ber Ordnung einger Abst, burch ben es eigentlich bas geworden ift, mas es work.

4. Ungeachtet vieler kleiner Kriege mit feie wen nachsten Rachbarn, ben Sabinis, Aequis, Bolfcis, einzelnen Stabten ber Etrusker und felbft

felbft ber tatiner, erweiterte Rom fein Gebiet Allein ben erften Schritt ju, feiner nur wenig. Bergrößerung that es badurch, bag es feit , der Betforung von Alba longa Banpt ber 673. fammtfichen Stabte ber Latini ju werben suchte, und auch wirklich ward.

Reibe ber Konige. Momulus 754-717. -Erfte Einrichtung ber Colonie und Bunohme ber 3681 ber Barger burd Errichtung eines Afple, und bie Bere einigung mit einem Theil ber Cabiner. Ruma Dom= pilins f 679. Indem men ibn als Stifter ber Romifden Staatereligion foilberte,.. erbielt blod ibre bobere Sauction burd ibr Alterthum. Enlins Softilins + 640. Durch die Beffegung und Betftbrung pou Alba warb der Grund ju ber herrichaft Roms aben . Latium gelegt. Augus Martins + 617. Er gemeiterte bas Gebiet Roms bis ans Meer, und die Anlage bes Safens von Dita geist, baf Stom jest foon Schifffahrt tricb, wenn biefelbe auch vielleicht mehr Grerdubes ing rep als Sandel jum Endzwed hatte. Carquining Brifeus + 578. Much mit ben verbandeten Etruse fern tounte tom es unter ibm foon anfnehmen. Geti - vind Tullins † 534. Der mertwardigfte in Det Reibe Der IR. Ronige! Er brachte Rom an bie Epipe bes Dung des ber Latini, und befestigte ibn burd communia lagre, Muf feine neue Bolfseintheilung nach bem Bermbgen wurden die wichtigften Inftitute, ber Conlus, und bie Comitia centuriata gebant. Das Bebarfulf berfetten seiet bas machtige Emportommen bes R. Bargerftanbes; afferbings aber ftanb mit berfelben aud foon bas Ge: raft sur Republit wollenbet ba. Larguining Gus 27 perbus (bet Eprann). - 509. Inbem er nie Gufel Des Prifcus fic ber Regierung gewaltfam bemachtigte, fucte er fic burch eine genauere Berbinbung mit ben · Satis

#### 414 Fanfter Abschnitt. Romischer Staat.

Raffinis und Boffcis gu verftarten; beleibigte aber bas durch, so wie durch feine Tyranney, sowohl die Parthei der Gemeinen als der Patricier. Seine Berdrangung, und bie dadurch bewirtte Umformung der Berfastung, war indeß eigentlich ein Wert der herrschucht der lettern.

ALGAROUTI laggio sopra la durata de' regui de' re di Roma (Op. T. III.). Epronologische Speisel.

5. Die Abschaffung ber Roniglichen 200 Sewalt Batte fur Die inneve Verfaffung Roms unmittelbar nur die Folge, baß biefe Bewalt, oben fo unbestimmt wie bie Ronige, fle gehabt batten, auf fahrlich gewählte zwen Confules übertragen warb. Der Rampf inbeg, ben bie mene Bepublie fur ihre Frenheit mit Etrus: fern und latinern besteben mußte, trug viel bagu ben, ben republitanifchen Beift ju beleben, 108 (wahrend man burch bie Ginfihrung ber Dictar fur in ben Beiten ber Doth ben Uebeln ber Boltsberrichaft entgieng); ber von jest an Saupt jug im Romifchen Character bleibt. Das Seft ber Regierung murbe aber ganglich von ber Pars thei an fich geriffen, welche Die herrschende Famie lie verdrangt hatte; und ber Druck biefer Arifto: eraten, befonders gegen ihre zu Leibeigenen gemache ten Schuldner, (nexi), murbe, ungeachtet ber bem 200 Wolfe fcon burch Walerins Poplicola jugefichere ten bochften richterlichen Gewalt, (lex de provocatione), so bart, baß schon nach wenig Infe ren

#### I. Per. bis jur Eroberung Italiens. 264. 41:

ren ein Aufftand der Gemeinen (plebis) entständ, ber die Anstellung von jahrlich gemahlten Burs 493 gervorftebern (tribuni plodis) jur Bolge hatte.

Erfter Handelstractat mit Carthago 508, in Dem. Mom zwar als Freyftaat, aber noch nicht mal als Beberrscherin von gang Latium, erscheint; das wichtigfte Monument für die Glaubwürdigkeit ber altern R. Geschichte!

HEXNE foodara Carthaginianlium cum Romanis fipes unvigations of mescatura factas in Opplo. T.HL of. Weine Lives to Bevishen aus a.B.

Serfassung in diesem Zeitraum dreht sich fast ganzlich um den Streit, den die neuen Vorstes wer des Burgerstandes nite dem Erb. Abel führsten, indem sie, statt gegen Bedrückungen von dies sem zu schüßen, bald selber angriffweise versuhren, und in kurzem das Ziel so weit hinaussteckten, daß ohne vollige Gleichheit der Nechte keine Beendigung des Streits zu erwarten war. Er mußte lange dauern, da die damalige Aristocratie sowohl an der Clientel als an der Staatsrelis gion durch die Auspicien zu feste Stüßen hatte.

Dauptmomente des Streits: I. Die Aribunen usurpfaren ben bem Proces des Coriolanus das Recht, einz zelne Patricier vor dus Gericht des Bolls zu ziehen. —]
Dadurch veransafte Comitia :cributa. (entmedex)inlasse:
Bersamplungen des Burgerstandes, (oder doch so arganis, firt, daß ber Burgerstand das Uebergewicht datig); wel-

## 416 Binfter Abschnitt. Rhmifcher Staat.

de ben Bollstribunen, indem fie Anticke an ben Bargerftand machen tonnten, den nachmals so wistigen Antheil an der Gesetzung verschaften. 2. Bisligere Bertheil an der Gesetzung verschaften. 2. Bisligere Bertheilung ber den Rachbaren weggenommonen Landerenen
an das drimere Boll; (alteste logos agrarias.) veranlast
burch die ebrgeisigen Unternehmungen des Cassins
486. 3. Erweitertet Umfang det Comitia tributa, berfonders für die Bahl der Aribunen, durch Bolero
172. 4. Bersinche zur gesehnäsigen Beschräntung der
confularischen Gewalt, durch Lerentillus (lex Texentilla,)
460; welche nach immem Greit endtich zu der Ihre
einer allgamebnen geschriebenen Gesehung
führte 452, die ungeschtet des ansänglichen. Widerstandes der Patricier anch realisitet ward.

Sampf ber Democratie nub Ariftocrapie in Mam, ober Gefaichte ber Gomer von der Bertreibung bes Larquin
bis zur Ernschlung bes erften Plebezischen Confuls, von
Cor. J. Schulse. Altenbuig. 1802. 8. Die gründsichte und lehereichte Auseinanderschung Affes Abeile ber Mie mischen Beschiebte.

7. Die Gefetgebung der zwolf Las
449 foln bestänigte theils altes Herkommen, theils
wurde sie aber auch durch die Gesete Griechischer
Republiken, unter benen besonders Athen genannt
wird, die man einholen ließ und zu Rathe zog,
vervollkommt. Man begieng aber baben ben dope
pelten Fehler, daß man nicht nur die Commissarien zu der Entwerfung der Gesete aus blos
ken Patriciern wählte, sondern diese Commiss
ferien auch zu alleinigen Magistraten mit
dictatorischer Gewalt (sine provocatione)
machte,

machte, und ihnen baburch ben Weg zu einer Ufurpation babnte, Die nur burch einen Boltse 447 aufftand gestürzt werden fonnte.

Dauer ber Gemalt ber Decempire ast-aar. Die Smeifel gegen bie Befanbticaft nach Athen reichen feines: weges bin, ein fo bestimmt erzähltes Ractum un: gewiß ju machen. Athen fand bamals unter Pericles an Der Suide Griedenlands; und fo bald man überhaupt Griedifde Gefebe an Rathe gieben wollte, fonnte man . Athen nicht überseben. Barum batte and ein Staat, ber fcon 50 Jahre früher einen Sandelstractat mit Carthago folof, und nicht ohne Befanntichaft mit den Griechifden Colonicen in Unteritalien fenn tonnte, nicht eine Gefanbticaft nach Griechenland fenden tounen?

Die noch vorbandenen Bruch ftude ber Gefebgebung . der 19 Safeln findet man gesammelt und erlautert in BACHII Hift. jurisprudentise Romania; und mehreren anbern Berlen.

2. Durch die Gesethe ber 12 Tafeln maren awar die rechtlichen Berbaltniffe ber Burger for alle gleich bestimmt, aber wie fie aberhaupt febr' menig enthalten ju baben icheinen, mas auf eigent: liche Staatsconstitution Beziehung batte, fo blieb Die Bermaltung bes Staats nicht nur wie bisber in den Sanden ber Ariftocraten, Die alle Memter befekten, fondern burch bas Berbot ber Benrathen zwifchen Patrieiern und Dle bejern in ben neuen Gefegen, Schien Die Scheie bewand zwischen benben auf immer gezogen ju fenn. Rein Bunder baber, wenn die Angriffe

#### 418 Bunfter Abfchnitt. Romifcher Staat.

der Burgervorsteher, deren Macht nicht nur ess neuert, sondern noch vermehrt, und nur dadurch beschränkt wurde, daß sie einstimmig handeln mußten, weil jeder einzelne das Necht hatte zu intercediren, auf die Patricier sogleich wieder ansiengen.

Außer ben übrigen Gesehen, welche dep ber Ernenerung der tribunicia potestas 446 zu ihren Gunsten gegeben wurden, scheint schon das einzige, nachmals ofter wiederholte, ut quod tributim plodes jussillet, populam tenoret, wodurch nach der neuern Sprache der Barpserstand sich selbst constituirte), ihn almächtig zu machen; wenn die Admische Geschichte nicht wie die Geschichte anderer Freystaaten Bepspiele genug lieferte, wie wenig man von der Erdung eines Gesehe immer auf seine practische Anmendung schließen darf.

Q. Die Hamptpunkte des neuen, durch den Tribun Canulejus erregten, Streits proifchen 445 Abel und Burgerstand, wurden jest das Geset über die commubia patrum cum plede, und die ausschließende Theilnahme der Patricier am Consulat, wovon die Tribunen die Abschaffung verlangten. Die Anshebung des ersten Gestelses erlangten sie noch 445 (lex Canuloia); aber die Theilnahme am Consulat erst nach einem Rosidhrigen, sast jedes Jahr erneuerten, Gegänk, woben man sich, wenn die Tribunen, wie gewichnlich, die Enrollitung zur Milis verbonen, damit

Damit balf, die confularische Gewalt auf die ichre lich gewählten Befehlshaber in den Legionen, mos ju man auch Plebejer nahm, ju abertragen; (tribuni militum consulari potestate). - Errich: tung ber Barbe ber Cenforen, in benen man 448 anfanas nur Bevollmachtigte ju ben mechanischen Berrichtungen bes Cenfus fab; beren Amt aber bald', da sie die Censura morum an sich zogen, zu ben wichtigften im Staat geborte.

ro. Inbem Rom unterdeffen als Saupt ber benachbatten verbundeten Stabte (socii), for wohl ber Latini befonders feit dem Giege am See 49? Regillus, als ber andern Bolferschaften, Diefe pft brudte, ober fie fich boch gebrudt glaubten, Dauerten Die fleinen Rriege mit biefen, Die ben jeber Belegenheit fich loszureißen ftrebten, faft uns umerbrochen fort, und mußten Rom entvollert baben, wenn nicht bie Marimen, fowobl burch bie Brengelaffenen, als auch oft burch bie Beflegten Die Rabl ber Burger ju vermehren, bieg verbinbert batten. Go wenig biese Rebben im einzelnen meetwarbig find, fo febr find fie es baburch, daß Daburch nicht blog bie Mation ein Kriegervoft wurde, fonbern and jene Bertichaft bes Ges mats fic grandete, beren große Bolgen fpaterbin fic zeigen werben,

#### 420 Fanfter Abichnitt. Mounischet Stout.

Unter biefen Ariegen muß ber lette Arieg geges Beil, der reichten Stadt Etruriens, demerkt werden, weil die fast toliddige Belagerung derselben 404—395 die Beranlassung theils zu Winterfeldzigen, theils zu der Einführung des Soldes bep der Admischen Mistig wurde; wodurch die Führung längerer und entsernter ter Ariege erst möglich ward; so wie dagegen höhere Abgaben (tributa) davon die Folge wieder sen umstem

nen Sturm von Norden her bennahe vollig ventige worden. Die aus dem nordlichen Italien nach Etrurien vorgedrungenen Gennonischen Gals lier, bemächtigten fich deffelben bis auf die Burg, wird ascherten es ein, eine Begebenheit, die dem Andenken der Römer so tief sich einprägte, daß wenig andre in ihrer Geschichte durch die Tradition mehr ausgesponnen sind. Camillus, das mals der Retter Roms, und überhaupt einer der Haupthelden der damaligen Periode, machte sich dem Siege das Project einer gänzlichen Auswans derung nach Verit zu vereiteln wußte.

12. In bem wiederaufgebauten Rom lebten aber auch bald die alten Streitigkeiten wier ber auf, wozu die, durch die feit Einführung des Goldes erhöhten Tribute, und die Einführung des hohen Wuchers bewirkte Berarmung des Bur

421

gerftanbes, die Beranlaffung gab. Die Trie, bunen Sertius und Licinius, die querft burch eine Bebujahrige Dauer ihres Tribunars ihre Mache pu befestigen wußten, brachten es endlich babin, baß der erfte Conful aus bem Burger 366 fande gewählt murde; und obgleich ber Abel burch die Ernennung eines Praetors aus feinen Mitteln, und ber Mebiles Curufes für bas Opfer, bas er bringen mußte, einen Erfaß fuchte, fo fonnte es boch nicht fehlen, bag bie Theifnahme ber Plebejer an ben übrigen Magiftraten (ber Dictatur 356, ber Cenfur 351 und ber Praetur 337), fo wie an bem Priefterthum 300 balb . von felber folgen mußte, ba fie ihre Unspruche auf ben ersten geltend gemacht batten. Go gelangte man alfo in Rom ju bem Ziele ber ' Bleichheit ben Burgerftanbes; und wenn gleich ber Unterschied zwischen patricischen und ples beitichen Geschlechtern fortbauerte, fo mußten fie Doch von felbst balb aufhören politische Partheien zu fenn.

Ein zwepter handelstractat mit Carthago, 343 sefcloffen, zeigt, daß auch um diese Beit die Schiffabrt der Romer nichts weniger als unbeträchtlich war; wies wohl sie auch jest noch großentheils aus Seerduberen bestand. Römische Kriegsgeschwader tommen aber son in den nächten 40 Jahren ofter vor.

Polyb. II, 24.

#### 422 Funfter Abschnitt. Romifcher Staak.

Ariege, waren die jest bald ihren Anfang nehe menden Ariege mit ben Samniten. Wenn jene meist nur die Erhaltung des Principats über ihre nächsten Nachbaren jum Zweck gehabt hatten, fo bahnten diese dagegen durch einen sojährigen Sampf Rom den Weg zu der Unterjochung Italiens, und legten dadurch den ersten Saupts Frundstein zu' seiner kunftigen Macht.

Anfang ber Ariege gegen bie Samniten, als bie . Campaner gegen fie bie Romer gn Salfe riefen, 343. Sie dauerten mit abwechselndem Gluc und gewaltiger Anftrengung, indem fie nur aufhörten um wieder anaufengen, bis 290. Es ift bie mabre Belbenperiobe Rome, in ber ein Decius Mus (Bater und Cobn, benbe fic fremmilig aufopfernb), ein Vapirius Euriot, Q. Rabius Maximus u. M. glangen. Sie batten die Kolgen für Rom, bag a. bie Romer ben Gebirgfrieg und burd biefen guerft eigentliche Caftif lernten; frem. lich nicht ohne 321 unter bie furcas Candinas burdaus gebn. b. Dag ibre Berbaltniffe mit ibren Rachbaren. den Latinern und Etrustern, fefter bestimmt, wurben, durch die gangliche Besiegung ber erftern 340, nab wiederholte Siege über die andern, besonders 308. c. Dag fie, ba befonders in ber letten Periode ber . Same nitenfriege größere Bolferverbinbungen in Stas lien entstanden, in Berhältniffe mit den entferntern Bolfern bes Landes famen; mit ben Lucanis und Upulis burd bas erfte Bunbnif 323, wit ben Ums bris feit 308, wiewohl biefe Berbaltniffe fic oft anberten, ba biefe Boltericaften ftets wieber nach Unabbane gigfeit ftrebten, und eben fo oft Reinde maren. bod bilbeten fich in diefer Periode die Sanptideen ibet

åber die politifden Berbaltuiffe, in welche fie befiegte Boller mit fich fehten, practifc aus.

14. Allein als Rom nach der Unterschung der Samniter seine Herrschaft in Unteritalien bester stigen wollte, so gerieth es dadurch zuerst in einen Krieg mit einem auswärtigen Fürsten; indem die Tarentiner, zu schwach, sich seibst gegen Rom zu schüsen, Parrhus von Spirus zu Schsen Worten von Spirus zu Schsen die tiesen. Er kam zwar nicht um ihrer, sondern um 201 keiner selbst willen; mußte aber selbst in seinen Siegen die Erfahrung machen, daß die Macedornssche Kriegskunst ihm nur ein schwaches Ueberges wicht gab, das die Römer bald auf ihre Seite zu neigen wußten; weil eine gute Bürgermisiz zur best kets über gewordne Truppen stegt.

Die 3bee, Pyrrhus zu Sülfe zu rufen, war um so nathkitcher, da schon sein Borganger Merander I. (Coben S. 350.) als Eroberer in Unteritalien auszutreten versucht batte, wiewohl mit schlechtem Glück. In dem ersten Kriege mit Pyrrhus 280—278 sielen zwey Schlacketen vor, die erste dep Pandosia 280, die zweyte dep Msculum 279, bepbe unglücklich für Row. Wie Pyrrhus aber nach seinem Uebergange nach Sicilien 278 (S. oben S.211.) wieder nach Italien zurückehrte 275, wurde er von den Römern dep Beneventum geschlazgen, und mußte Italien raumen, indem er in Karent eine Besahung ließ. Mlein bereits 272 siel auch diese Stadt in die Hande der Romer, wodurch ihre Herrschaft die zu dem Ende von Unteritalien ausgebreitet ward.

## 424 Bunfter Abfchnitt. Romifchet Staft.

15. Das Saupemittel, beffen fic bie Ros mer ichon von frubern Beiten ber bedieuten, Die . Berefchafe über die bestegten Boller ju grunden, und jugleich ber Unbaufung bes durftigen Saufens in Rom porzubeugen, mar bie Unlage von Co-- longeen Romischer Barger, Die, indem Re in die eingenommenen Stadte gelegt wurden, gleich als Befagungen bienten. Jebe Colonie be tam ibre eigne innere Berfassung, Die meift nach ber von Rom felbft gebildet mar; und bie Erbak tung ber ftrengen Abbangigteit ber Colanieen mar baber auch nathrliche Politif von Rom. Dies Romifche Colonialfostem., bas von felbft aus ber roben Sitte entfteben mußte, ben Befiegten ihre landerepen und ihre Frenheit ju nehmen, wurde hesonders in den Samniten : Rriegen ausgebilbet; und umfaßte' allmablig gang Stalien. genauer Berbindung bamit ftand die Anlage ber großen Beerftraagen, (viae militares) von benen die Appia bereits 312 gelegt murbe, und noch jest ein bleibendes Dentmal von ber bamas ligen Romifchen Große giebt.

Die Bahl ber M. Colonicen in Italien belief fic ben Sannibals Ginfall bereits auf 53. Aber manche ber aus gelegten giengen auch wieber ein.

HENNE de Romanorum prudentia in colonia regendis; in Opusc. Vol. III. cf. Prolusiones de veterum colonia-rum jure ejusque causis in Opusc. Vol. I.

# I: Per, bis gur Eroberung Raffens, 264. 425

16. Die Berhaltniffe aber von Rom ju ben Italifchen Bolfern blieben febr mannigfaltig. Einige Stadte und Ablterschaften batten volles Romifches Burgerrecht, jedoch jum Theil ohne Stimmen in Den Comitien (Municipia). Strenger mar bas Berbaltnif ber Colonicen (jus coloniarum), da die Colonisten zwar ihre Stadtverfaffung, aber weber an ben Comitien noch ben Magistraten in Rom weitern Untheil batten. Die übrigen Ginwohner Italiens maren entweber Berbundete, (Socii, foedere juncti) ober Uns terthanen (Dodititii). Die erftern bebielten a. ihre innere Berfaffung; aber mußten b. Enis bute und Sulfstruppen geben; (tributis et armis juvare rempublicam). 36r genqueres Berbalmiß ju Rom berubete auf ben Bedingun: gen des Bundmiffes. Am portheilhafteften maren Diefe 3. fur die Latini, wiewohl jede Stadt bers felben ibr eignes Bundnif batte: (jus Latii). So wie auch 4. Die übrigen einzelnen Staltichen Bolfer (jus Italioum). Dagegen 5. bie Unters, thanen, Dedititii, auch ihre innere Berfaf: Tung verlobren, und burch Romifche Dagis ftrate, (Praefecti) regiert wurden, Die man. jabelich erneuerte.

C. Stoomive de antiquo jure Civium Romanorum; und de antiquo jure Italiae sempli in den Oper. els in 205

## 426 Bunfter Abftinitt. Ihomifcher Stadt.

Gnauvit Thol. Aut. Rom. T.H. enthalten Die gelehrtes firn Forfchungen aber bas Genauere hiefer Berbaltnife.

17. Die innere Verfassung von Rom selbst, die sich jest ausgebildet hatte, trug in so fern den Character einer Democratie, daß Abel und Burgerstand gleiche Nechte genossen. Aber diese Democratie war doch so mannichsaltig und so wunderbar modisseint, die Rechte des Volks, des Senats und der Magistrate griffen so trefflich in einander, und hatten durch die Staatse religion, die alles an feste Formen band, eine so staatse des Etalse, daß man damals weder die Uebel der Anarchie, noch, was ben einem so kries gerischen Volke weit mehr zu verwundern ist, des militärischen Despotismus zu sürchen hatte.

Die Rechte bes Bolfs bestanden in der gesetzes benden Gewalt, in so sern von Grundgesehen des Staats die Rede war, und in der Wahl der Massischen Staats die Rede war, und in der Wahl der Massischen dem Senat), und conturiaus (als abstänzig von dem Senat), und conturiaus (als abstänzig von dem Senat), danerte zwar der Form nach sort, verlohr aber seine Wichtigkeit, da der Unterschied zwischen Patriciern und Plebesern werig mehr als dies ser Nahmensunterschied blied, und durch die Errichtung der tridus urdanas 303 dem zu großen Linsus des Possels (formlis factio) auf die comitia triduta vorgedent mard. Die Rochte des Senats bestanden in der Werhandlung und Bestimmung aller transitorischen Staatsangelegenheiten, mochten sie enswärzige Berhältnisse, (unt Arieg und Frieden andgenommen,

#### I. Per. bis jur Eroberung Italiens, 264. 427.

wojn es in der Regel ber Ginwilliaung bes Welle. Der durfte); ober ginanafochen, ober innere Ause und Gie derheit betreffen. Die Art aber, wie ber Genat'ergangt marb, mußte ibn ju bem erften politifden Corps bet bamaligen Beit machen. Die Rechte unb bet Mang ber Magiftrate aber grunbete fic gang auf ibre bobere ober geringere auspicia, weil alle bfo fentliche Gefcafte unt auspicato gefcheben tonnen. Des balb tann nur ber, ber die erftern bat, bochte Civils und Militargemalt, (imperium civile et militare) bee fiben, (fuis auspiciis rom gerere); nemlich Dictatot, Confule, Praetoren; nicht aber bie abrigen, welche unt die lettern baben. Die Bereinigung ber militäels fcen und bargerfichen Gewalt in berfelben Berfon was gwar nicht ohne Unbequemlichteit, boch murbe bem militarifden Defpotismus baburd vorgebeugt, bas feine Desgiftrateperfon in Rom felbft Militargewalt batte. Da Abrigens die Romifde Berfaffung fic blog practifc forto blidete, und es nie eine vollständige geschriebene Conftitutton gab, fo muß man auch nicht erwarten, baf Alles bier genau bestimmt gewesen ware; ber ficherfte Beg in Irthamer ju verfallen, ift, wenn man bem ungeachtet Alles bestimmt angeben will.

, Unter ben gehlreichen Berten iber Romifde Berfaffung ober Alterthumer, zeichnen wir aus:

La republique Romaine, ou plan general de l'ancien gouvernement de Rome par Mr. DE BRAUFORT. II Voll. 4. à la Haye. 1766. Gine der ausfahrlichften, und in den behandelten Materien der grundlichften, Werfe; aber doch noch nicht alle Gegenstände umfaffend.

Histoire critique du gouvernement Romain; Paris. 1765. Micht ohne einzelne foatffinnige Blide.

Du gouvernement de la republique Romaine par & AB. DE TEXTER. 5 Volt: 8. Hambourg. 1796. Es enthalt mehr pere dem Betfasser eigenthämliche Untersuchungen.

## 428 . Punfter Abschnitt. Monischer Stadt.

Die gelebeten Hoefstungen über einzelne hamptischie ber M.
Berfasiung, wie Sigorius und Gaummus de cominis Romadorum, Zamoscius de Senatu Romano u. A. sindet man gesanneit in den ersten 2 Bänden des Thol. A. R.
von Gravius.

Unter ben gaffreichen Sanbbachern ber St. Alter-

Pravone explicatio rituum Romanorum, od. Grounn.
Berolini. 1745. wenigftens bestimmt mas er geben will.
Die, welche das ganze Romische Alterthum zu behandeln versprechen, erheben sich bisher nicht über das Mittels mäßige. Mit dieso mehr Glad ist aber das R. A. von der Seite des Recht's bearbeitet. Wir erwähnen die bepa ben vortrefilicen Lehrbicher:

Bacher Historia jurisprudentise Romanas. Lips. 1754. 1796. 6. Jugo Lehrbuch der Sefcichte bes Romifcen Rechts; britter Berfuch. Berlin. 1806.

#### 3menter Beitraum.

Won dem Anfang ber Kriege mit Carthago bis ju dem.
Unfang ber innern Unruben unter ben Gracchen.

-264-134. (a. u. c. 490-620.).

Quellen, Hauptschriftfeller für diesen ewig bentgarbigen Beitraum ber Grandung der Romischen Beltherrschaft ift bis 146 Polybins, sowohl in den uns vollftändig erhaltenen Pachern seines Werts bis 216, als in den Bruchftuden; dem and Livius LXXI—XLV.

: 218 - 146, bhille effetet ift, Appilen, der nach ibm go . nennt werden muß, bat nicht blof Griegegeicichte: Slorus giebt nur einen Abrif. Bon Plutarch's Biogra-. phicen gehören bierber gabins Marimus, P. Asmir . live, Marcellus, M. Cato, glaminins.

Pon-Renern berf bier nur Ciner genaunt werben: wer mochte neben ibm ftehn? MONTAQUIEU Confiderations fur les caules de la grandeur et de la decadence des Romains. Paris. 1734.

1."Die Berftuckelung' Italiens granbete bier bie Berrichaft bet Romer; Die Berftuckelung ber Welt bahnte ben Weg jur Weltberrichaft. toftete ber erfte Schritt; bie anbein gefchaben leicht und ichnell. Die Geschichte abet bes Rampfe zwischen Rom'und 'Carthago zeigt im Großen, was bie Befchichte Griechenlands im Rleinen zeigte, und Die gange nachfolgende Bes fcichte bestätigt, bag zwen Republiten nicht neben einander besteben tonnen, ohne fich ju unterjochen Allein die Große, der Ums ober ju vernichten. fang, und bie Folgen biefes Rampfe, in Berbins bung mie ber erstaunlichen Unftrengung und ben arogen Mannern, die in demfelben von beuden Seis ten auftraten, geben ibm ein Intereffe, wie ibn fein andrer Rampf unter Mationen bat. Wenn fich benbe Staaten an Macht und Bulfsquellen giemlich gleich maren, fo war boch bie Beschaffens beit von diesen febr verschieden. Carthago batte

# 430 Bunfter Abfchnitt. Monifcher Statt.

dufer der herrschaft bes Meers auch eine ger falltere Schaftammer, und durch biefe so viele Goldner als es wollte; Rom hingegen, durch sich selber start, hatte alle Bortheile des bloß friegerischen Staats vor dem vorans, der jugleich handelsstaat ift.

2. Der erfte 23jahrige Rampf zwischen biefen benden Republiken wurde aus einem gering gen Anfange bald ein Rampf über ben Besiß von Sicilien, erweiterte sich baburch von selbst zu einem Rampf über die Herrschaft des Meers, bahnte Rom, als es burch seine neus geschaffenen Flotten diese auf eine Zeitlang erzungen hatte, selbst den Weg zum Angriff auf, Africa, und endigte mit der Vertreibung der Carthager aus Sicilien.

Beranlassung bes Streits die Pefebung von Meffank durch die Nomer 264. Der Uebertritt Dieros von Spracus von Carthagischer auf Nomische Gette 263, bestimmte erst den Plan der Romer jur Bertreibung der Carthager aus der Insel, und die Siege dep Agrigent und die Einnahme dieser Stadt 262 schien ihn seiner Ausstührung näder zu bringen; zeigte aber auch den Romern die Rothwendigkeit einer Seemacht. Die Anlage derselben, in dem damals sehr holzreichen Italien, ist weniger wunderdar, wenn man ihre frühere Schiffsahrt tennt. Es waren nicht die ersten Ariegsschiffe, die sie bauten, sondern nur die ersten größern Kriegsschiffe nach carthagischem Muster. Erster Seesieg der Admer unter Duilius, durch Huste der Maschinen

gum Entern, 260. Das jest entftenbne Project gut Berfehung bes Rriegs nach Africa, war eine ber großen Romifden Ideen, Die von jest an Sanst maxime des Staats warb, ben Zeind in feinem eige nen Lande angugreifen. Der zwepte bochft merfwurdige Seefieg 257, ber ben Weg babin babute, geigt bie Romifde Ceetactit bereits in einem außerft glaus genben Richte. Allein der ungladliche Ansgang bet Expedition nad Africa 256 ftellte bas Gleichgewicht wieder ber, und ber Sampf über bie Bertichaft bes Deers warb befto bartnadiger, je ibfter bas Glud medfelte. Die Entideibung berrite auf bem Bolle ber Ofibige von Sicilien, Lilpbaum und Dreyaum, die ger Bormaner Carthagos gemacht war, und unüberwindlich fcien, feitbem Samilcar Barcas 247 bort bas Commando erhielt. Rut Die Abichneibung ber Communication mit Gieifen feit bem lebten Romifden Seefien unter Entatins 241, und die gangliche Erichbpfung ber Einangen in berben Staaten, erzeugte einen Arieben, unter ben Bebingungen, baf bie Carthager: 1. Sicilien. und die benachbarten tieinen Infeln ranmen. a. In ich Jahren terminweise 2000 Talente als Ariegetoften an Rom bezahlen. 3. Siero von Spracus nicht betriegen follten.

3. Durch bas Ende dieses Kriegs fah sich Mom in neue politische Verhaltnisse gesetzt, die den Wirkungskreis der Republik nothwendig err weitern mußten. Sowohl die Lange des Kampss als die Art der Beendigung hatte einen Natios malhaß erzeugt, wie er nur in Republiken möge lich ist; die Ueberzeugung, nicht unabhängig neben einander bestehen zu können, mußte um so viel mehr einseuchten, da der Verührungspanete jeht weit mehr

## 432 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

mehr waren, als vor bem Anfange bes Ariegs; und wer kennt nicht den Uebermuch jeder Repur blik, wenn das erste große Experiment ihrer Kräfte gelungen ist? — wovon auch Kom durch die 227 Wegnahme Sardiniens, mitten im Frieden, ein recht auffallendes Benspiel gab. Die Rücks wirkung auf die innere Verfassung war aber eben so groß. Denn wenn gleich an dem Gerüste berfelben auch nicht das mindeste geändert ward, so erhielt doch die Macht des Senats jeht ein solches Uebergewicht, wie in langen und gläcklichen Kriegen die Regierungen in Republiken es ger nobhnlich zu erhalten pflegen.

Unfang und Beschaffenbeit ber erften Romischen Drovincialeinrichtungen in einem Theil von Sicilien, und in Sardinien.

4. Auch in bem Abriatischen Meere hatten bie Romer sehr bald Gelegenheit, ihre Uebermacht zur See ju gebrauchen, indem sie ben MIIprissichen Seerauberstaat unter ber Königin Teuta bemuthigten, und badurch nicht nur die Herrschaft in die sem Meere sich sicherten, sondern auch in die ersten politischen Verhältnisse mit den grieschischen Staaten geriethen, die bald nachher so sehr wichtig wurden.

Anfang des ersten Illurischen Ariegs 230, der mas mit der Unterwerfung ber Tenta endigte; aber Bereits

222 gegen Demetrius von Pharus, ber fich far feine im vorigen Kriege ermiefenen Dienfte nicht genug von Rom belohnt glaubte, erneuert ward; und indem Rom auch nach feiner Berjagung und glucht gu Philipp 220 (S. Dben 6.359.) einen gefährlichern Reind behielt als es abute. - Die Romer ericbienen burch biefe Rriege als' bie Retter Griedenlande, bas von ben Plunbernn= gen diefer Sertauber außerft gelitten batte; und indem Corcpra, Apollonia und andre Stabte fich formlich in ihren Sous begaben, wetteiferten die Achder, Metoler und Athenienfer, ihnen ihre Dautharteit an bezeigen.

5. Allein mabrend ju eben Diefer Beit Care thago fich in Spanien einen Erfaß fur bas verlohrne Sicilien und Sardinien fuchte, und Roms Gifersucht ibm bort einen Bertrag abbrang, feine Groberungen nicht über ben Iberus ju erweitern, (S. 104.), hatte Rom einen neuen Rrieg 226 mit feinen nordlichen Machbaren, ben Galliern, ju befteben, ber nach einem beftigen Rampf mit ber Grundung ber Romifchen Berrichaft auch in Morbitalien endigte.

Seit bem erften Rriege mit ben Galliern und ber Eindscherung Roms 390 batten die Galliet wiederbolte Streifzuge 860 nub 248 gemacht, bis fie 326 Krieben mit Rom ichloffen. Allein in der letten Deribde bet Samnitentriege, als bie großern Bollerbanbuiffe in Stallen entftanben, wurden fie theile banfig von ben Etrustern als Colonex gebrancht, theils traten ,fie and in Berbindung mit ben Camniten. Daber ibre of. tere Theilnahme an Diefen Rriegen 306, 302 und 292, bis fie mit ben Etrustern um Frieden bitten mußten 284,

# 434 Funfter Abfchnitt. Mimifcher Staat.

284, nachbem Rom fcon verber bie erfte Colonie nach Sena in ihr Land geschicht batte. Der Friebe bauerte bis 238, wo es burch bas Borbringen transalpinifder Gallier wieber unrubig wurde; ohne jedoch mit Rom gum Ariege zu tommen. Allein 232 marb ber Boridlag des Tribunen Alaminius (lex Flaminia) ju Bertheilung bes ben Genones weggenomme= nen Landes, Beranlaffung ju neuen Unruben, inbem bie Ballier fid mit ihren transalpinifden Landsleuten, ben Baefaten an ber Rhone, die fur Golb gu fechten pflen: ten, verbanden. Da diefe über bie Alpen tamen, ents ftand ber furdtbare biabrige Rrieg 226-220, in bem nach ber erften Riederlage ber Gallier ben Ginfimm 225 die Romer in ibr eignes Land brangen, aber ben Do festen 223, und nach einer ganglichen Riederlage burd Marcellus fie jum Frieden gwangen, worauf Romifche Colonicen in Placentia'nnb Eremona gefiftet murben. - Die Babl ber waffenfabigen Mannfoaft im Romifden Italien betrug in Diefem Rriege 800,000 Mann. .

6. Noch vor der ganzlichen Stillung biefes Smrms, ben dem auch vielleicht Carthagos Polistif nicht ganz unthätig gewesen war, hatte hans 221 nibal in Spanien bas Commando erhalten. Man kann ihn von dem Vorwurse nicht frensprechen, daß Er und seine Partei den Krieg mit Rom ans sieng; auch konnte Nom nach seinen damaligen Verhältnissen ihn schwerlich wollen; allein nicht immer fängt der wirklich an, der zuerst zuschlägt. Der Plan Hannibals war Vernichtung von Rom, und die Versehung des Hauptfriegs

nach Italien mußte die Mönische Macht nothe wendig aus ihrem Gleichgewicht bringen, weil Nom jest vertheidigungsweise gehen mußte, und Hannibal alle Bortheile des Angriffs hatre. Ihre Gegenanstalten zeigen, daß sie die Ausführung jenes Entwurfs auf dem Wege, auf dem Hans nibat kam, gar nicht für möglich hielten.

Die Geschichte biefes Kriegs 218-201, bem teine fole gende Weltbegebenheit fein Intereffe hat rauben tonnen, gerfallt in 3 Abiconitte, bie Gefcichte bes Rriegs in Italien, bes gleichzeitigen Artege in Spanien, und felt 203 bes Kriegs in Africa. - Ginbruch Sannie bals in Italien im Berbft 218. - Treffen am Ticis und, und Schlacht am Erebia, noch in bemfelben Jabr. - Soladt am See Ebrafomenus im Rribe jabr 217. - Berfegung bes Rriegs nach Unteritae lien, und Bertheibigungefrieg bes Dictators gabius bis gegen Ende bes Jahrs. - Schlacht ben Cannae 216, welche bie Ginnahme von Capua und ble Une terwerfung eines großen Theils von Unteritalien gur Kolge Der folgende Defensiveries bes Carthagers batte feinen Grund theils in bem Plan gur Bereinigung mit feinem Bruber Asbrubal und ber Spanischen Armee, theils in ber hoffnung von frember Unterfichbung, burd feine Berbinbungen in Spracus .felt hieres Code 215,, und mit Philipp von Macebonien . 216. Allein berbe Ausfichten murben burch Rom vereitelt. indem man Spracus befriegte und eroberte 214-212 (C. oben 6.220.) und Philipp in Griechen: Sant beschäftigte, (S. oben G. 360.). Da auch vollends bie Romer, ungeachtet feines fubnen Darfches auf Rom, Sannibal Capna wieder entriffen, 211, blieb ibm nichts als bie Bulfe nuter Mebrubal aus GraThe course of Hannibal over the Alps ascertained by J. WHITAKER. Lond. 1794 2 Voll. 8. Det Hebergang foll über ben großen St. Bernhard geschehen fenn; jugleich Eritit ber anbern Meinungen.

Der Krieg in Spanien begann fast ju gleicher Beit, smifden Asbrubal, bem Bruber Sannibals, und ben Brudern En. und D. Cornelius Scipio, und murbe mit abmedfelndem Glad geführt bis 216, woben bie Enticheibung meift von ben Gefinnungen der Spanier fels ber abhieng. - Dlan Carthagos feit 216 Abbrubal mit ber Spanifchen Armee nach Italien ju fciden, bie bages gen burd Ufricanifde Armeen erfest marb; bamale burd zwey Siege der Scipionen bey Ibera 216 und Illibe= ris 213 vereiteit; bis biefe endlich bepde 212 ber Uebermacht und ber Lift des Carthagers erlagen. Allein bet Auftritt bes jungen P. Cornelius Scipio, bet nicht Valer. Man. I, 10; 2. bloß feiner Ration als ein boberer Senius erfdien. anderte Alles, und bas Schicfal Roms ward balb an biefen verhängnisvollen Ramen gefnupft. Babrend feines Commandos in Spanien 210 - 206 gewann er die Spaniet, indem er die Carthager folng, und gur Ande führung feines hanptplans Berbindungen in Africa mit Cophar aninupfte, 206. Doch hatte er Sasbrubale Maric nach Italien nicht mehren tonnen 208. melder ihm freplich die Unterwerfung bes gangen Carthagifchen Evaniens bie Bades, 206, und badurd nach feiner Rudtunft bas Confulat einzug 205.

> Die Berfebung bes Kriegs nach Africa burch Scipio, ungeachtet bes Biberfpruchs ber alten Telbberrn in Rom, und bes burd Cophonisbe bewirften Ruds tritts

tritts des Spytar auf Carthagische Seile, Cwofter aber ber bereits in Spanien gewonnene Dafiniffa vielfachen Erfaß gab,) hatte nach zwep Giegen über Abbrubal und Euphar 203, und ber Gefungenschaft bes lettern, buld die Burudrufung bes Hanntbal aus Italien gur folge, 202, mib bie Schlact bep Bama 201 en= bigte ben Rrieg, unter ben Bebingungen, baf 1. Carthago bloß fein Gebiet in Africa nebft feiner Berfaffung behalt. 2. Dagegen alle Kriegsschiffe bis auf 10 Eritemen und alle Elephanten ausliefert. 3. In bestimmten Terminen 10000 Talente bezahlt. 4. Reinen Rrieg ohne Cinwilligung Rome anfangt. 5. An Mafiniffa Alles gus rudgiebt, mas er ober feine Borfabren an Sanfern , Stidten und Lanbern, jemals befeffen baben, - Den gemobnlich ben Carthagern gemachte Vorwurf, baf fie Sannibal nicht unterftubten, verschwindet größtentheils, man ihren bereits feit 216 mit Gefligfeit bofolgten, und febr richtig berechneten, Plan fennt, Die Gpanifde Urmee nach Stalien gu fchiden, und biefe burch Africaner ju erfegen; and batte je fichtbar noch am Ende bes Rriegs bie Partei ber. Barcas in Carthago bie Oberhand; - allein warum fie, die im Frieden 500 Briegsfdiffe auslieferten, Scipio aus Cicilien beruberfegeln ließen, ohne ihm and nur Gin Schiff entgegen gu fciden, ift fomer ju erfleren.

7. Ungeachtet bes Menschenverluftes und ber Bermuftung Staliens fand Rom boch am Enbe Diefes Krieges viel machtiger als im Anfange bes: felben ba. Die Berrichaft über Stalien mar nicht ... nur befeftigt; fondern auch große auswärtige Lander eingenommen, und bie Berrichaft bes Meers burch bie Bernichtung ber Carthagifden

Et 2

### 438 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Seethacht gefichett. Die Rorm ber Berfaffung anderte fich zwar nicht; aber wohl ihr Beift; ba die Dacht bes Senats fast ummschränft ward; und ungeachtet ber Morgenrothe ber Cultur, Die feit ber Befanntschaft mit ben gebilbetern Bolfern des Auslandes für Rom anbrach, wurde doch ber Staat immer mehr ein Rrieger: Staat. Bum erftenmal zeigt fich jest in der Beliges fchichte bas furchtbare Phaenomen einer großen militairifden Republit; und bie Befchichte ber nachsten Decennien, in benen Rom alle Thros men und Frenftaaten um fich fturzte, gab auch fos gleich ben Beweis, baß ein folder Staat ber naturliche Reind ber Unabhangigfeit. alle'r Stagten ift, die ftin Urm erreichen tann. - Die Urfachen, weshalb Rom jest nach ber Weltherrschaft trachtete, lagen weber in feiner geographischen Lage, Die fur eine eros bernbe landmacht eber ungunftig fdien; noch in bem Willen bes Boles, bas gleich ben erften Rrieg gegen Philipp nicht wollte, sondern einzig und allein in bem Beift feiner Regierung. Die Mittel aber, wodurch es ju feinem Biele . gelangte, find nicht bloß in der Bortrefflichteit feiner Urmeen und feiner Beerfabrer, fondern eben fo febr in ber Reftigfeit und . Bewandtheit feiner Politif zu fuchen. Die iebe

jebe große Berbindung gegen fich zu vereiteln wußte, fo wenig es bymals an Gegnern fehlte, die diese zu bewirfen suchten. Wo war aber auch je ein Staatsrath, in dem eine solche Masse practischer Politik sich hätte finden können, als in dem Romischen Senat nach seiner Eine richtung senn mußte? — Doch wurde Alles dieses nicht hingereicht haben die Welt zu unterziechen, wenn nicht der Manget guter Verfassunge in den übrigen Reichen, und eine tief gesunkene Moralität unter den Herrschern und den Volkern der den Berrschern und den Volkern dern des Auslandes, Rom zu Staaten gekommen waren.

deberfict ber politifcen Berhaltniffe ber bamaligen Belt. Im Beften maren Sieilien (in feinem gangen Umfauge feit 212) Cardinien und Corfice feit 237, und Spanien, eingetheilt in bas biesfeitige, und jenfeitige, (wiewohl letteres wiebr. bem Rahmen als ber That nach), feit 206 Romifde Pragingen; die Abbangigteit Carthagps feit bem letten Frieden mar icon burd ben Berbanbeten Dafiniffa gefichert; und Gallia cisalpina als Proving, fonnte gur Bormaner gegen bie Angeiffe norblichet Barbaren bienen. Dagegen bilbeten in Often bie Macebonifden Reide, nebft ben griedifden grep. ftaaten, ein Staatenfpftem, beffen Berbaltniffe in fich felber febr verwickelt, mit Rom aber orft feit bem Illyrifden Rrieg 230 und Philipps Berbindung mit hannibal 214 entftanden waren. Bon 3 Machten vom er-Ren Mange: Macebonien, Sprien und Megop-

### 440 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

ten) waren die bapben ersten gegen das lette verbandet, das dagegen in gutem Bernehmen mit Rom stand; die Staaten vom zwepten Range, die Rom stets an sibanzuschließen suchte, um denen vom ersten besto trobiger
die Stirn zu bieten, der Netolische Band, die Konigvon Pergamus, und die Republik Rhodus, uns
andre kleinere, wie Athen, waren bereits seit dem
Bundniß gegen Philipp 211 Berbundete Roms. — Das
gegen war der Achaische Bund damals im Macedonisschen Interesse.

8. Die Kriegserflarung gegen Phis 200 lipp von Macedonien erfolgte, ungeachtet bes Widerspruchs ber Bolfstribunen, fofort, und ber Angriff auf Macedonien felbft, - ba es jest fefte Marime blieb, den Feind in feinem eignen Lande anzugreifen, - gleich barauf, ohne bag man Philipp aus feinen Vormauern Spirus und Thef: falien fo bald verbrangen fonnte. Allein an T. rox Quintius Flaminius, ber gegen Philipp in ber Rolle des Befreners von Griechenland auftrat, und burch feinen bleibenben politifden Ginfing ber mabre Grunder ber Romifchen Decht im Often ward, fand Rom ben Staatsmann und Beldberen, ber nur fur Beitalter großer Revolu: tionen paft. Wer verftand es mehr mit Menfchen und Bolfern ju fpielen, mabrend fie ibm Altare errichteten, als E. Quintius? Indem er ben . Schimmer eines bobern Genius, ben um Scipio bie Matur geschaffen batte, um fich burch Runft

su verbreiten wußte, har er felbst bennahe bie Bteschichte getäuscht. Der Kampf zwischen ihm und Philipp war mehr ein Kampf ber Talente als der Baffen; und schon ehe die Schlacht ben Ene 1977 noscephalae die leste Entscheidung gab, hatte der Romer burch die Gewinnung der Achaer 1988 das Uebergewicht lange auf seiner Seite.

Die Berhandlungen feit 214 gwifden Rom und Macebonien geben bie erften auffallenden Beweife gugleich von der Reftigfrit und Gemandheit ber Romifden Wolitif, und find um fo merfwurdiger, ba burd bas Bunbnis mit ben Aetolern und andern 211 (G. oben S. 360.) der Saamen ju allen nachfolgenben Begebenbelten im Often bereits ansgestreut marb. Das Spftem ber Romer, Die Schwaden als Berbundete unter ihren Sous gu neb: men, mußte immer ihnen Gelegenheit jum Rriege mit ben Mactigern geben, fohalb fie wollten; und ungeach: tet bes mit Philipp geschlossenen Friedens 204 mar dieß and jest ber Jall. Bey bem Kriege felbft, jugfeich Geetricg und Landfrieg, war ganglide Berbrangung Philipps aus Griechenland eigentlich 3med ber Momer. (Die benderfeitigen Berbundeten, und bie Bedingungen bes Friedens, gang benen mit Carthago abnlich, f. oben G. 361.). Die Bernich: tung ber Ceemacht ber Beffegten bem Frieden, warb ient Marime ber R. Politit, burch bie man bie unentbebrliche Berricaft des Meers obne eigne große Klotten, und ohne ben mefentlichen Character einer Laubmacht gu verlieren, bebauptete.

9. Die Berbrangung Philipps aus Griechens land brachte diefes land in eine Abhängigkeit von Ee 5 Rom.

## 442 Fünfter Abschnitt. Romischer Stmt.

Der Frenheit gesichert werden konnte, das T.

Quintins den Griechen auf den Isthmischen Spies

196 len machte; und das Aufseherkystem, das die
Odimer bereits im W. über Carthago und Numir vien gegründet hatten, ward jest auch im Osten auf Griechenland und Macedonien, angewande.

Römische Gesandtschaftes. Commissionen, die in die verbündeten Länder geschiest wurden, war ren das Haupemittel, bessen man sich bediente, diese Aussichen, die aber auch den Gries chen, besonders den troßigen Actolern, bald seilten, ihre Armee aus dem frenen tande zurücks zuziehen.

Die Freybeit ward eigentlich ben Staaten seschenkt, die auf Philipps Seite gemesen waren; nemlich den Achter ern; bev den andern verstand es sich von selbst. — Doch gog die R. Armee erst nach 3 Jahren 194 aus Griechen- land und den sesten Plägen ab, und das Betrugen des R. Quintius in die sem Zeitraum schildert eigentlich den Mann. Wohl bedurften die Griechen, wenn Ruhe bleis den sollte, eines solchen Bormundes; doch zeigt sein Benehmen im Kriege gegen Rabis 195, daß es ihm am wenigsten um die Erhaltung der Ruhe in Griechensand zu thun war.

10. Durch ben Frieden mit Philipp war fcon ber Saame zu einem neuen noch größern Kriege mit Sprien quegefingut, den man bes reits

reits bamals fir unvermeiblich ansehen mngte, wenn er gleich erft nach 6 Nahren ausbrach. giebt wenig Perioden einer großern politifchen Erife in ber Weltgeschichte, ale biefen biabrigen Britraum. Der Fall von Carthago und Macedos nien zeigte ber Welt, mas man von Rom ju etwarten batte; und es fehlte nicht an großen Dan: nern, die Ginficht und Rraft befagen, entgegen Die Gefahr einer großen Ber: au arbeiten. bindung zwischen Carthago und Sprien, viels leicht auch Macedonien, an ber Sannibal, jest an der Spige des Carthagifchen Staats, mit als . lem bem Gifer arbeitete, ben fein Sag gegen Rom ibm einflogen konnte, und wozu man ben Bentritt mehrerer fleiner Staaten im voraus erwarten burf: se, war-nie so groß; boch vereiteite Rom, burch feine eben fo entschlossene als fcblane Politit, ins., bem es Hannibal aus Cartbago trieb, Philipp 193 durch fleine Bortheile hinhielt, ben den fleinen Staaten burch feine Befandten thatig mar, und an den hofingriguen in Sprien eine treffliche State fand, Diefe Coalition; und Antiochus blieb . bis auf bie Metoler, und wenige andre schwache Bundesgenoffen in Griechenland, fich felber über, laffen, während die Ramer von den ibrigen, bes fonbers ben Abobiern und Gumenes, Die wer fentlichften Bortheile jagen.

### 444 Fanfter Abschnitt. Romischer Staat.

Der erfte Streitpunct zwischen ben Abmern und Antiochus war die Freyheit der Griecen, die jene
auch auf die Affatischen Städte, besonders die Philipp inne gehabt, und Antiochus beseht batte, ansbehnten; wogegen Antiochus verlangte, daß sie sich in die Affatischen Angelegenheiten gar nicht mischen sollten; — der zwepte Punct, Antiochus Occupation des Ebracischen Shersonesus 196, wegen alter Ansprüche, dagegen die Römer ihn nicht in Europa leiden wollten. Der Streit sieng bereits au 196, ward aber erst lebhaft, da durch Hannibals Fluche in Antiochus 195, und den Grimm und die Ausbedung der Netoler, sich die Aussichten von allen Seiten trübten. Welch ein Gläck für Asm, daß Hannibal und Antiochus nicht die Menschen waren, die sich einander verstaben konnten!

Herne de foederum ad Romanorum opes imminuendes initorum eventis corumque causis; su Opusc. Vol. III.

Macedonische entschieden, weil Antiochus nur hale
191 be Maabregeln ergriff. Nachdem er bereits
durch Glabrio aus Griechenland verdrängt war,
und dren Seesiege Rom den Weg nach Affen
eröffneten, wollte er vertheidigungsweise ges
hen; allein in der Schlacht ben Magnesia am
is Sipplus, erndtete L. Scipio die Lorbeeren, die
wohl weit mehr dem Glabrio gehörten. Die gange
liche Verdrängung des Antiochus aus Vorderassen,
tward schon vor dem Siege Zweck des Kriegs, und
durch die Vedingung en des Friedens (S.
oben S. 304.) wurde bafür gesorgt, daß Antiochus

II. Per. bis auf die Gracchen. 134. 445.

chus nicht bloß geschwächt, fondern auch in ber Abbangigfeit erhalten marb.

Während dieses großen Ramps im D. danerten aber auch die mörderischen Kriege im B. feit 201 in Spanien, wo der altere Lato 195 commandirte, und seit 193 in Italien selber gegen die Ligurer fort. Was man auch immer über die Mittel der Bermebrung der R. Burger sagt, so bleibt es doch schwer zu begreisen, wie sie diesem allen nicht nur gewachsen sepn, sondern auch noch fortdauernd viele Colonieen aussähren konnten!

12. Auch nach ber Entscheidung Rampfs vermied es Rom mit wunderbarer Dagis gung, in ber Bestalt bes Eroberers ju erscheinen; nur far bie Erepheit ber Griechen und far feine Bundesgenoffen wollte es gefochten bas ben! Ohne einen Fußbreit Landes felber ju nebs men, vertheilte es bas eingenommene Borderaffen, mit Ausnahme ber fregen Griechischen Stabte, uns ser Eumenes und die Rhobier, indem es jugleich an der Behandlung ber Metoler, die nach langem Rieben ben Frieden endlich ertaufen burf: ten, zeigte, wie es abgefallene Bunbesges noffen zu ftrafen wiffe. - Die Befriegung Jer. I, # ber Ballier in Borberaffen, mar fur bie Er: 189 haltung ber Rube bes Landes eben fo nothwendig, als die Art des Rriegs fur Romische Sitten und Disciplin nachtheilig marb. Man lernte es bier Contributionen einzutreiben.

### 446 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

13. Go war binnen Ginem Decennium auch Die Romifche Autoritat im Often gegrundet, und bie Geftalt ber Dinge überhaupt ganglich geanbert. Roch nicht Beberricherin, aber Schieberichter rin ber Welt, galten bie Musspruche Roms jest vom Atlantischen Meer bis jum Cupbrat; Die Macht brener Sauptftaaten war fo vollig gebrochen, daß fie ohne Roms Erlaubniß auch nicht mal einen Rrieg anfangen durften, ber vierte, Aegnpten, batte fich bereits 201 unter Romie iche Wormundschaft begeben, (f. oben 6.329.) und die Schwächern folgten von felbft, indem es fich-alle jur Ebre rechneten, Bunbesgenoffen Roms zu beißen. Auf Diefen Rahmen, mit bem man bie Bolfer unterjochte, indem man fle einschläferte, grundete Rom bieg neue politifche Spftem, und ftußte es theils burch bie ftete Auf: bekung und Begunftigung ber Schwachern gegen Die Machtigern, wie ungerecht anch bie Forberuns gen ber erftern waren, theile burch bie Ractio: nen, Die es in allen, auch den fleinften, Grace ten fich au bilben wußte.

Go allgegenwärtig thatig auch die Romifche Politit burch ihre gefandtichaftlichen Commissionen war, so hatte wan doch Carthago, gegen das man den Masinissa, den Uchaischen Bund, gegen den man die Spartaener, und Philipp von Macedonien, gegen den man jeden, der flagen wollte, begünstigte, gloichfam un-

tet '

ta. Auf bas Innere von Rom mirtten biele veranberten Berbaltniffe, und biefe Befannts fcaft mit ben Bolfern bes Auslandes, wenn gleich eine immer großere Berbreitung von wiffenschaftlis der und gesthetischer Cultur Die allmablige Rolge Davon war, boch in mancher Rucfficht nachtbeilig anrud. Die Ginführung ber ichandlichen Baccae nalien, bie entbeckt und verboten murben, jeigt, 186 wie leicht grobe Lafter unter einem Bolfe einreiffen fannen, bas nur ber Unbefanntschaft mit benfelben feine gepriefene Moralitat verbankte. Unter ben babern Standen zeigte fich aber ber Beift ber Cabale foon auf eine auffallende Weife burch . ben Ungriff, ben ber altere Cato, beffen rafts tofe Thatigfeit ewig nur bas Wertzeug feiner ges baffigen Leidenschaften war, gegen die Scipie: nen verauftaltete. Seine ftrenge Cenfur verate 185 tete nicht ben Schaben, ben feine eigne Immoras liedt, und feine giftige Politif anrichteten.

Frepwilliges Eril bes Scipio Africanus nach Rinternum 187, mo er 183 in eben bem Jahre ftarb, mo and hannibul der Berfolgung Roms unterlag. Auch Juffer . 22 fein Bruber 2. Scipio Affatiens fonnte ber Anflage und ber Bernrtheilung nicht entgeben 185. - Men bette eine auffallende Birlung von der Entfernung biefer groden Denner erwarten barfen; allein in einem Steat. me bie Meglerung in den Binben eines Corns mie ber Rimis

#### 148 Fünfter Abschnitt. Abmifther Staat.

Romifche Senat war, fid befindet, wirft ber Bechfel einzelner Personen fehr wenig mehr.

15. Neue Handet mit Philipp von Macer donien, schon seit 185, der es bald nur zu sehr empfand, daß man ihn nur geschont hatte, so lange man ihn bedurfte. Wenn gleich der Auss bruch des Kriegs zuerst durch seinen jungern Sohn, und die Plane, die man mit diesem in Rom hatte, 179 und dann durch den Tod Philipps aufgehalten ward, so nahm der Haß doch unter seinem Nachfolger Persens, ungeachtet des ansangs erneuers 172 ten Bundnisses, immer zu; die der Krieg wirts sich ausbrach. (S. oben S. 366.).

> Die erften Urfacen jum Streit mit Philipp gaben Die felben fleinen Eroberungen in Athamanien und Thef falien, die man, mabrend bes Rriegs mit Antiochus, Phie lipp vergonnt batte ju maden. Doch fcmergte Philipp bie Form ber Berbaudlung ber R. Gefandtichaftscommiffion 184, por ber Er, ber Ronig, fic ale Beflagter verantworten mußte, mehr, als ber Begenftand bes Streits . felbft. Der Aubruf, den Dhilipp fein Grimm ausprefte, "es fep noch nicht aller Tage Abend getommen" zeigte fcon bamals feine Gefinnungen. - Det Beitranm bis gum Ausbruch bes Rriegs war fur Mom abrigens nichts weniger als ein friedlicher Beitraum. Außer bem Sampf in Spanien und Ligurien, ber fast ohne Unterbredung fortbauerte, verurfacten bie Emporungen fomobl in Istrien 178, als in Sardinien und Corsica 176 . bochft blutige Rriege. .

16. Der zwente Dacebonifche Krieg, ber mit bem Untergange von Perfeud und feinem Reiche endigte, (f. oben G. 366.), belebte, ba 168 Perfeus von feiner Seite Alles aufbot, nicht nur in Griechenland, Thracien und Illyrien, fondern auch in Carthago und Aften fich Berbundete ju perschaffen, Die gange Thatigleit ber Romilden Politif, um eine machtige Coalition ju verhindern. Wo traf man um biefe Beit ihre Gefandten nicht? - Much gludte es ihnen, ibn zwar nicht gange lich, aber boch fo ju ifoliren, baß feine Berbins bungen ihnen nur neue Triumphe bereiteten. husgeplunderte Epirus und Gentius von 36 167 Inrien, mußten bart bafur bußen, fo wie man es auch die neutral gebliebenen eignen Bunbess genoffen, die Rhobier und Gumenes,, recht fcmer fublen ließ, baß fie nichts weiter als Creae turen Roms fenn.

Anfang des Macedoniffen Arieges 171 uoch ebe Rom geruftet mar; nur burd einen binterliftigen Baffenftillftanb, ber felbit die alten Genatoren emporte, tonnte man die Beit bagu gewinnen. Doch gieng ber Rrieg 170 und 160 glidlich fur Perfeus, bem nichts als Entfolofe fenbeit und Ginfict fehlte, feine Bortheile gu nuben, bis 168 Paulus Armilins - gegen bie Gewohnheit ber Romer ein alter geibbert - bas Commando erhielt. Entfdeibenbe morberifde Schladt ben Dubng 22. Jun. 168. Go reicht Gine Stunde bin, ein Reich an fintgent, bas weiter feine Stube als eine Armee bat ! - Bieidzeitig mit biefem Ariege, und boch erwanfct

### 450 Rimfter Abschnitt. Romifcher Staat.

für Rom, war ber Rvieg bes Antiowas Epipbanes gegen Megepten. Rein Bunber, bağ Rom erft 168 burd Popilins bier Frieden gebot! G. oben 6. 329.

17. Die Bernichtung ber Macebonis fden Monarchie batte gleich nachtheilige Rolgen fur bie Gieger und fur bie Beflegten. Ben ben' erften reifte jest fcnell ber Borfat, aus ben Schieberichtern ber Welt ihre Beberricher m werben; und bie letten mußten in ben nachften 20 Jahren alle bie Leiben erbulben, Die von einem folden Uebergange unzertrennlich maren. Das biss berige Syftem ber R. Politit mar ein auf bie Daner unhaltbares Syftem, weil Boller fich zwar wohl burch Bewalt vollig unterjochen, aber nicht unter bem Rahmen ber Frenheit lange in Mbi bangigfeit erhalten laffen. Die burch Diefen Rrieg berbengeführten Zeitumftanbe trugen aber auch noch befonders bagu ben, bag bas Berhalenig zwifchen ben Romern und ihren Bunbesgenoffen fich nach demfelben bald andern mußte.

Die Republitanifirung bes votber ausgeleerten Macedoniens (f. vben G. 367.) und Ilpricums, "die, lant bem Defret bes Cenats, "allen Bolfern geigen follte, baß Rom ihnen bie Frepheit gu bringen bereit fer ", gefcab unter fo brudenben Bebingungen, baf bie Befreneten balb alles versuchten, einen Ronig ju erhalten. - Dod litt Griedenland noch weit mehr als De= cebonien. Da mahrenb bes Kriegs ber Faction saeift biet ben bichken Grab erreicht hatte, fo mar ber Meber-

matb

muth ber Romifchen gaction, die meift ans fellen Bofemichtern bestand, eben fo groß, als die Berfolgung aller anders Befinnten, felbft berer, bie feine Bartbey genom= " men hatten. Und boch glaubte Rom fich nicht eber ficher, ... als bis es burch einen fcwarzen Aunftgriff fic aller bebentenben Gegner bort auf einmal entledigt batte. G. oben 6.367. ger tigger e

18. Gan; in demfelben Beift verfuhr man jest auch gegen bie ubrigen Dachte, von be: nen man noch Wiberftanb ju farchten batte. Gie follten mehrlos gemacht werben; und jebes Dits tel baju mar in ben Mugen bes Gendts jekt er: laubt. Indem man bie Streitigfeiten ber Throne folger in Aegnpten ju einer Theilung nutte, (f. oben G. 331.) bemachtigte man fich in Sprien, mit Buruchaltung bes rechtmäßigen Er: ben in Rom, der Bormundschaft, um durch bie Gesandten bort die Kriegsmacht ju Grunde 311 162 riebten, (f. oben G. 308.).

10. Es ift daber auch flar, daß die jest entftebenden Gutmurfe gegen Carthago fein. ifolirtes Project waren, fonbern vielmehr mit bem gangen bamaligen Spftem ber Romifchen Politik genanefte jufammenhiengen, wenn ihre Mus: führung auch allerdings durch mehrere einzelne Borfalle theils aufgeschoben, theils beschleuniat marb. Die Geschichte Scheint in ben unglaublie . 3f 2 chen

## 452 Ranfter Abfdnitt. Romifcher Staat.

den Miffandlungen, Die Carthago fcon vor feis nem Rall erdulden muffte, ben Bolfern, Die es faffen tonnen, ein. Bepfpiel baben aufstellen ju wollen, was fie von ber Berrichaft einer über machtigen Republif ju erwarten baben.

Saupt ber Parthey, bie Carthagos Berfibrung wollte, war Cato, theils aus Biberfpruchegeift gegen Scipio Rafica, ben er hafte, weil fein Ginfluß im Genat ju groß war; theile weil et fic von ben Carthagern ben feiner Gefandtichaft babin nicht genng geehrt glaubte; ber Sieg Dafiniffa's 152 (f. oben 6. 208.) und bet Abfall Utica's aber brachte bas Project gur Reife. -Unfang bes Rriegs nachbem man Carthago treulos entwaffnet batte 150, aber eift Las wurde bie Ctabt, burd 9. Scipio Memilianus eingenommen und gerfort; das Gebiet Carthages aber unter bem Rahmen Africa gur R. Proving gemacht.

20. Gleichzeitig mit Diefem britten Carrhagis ichen Kriege war ein neuer Krieg in Dacedos,

nien, ber einen anbern in Griechenland que Rolge batte, und bas Schicksal bender lanber ans berte. In Macebonien ftellte fich ein gewiffer Uns brifcus, ber fich fur einen Sohn bes Perfeus. Volloim I, II. ausgab, an die Spike bes bochft mifvergnügten Boles; nahm ben Dabmen Philipp an, und ward befonders durch feine Berbindungen in Thracien. 148 Rom febr furchtbar, bis er burch Metellus be:

> fiegt warb. Da Rom biefen Zeitpunct ju ber Mufe lofung bes Achaischen Bunbes nugen moder.

Flor. II. 14.

ents.

entftand dadurch ber Achaische Krieg, (f. oben S. 368.) ber noch durch Metell angefant gen, und durch Mummins mit ber Zerstorung Corinths geendigt ward. Indem jest Grie: 146 chenland sowohl als Macedonien zu Romis schen Provinzen gemacht wurden, gab Rom den Beweis, daß vor ber Unterjochung eis ner Kriegerischen Republik kein Berhalts wiß und keine Berfassung schüst, sobald die Zeitumstände sie möglich machen.

Man batte erwarten follen, bas die Bernichtung zweper der ersten handels sichte der Welt in demfelden Jahre auffallende Bolgen für den Gang bes handels hatte nach sieden muffen; allein der handel von Cartbago und Corinth batte sich schon vorber meist nach Alexandrien und Abodus gezogen; außerdem ersehre Utica einigermaßen jeht die Stelle von Cartbago,

21. Während Rom auf diese Weise Thronen und Frenstaaren stürzte, erhielt es aber an einem 146 Spanischen kandmanne, Viriathus, einen Gegemer in die sem kande, bessen es sich nach einem Gjährigen Kampse nicht anders als durch Meuschelmord zu entledigen wußte. Aber auch nach seis 140 mem Lode dauerte noch der Krieg gegen die unbeszwinglichen Rumantiner sort, die endlich Schopio Aemilianus zwar vertilgen, aber nicht uns 133 gersochen konnte.

### 454 Bunfter Abschnitt. Itomischer Stuat.

Die Rriege gegen bie Spaniet, bie unter allen mitterjochten Bolfern ibre Krepheit gegen Rom am battnadigften vertheidigten, fiengen nach der ganglichen Wetbrangung ber Carrhager aus dem Lanbe 206, bereits an 200. Gie murben fo bartnadig theils burd bie Befchaffenbeit des bocht vollreichen Lanbes, wo faft jeder Det eine Keftung mar; theile burch ben Muth ber Ginmob= ner; vorzüglich eber burd bie Politit ber Abmer, Me ibre Berbandeten fets gegen bie andern Bolfer bemafmeten. Die Rriege borten von 200-133 felten gang auf, und murben meift jugleich im bieffeitigen Gpa= nien, wo bie Celtiberer, und im jenfeitigen, wo Die Lufitaner bie michtigften Begner maren, geführt. Sie waren am beftigften 195 unter Cato, ber bas biesfeitige Spanien gur Rube brachte: bann 185 - 179, wo bie Celtiberer in ihrem eignen Lande betriegt wurden: and 155-150, wo bie Romer in bepben Provingen fo gefolagen murben, bas man fic in Rom fürchtete bingu-Die Erpreffungen und bie Trenlofigfeiten bes Servins Galba brachten Biriatbus 146 an Die Spise feiner Ration. Der Enfitaner, doch verbreitete fic der Arieg auch bald ins dieffeitige Spanien, wo gugleich mit mebreren Bolfern befondere bie Ruman= tiner gegen Rom aufftanben, 143. Baib Sieger bafb beffegt ift Biriatus gerade nach feinen Rieberlagen am furchtbarften, weil er bas Local feines Landes an nuben. und den Character feines Bolts ju bebandeln mußte. Rad feiner, burd Caepio veranftalfeten, Ermorbung 140 wird amar Lufitanien unterjocht, aber ber 92 mmen: tinifde Arieg wird befto beftiger, und bie Rumantis ner nothigen 137 ben Conful Mancinus ju einem nach: theiligen Bergleich. 216 Scipio 133 ben Rrieg enbigte, ward es zwar in Spanien ruhiger, boch war der nordliche Theil bes Lanbes Rom noch nicht gang unterworfen, wiewohl fie auch in Gallicien einbrangen,

23, Die auswärtigen Befigungen Roms aus Ber bem eigentlichen Stalien umfaßten, jest unter bem Rahmen Provingen, - ein bochft bedeus rungevoller Mahme in ber R. Staatssprache, wie fast jeber andrer, - im 26. bas bieffeitige und jenseitige Spanien, Africa (Bebiet , von Carthago), Sicilien, Sarbinien und Cors fica, **Rf** 4

## 456 Fünfter Abschnitt. Bibmifcher Staat.

fica, Ligarien, das Cisalpinifche Gallien; im D. Macedonien, Achaja und Afien, (Gebiet von Pergamus). Die Bewohner dieser Länder waren völlige Römische Unterthauem. Die Berwaltung geschah durch Römische Magisstrate, die abgegangenen Consuls, und Praestors, benen Quaestors (Genenals Einnehmer) untergeordnet waren. Die Statthalter vereinigten zugleich in sich höchste Instiss Civils und Milistairgewalt, (eine Haupunsache der schon jest entstehenden schrecklichen Bedrückungen); und sort dauernd blieben Truppen in den Provinzen. Durch Einsührung der Römischen Sprache, (außer wo man griechisch redete), suchte man die Einwohner zu romanisten.

Bis gegen bas Ende biefer Periode warben die Praetors ausbrudlich für die Provinzen ernannt. Erft feit
ber Entstehung der quaestiones perpetuae ward es Sitte,
bas die abgagangenen Praetoren Provinzen erhielten,
(propraesores.), eine Hauptquelle der Ansartung det
R. Berfassung.

C. SIGORIUS de antique jure provinciarum in GRAEVII Thef. A. R. Vol. II.

34. Die Erwerbung biefer reichen tanber bane auf die Bermehrung ber R. Staatsein tunfte metarlich einen großen Einfluß. Rom war zwar fein Staat, der wie Carehago ganglich von feinen Finanzen abhieng, aber bas Gleichgewicht,

bas

### · U. Per. bie auf die Grachen, i34. 437.

bas Rom in diefen zu erhalten wußte, ist boch bewundernswereh; und der Geist der strengen Ords wung zeigt sich auch hierin, so wie in jedem aus dern öffentlichen Institut. Wenn man auch in eins zelnen Fällen durch einheimische Anleihen, Versänderungen des Münzsußes, und Salzmonopol für den Staat, sich half, so war doch die Ordnung bald wieder hergestellt; und die Veute aus den eingenommenen tändern war frenlich ein großer Ventrag für das Aerarium, so lange sie noch, wie bisher, für den Staat, und nicht für die Feldheren gemacht wurde.

Quellen ber M. Ainangeinnahme (voctigalia) waren: 1. Eribute. a. ber R. Barger b. f. Bermogens: Reuern, (die jedoch nach dem Rriege mit Verfeus 168 als nicht mehr notbig lange unterblieben): von bem Genat nach ben jebesmaligen Bedarfniffen bestimmt. b. Eribnte ber Socii in Italien. Gie fceinen auch Bermogenofteuern gemefen gu feyn: verfcbieden wiederum ber einzelnen. o. Bribnte ber Provingen. Sie maren in einigen brudenbe Ropfs fteuern, in andern Bermogenofienern; wojn aber noch in allen bie vielen theils orbentlichen, theils anferorbent lichen Raturallieferungen tamen, fomobl für die Stadts balter, bie meift tarirt wurden, als fur bie Berforgung bet hauptftabt. 2. Die Gintanfte von ben Staats : Bo: manen, (Ager publious), fowohl in Itolien, befonbers Campanien, ale in ben Provingen, von benen bie Bebnten, (decumae) entrichtet werden mußten, die durch sidbs rige Berpachtung, von ben Cenforen angestellt, erboben wurden. 3. Die Ginfunfte von den Bollen (portorie) in ben Bafen und Grengftabten. 4. Die Gintunfte aus ben Bergwerten (metalla), befonbers ben Spanifden Gils 815

## 4.58 Finfter Abschnitt. Romischer Staat.

bergruben; burd bie Abgeben, weiche bie Bester bem Staate entrichten musten. 5. Die Abgeben ber Sclaven bie frepgelassen wurden, (aurum vicesimarium). — Alle Elunahmen soffen in die Staatscasse, das Aerariumisale Ungaben auch derfelben wurden ausschiefend durch ben Genat bestimmt, ohne baben, so wenig als ber den Abgaben, das Boll zu befrogen. Be amte waten die quassicoro, unter denen die seridoo. (abgetheilt in decurios) zwar nur als Subalterne standen, abet nicht ohne großen Einsus zu baben. Sie musten, da sie nicht jährelich wechselten, den jedesmaligen Quastoren wohl nuentbebersich, und die Geschäfte, wenigstens das gange Deztall, meist in ihren Händen sepa.

Ueber bie Romifchen Finanzen war bisber bas hanpt

- P. Bunnann: Vectigalia Populi Romani. Leiden. 1734. 4 — Geitbem haben wir zwey vortreffliche Schriften barabet in Deutschland erhalten:
- D. J. Zegewisch Berfuch über bie Momischen Finanzen. Altona 1804. und
- 2. Loffe Grundzüge bes Finanzwesens im Abmifden Staat. Braunschweig. 1803. 2 Th. Bepbe umfaffen fowohl die Nepublik als auch die Monarchie.

#### Dritter Beitraum.

Bon bem Anfange ber bargerlichen Uaruben unter ben Gracchen, bis auf ben Untergang ber Republik.

134-30. (a. u. c. 620-724.).

Quellen. Ueber die erfte Salfte biefes wichtigen Zeits numb ber Republik bis auf bas Zeitalter bes Sicero bersunter,

unter, find wir leiber! gerabe am batfeigften underrichtet! Rein einziger gleichzeitiger, ja auch nicht einmal ein fpaterer Schriftsteller, ber bas Gange ber Geschichte behandelt batte, hat fic erbalten. Appian de bellie civilibus, Dlutarch in feiner Biographie ber Grachen, und ber geiftteiche Compendienschreiber Delleins Daterculus, find bier bie hauptschriftsteller; und felbft bie burftigen Inmaltsangrigen ber verlornen Bucher bes Givius (von Rreingbemius meifterhaft fupplirt); werben bier wichtig: far bie folgenden Beiten find Salluft's Jugurta und Catilina amen vortreffliche biftorifche Cabinetfide, befto schabbarer, da fie uns zugleich mit bem innern Buftanbe Nome befannter machen; fein Sauptwert aber, bie Bis forien, bat fic leider! bis auf eine Angehl toftbarer Brud ftu de verlohren. In bem Beitalter bes Cafar und . Cicero find fowohl die Commentarien bes erftern, ale die Reben und die Briefe bes lettern, reichhaltige Quellen. Die uns noch übrige Geschichte bes Dio Cafflue fangt mit dem Jahr 69. v. Chr. an. Bon plu= tard's Biographicen geboren außer ber ber Grachen, fur diefen Beittaum die bes C. Marins, Splla, Encullus, Craffus, Gertorius, Caefar, Cato pon Utica, Cicero, Brutus und Antonius.

Bon den Renern ift der größere Theil diefes Beit: - raums befonders behandelt worden in:

Du Brosses Histoire de la republique Romaine dans le cours du VII. liecle par Salluste. III Voll. 4. à Dijou. 1777. Deutsch durch J. C. Schlater 1799 ff. mit Anmerkungen. 4 B. Des Berfasser dieses vortrefstichen Wertes gieng von der Idee aus, den Sallust zu übersetzen und zu suppliren. Es umfast daher außer der Uebersetzung des Jugurtha und Catilina, den zwischen bevden, von Sallust in den Histories behandelten, Zeitraum von Sulla's Abdantung 79 bis 67 v. Ehr. und ist gleich wichtig durch fich selbs, und durch bie Beriede die es behandelt.

# 460 gunfter Abfchnitt. Romifcher Staat.

wu Vanvor Riftoire des revolutions arrivées dans le gouvernement de la Republique Romaine. Paris. 1796. 6 Voll. 1a. Wenn gleich das mit Recht febr geschähte Wert auch schon die vorigen Beitraume umfast, so muß es duch verzugsmeise bier genannt werden.

Mann Oblarvations fur les Romains. Géndve. 1751. a Voll. 8. Neberficht ber innern Geschichte, nicht ohne Beift, aber jo oberfischlich wie bie Oblarvations fur

les Grocs eben biefes Schriftftellers.

1. Benn bie porige Periode fast bloß bie Befchichte auswärtiger Rriege mar, fo erfcheint Bom bagegen in Diefem Zeitraum faft in einem beftandigen Buftande innerer Convulfionen, Die jumeilen burch auswärtige Kriege auf einige Beit unterbrochen, fich balb mur wieder erneuers ten, um in noch beftigere Burgerfriege uber: jugeben. Indem burch bie fast grengenlofe Dacht bes Senats eine bochft gehaffige gamilien: ariftocratie gegrundet mar, gegen welche fich bie Bolkstribunen in ber Geftalt machtiger Demagogen erhoben, entstand badurch ein neuer Rampf zwischen einer Ariftocratifchen und Democratischen Parthen, aus benen balb Rac tionen wurden, und welcher durch feinen Umfang und feine Folgen frenlich um vieles wichtiger als ber alte Streit zwifden Patriciern und Plebejern ward.

> Die almablic entftandene gamilienarifiveratie graubete fich auf die Theilnahme an ben Magiftraten,

die jest nicht nur um wiefes politifc wichtiger, fonbern burch bie Bermaltung ber Provingen auch um vieles einträglicher geworden waren. Die jebige Aris ftocratifde Parthey besteht baber aus ben Ragentem familien, (nobiles), und ihr Mittelpunct ift ber Genat. - Der Sampf mit ber Begenpartben, ber plabs, mußte um jo viel beftiger merben, je großer theils wirflich die Diffraude, befondere in der Bertheilung ber Staatslanderepen maren, welche fic in bie Staatsverwaltung eingeschlichen batten, und ben bertfcenden gamilien allein bie Fruchte aller Giege und Eroberungen ficherten, und je machtiger die Democrafis fce Parthey durch die Anbaufung bes Pobels, (obne Erwerb, und bod in den Comitien fimmend), befonbers der jabliofen Krepgetaffenen, die obgleich grembe, meift obne Eigenthum und Bermogen, bod ben größern Theil bes fogenannten M. Bolts jest ausmachten, geworben war.

- G. Al. Ruppars Semmata gentium Romanarum, Goett. 1795. 8. Für die deutliche Einsicht der R. Familienund also Staatsgeschichte fast unentbebriich.
- 2. Anfang der Unruhen unter dem Tribunat 133 des Tib. Sempronius Gracchus, den bes reits seine frühern Verhältnisse zum Mann des Volks gemacht hatten. Sein Zweck war Erleichs terung des Zustandes der niedern Volksclassen; und das Mittel dazu sollte die bessere Vertheie lung der Staatslanderenen senn, die fast ausschließend in den Handen der Aristocraten waren, wodurch seine Resorm nothwendig gleich ansangs ein Kampf gegen die Aristocratie ward.

## 464 Funfter Abschnitt. Romifcher Stant.

wurd. Allein schon Lib: Gracchus mußte die Erfahrung machen, daß ein Demagog da nicht stehen bleiben kann, wo er will, wie rein auch die Absichten find, von benen et ausgehe; und da er gegen die Sitte die Erneuerung feines Tribunats verlangte, siel er als Opfer seiner Entwurfe.

Das erfte Agrarifde Befes bes Gracous, nade ber vergeblichen Interceffion feines Collegen Dctavius, ber abgefest warb, vom Bolle bestätigt, bem ju golge Miemand über 500 Meder, und jeder Sohn die Salfte bavon befigen follte, war eigentlich bie Erneuerung ber alten Lex Licinia, aber freplic in bem jehigen Rom, wo es ein Eingriff in bas angemaßte Eigenthum aller großen Kamilien mar, von unendlich größerer Bedeutung, als in bem frubern Rom. - Micberfegung einer Commifffon gur Bertheilung ber Anderepen, ber gu: gleich bie Unterfudung gegeben mart, mas Ager publicus fep, ober nicht? - Rene populare Bor: foldge bes altern Grachus, befonders gur Bertheilung ber Schipe bes verftorbenen R. Artalus von Pergamus, um bie Erneuerung feines Eribunats gu erhalten; - großer Aufstand und Ermordung bes Lib. Gracous burd die Ariftocratifde Parthey unter Scipio Rafica, am Tage ber Bahl ber neuen Bolletribunen.

3. Doch wurde mit dem Fall des Haupes: ber neuen Parthen die Parthen selber nichts wernichtet. Nicht nur war an keine Aufhebung des Ackergesetzes zu denken, sondern der Senat mußte es vielmehr geschehen laffen, daßdie, durch den Tod des Gruechus in der Comsmis:

#### III. Per. bis auf die Manarchie. 30. 400

mission erledigte, Stelle wieder beseißt ward; und selbst Scipio Nasica mußte unter dem Vorswunde einer Gesandtschaft nuch Asien entsernt wers den. Zwar besam die Parthen, des Senassau dem dem aus Spanien jurudkehrenden Scipio 132 Aemilianus († 129) auf kurze Zeit eine große Schise, doch halfen ihr am meisten die in neun Schwierigkeiten, die der Aussuhrung des Stelsses entgegenstanden.

Großer Selavanaufstand in Sieilien unter Eusnus, 134—131. Er trug nicht wenig zu ber Belebung, bes Streits in Rom bep, weil er die Nothwendigfeit einer Reform zeigte.

4. Sichtbares Bestreben der Vollstribunen jur Bergrößerung ihrer Macht, die sie burch Grachus einmal hatten kennen lernen. Nicht genug, daß sie Sig und Stimme im Senat 130 erhielten, wollte Carbo auch die Erneues rung ihrer Würde gesehmäßig machen. Durch eine ehrenvolle Entfernung der Häupter der Vallssparthen kam man indeß dem Ausbruch neuer Umruhen noch auf einige Jahre zuvor.

Erfie Gründung der R. Macht in Gallin transalpina durch M. Fulvius Flacens, indem man Maffilia Salfe fandte, 128. Bereits 122 ward durch die Besies gung der Alsobroger und Arverner durch Q. Fastins, gegen die man die Aeduer als Bundesgenoffen in Schut genommen hatte, das subliche Gallien Komische Proping. — Cinnahme der Balea: rischen

### 44. Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

rifden Infein burd Metellus, 123. — Quaefint bes E. Gracous in Sardinien, 128—125.

5. Doch halfen biese Palliatiomittel niches, als E. Grachus, mit dem Borsat in Die Fußestapfen seines Bruders zu treten, aus Sardinien zurückfam. Zwar siel auch Er endlich als Opferstiner Plane; allein der Sturm, den Er mahrend seines zwenjährigen Tribunars erregte; war desto bestiger, je größer schon ben feinem Anfange die Gabrung war, und je mehr er an den glänzens den Talenten, die den mächtigen Demagogen bile den können, den ältern Bruder übertras.

Erftes Eribunat bes C. Gracous, 123. - Er ., neuerung und Sodrfung bes Agrarifden Gefebes. Affein judem er durch feine bemagogischen Runfte gugleich bie Gabrung vergrößerte, und die Ernenernus feines Eribnnats auf bas folgenbe Sabr 122 ers bielt, erweiterte er auch feine Plane fo, daß fie nict bloß für die Ariftocratie, fondern auch fur ben Ctaat booft gefahrlich murben. - Entftebung ber Getraibeanstheilungen an bas arme Bolt. - Dlan gu ber Amichaffung des Ordo' equaftris ju einem politifden Corps, als Gegengewicht gegen ben Genat; inbem et bie bem Cenat entriffenen judicia auf ibn übertrug. - Rod michtigerer Borfchlag ju ber Ertheilung bes-Bargerredts an bie Stelliden Bolteridafe ten: fo wie gu ber Anlage von Colonicen nicht Mos in Campanien, fondern auch angerhatb Stalien, in Cartbago. Rur bie bocht feine Politif bee Conats, indem man burch den Eribun Livius Drufus ben Mann des Bolts bem Bolt aus ben Augen gu bringen wette, perhindente feinen volligen Trimmbi; und einmai

#### III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 465,

mal im Sinten, mußte Gracons bald die Erfabrungjedes Demagogen machen, daß gisbann fein genzlicher Fall unvermeiblich ift. — Großer Anfftand und Ermordung des E. Gracons 121.

6. Der Sieg der Aristocratischen Faction war diesmal nicht nur um vieles vollständiger und blustiger, sondern sie wußte ihn auch so gut zu nußen, daß das Agrarische Geses des Gracchus eludirt, und zulest gar ausgehoben wurde. Aber der eine mal ausgestreute Saame zu Unruhen, besonders unter den Italischen Bundesgenossen, ließ sich nicht mehr ersticken; da einmal ben den Beherrschten die Idee ausgestiegen war, daß sie Mitherrscher sein wollten. Wie bald der Streit der Factionen nicht nur erneuert, sondern auch ein Bürgersrieg ausbrechen sollte, hieng sast nur bloß von äußern Umstünden und dem Zufall ab, ob sich ein kühner Ansührer fand.

Elnbirung des Acergesets zuerft durch Aushebung ber Unverdußerlichkeit der vertheilten Staatslanderepen, woburch die Optimaten sie wieder an sich kaufen durften. — Darauf durch die lex Thoria: gaugliche Einstellung aller weitern Bertheilungen, gegen einen Grundzins, der dem Bolle ausgetheilt wurde: allein sehr bald hort auch dieser Grundzins auf.

D. S. Segewisch Geschichte der Grachischen Unruhen. 21: tona. 1801.

Deine Gefcicte ber Revolution ber Graccen, in

## 466 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

7. Am fichtbarften wirkte dieser Factionsgeist auf die Sitten juruck; die jest um besto schnele ler zu sinken ansiengen, je mehr auch die auswarztigen Verhältnisse dazu bentrugen. Weder die Strenge der Censur, noch die Auswands: geses '(leges sumtuariae), und die, jest schon nothig werdenden, Gesetze gegen den Coelibat, konnten hier helsen. Nur sollte man diese Corrupt tel nicht bloß in der Habsucht der höhern Stande, sondern auch eben so sehr in der Zügellosigkeit des großen Hausens suchen.

Der Lurus in Rom war querft offentlicher Inrus, burd die übermäßige Bereicherung des Aerarii. besonders in den Macedonischen Rriegen, ebe er Pris patlurus murbe; und auch biefem gieng bie Sabfuct ber Großen geraume Beit voran. Die hauptquelle gur Befriedigung ber lettern fand fic swar in den Erprefe fungen ber Stadthalter in den Provingen, die, ans Ber ihrer ju großen Dacht, ihnen fcon die Entfernung etleichterte, und bie t leges repetundarum wenig hinderten; aber vielleicht noch mehr trug das Streben der verbandeten Fürften und Ronige dazu bep, fic im Senat eine Pattheb ju erhalten; die balb nicht anders wie ertauft werben tonnte, und neben bet Sabindt angleich der Intrigue Rahrung gab. Aber ber Bripat lurus bedurfte allerdings erft Beit um ju reifen, nad ber Mithridatifden Rriegen erreichte er feine Sobe.

C. Meiners Geschichte des Berfalls der Sitten und der Staatsverfassung der Romer. Leipzig. 1782.

Meierotto Sitten und Lebensart der Komer zu verschiedes nen Beiten der Republik. Berlin. 1776. Die nunfaffenofte Behandlung des vielseitigen Gegenstandes.

C. 4. 230

- C. A. Boreiger Sabina, oder Morgenscenen im Publimmer einer reichen Romerin. Leipzig. 1806. 2 Th. Eben fo ... wahre als icone Darftellung bes Romifchen Rrauen: Lus rus, aber etft jut Beit feines bochften Glanges.
- 8. Am auffallenoften zeigte fich jene Corrupe tel in bem nachften großen Rriege, ben Rom in Africa gegen ben aboptirten Entel bes Mafiniffa, Jugurtha von Rumidien, und bald auch gegen bis feinen Berbunbeten Boechus von Mauretanien, Bu führen batte. Ungezünder und unterhalten burch Die Sabsucht Romischer Großen, Die Jugurtha meift fcon von Rumantia ber tannte, babnte er aber auch in C. Marius einem neuen Demago: gen ben Weg ju feiner Bergrößerung, ber, aus gleich furchebarer Feldberr, bem Staat um vieles verberblicher als bie Gracchen murbe.

Anfang ber Sandel des Jugurtha mit den zwen Gohnen Jon. I. bes Micipfa, und Ermordung des einen, Siempfal, 118. - Ale der andere Adherbal fich nach Rom wene bet 117, fiegt jest icon bie Parthen des Jugurtha, und erbalt eine Theilung bes Reichs. - Reuer Angriff auf Adberbal, ber in Cirta belagert, ungeachtet einer wieders bolten Gefandtscaft von Rom an Jugurtha, fic ibm enbs lich ergeben muß, und umgebracht wird. 112. Der Eris bun C. Memmins nothigt den Genat jum Kriege gegen Jugurtha; allein Jugurtha erlauft fic ben Krieben som Ef. Calpurnius pifo 111. - Doc verhindert // Pertia Memmins die Beftatigung bes Friedens; und Jugurtha wird gur Berantwortung nach Rom gefodert. Dens noch batte, et mahricheinlich feine Lossprechung ertauft, wenn die Ermordung feines Betters bes Maffina 170

#### 468 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

durch Bomilcar's Hulfe es nicht ummbglich gemacht batte. Erwenerung des Kriegs unter dem Es. Sp. Albinus, und dessen Bruder Anlus 110, bochft unglücklich, bis der un bestechtiche Q. Metellus das Commando erzhielt 109, der ungeachtet der großen Talente, die Jugutztha jest auch als Feldberr entwickelte, und seiner Berbinz dung mit Bocchus 108, den Krieg geendigt haben würde, wenn er nicht durch Marius, der durch seine Popularität sich das Consulat erschlich 107, verbrängt worden wäre. — Und boch mußte auch Warius erst Bocchus zum Berräther machen, um durch ihn Jugurtha in seine Hände zu bestommen. 106. — Numidien wird zwischen Bocchus, und zwep Enteln des Massnissa, hiempsat und Hiarzbas, getheilt.

9. Die Erhebung bes Marius zum Consulat brach nicht nur an fich die Macht ber Ariftocras tie, ba ein Reuling ohne Geburt, (homo novus), jest jum erftenmal gezeigt batte, bag ber Beg felbft ju ber bochften Stelle auch fur ibn offen fen; fonbern bie Urt, wie er, gegen Romifche Sitte, feine Urmee fich aus dem Pobel (capite consis) gebilbet batte, mußte ibn boppelt furcht: Doch' murbe er bie Berfaffung bar machen. schwerlich gestürzt baben, wenn nicht ein neuer, bochst gefahrlicher Rrieg, ba die machtigften Bol fer bes Rorbens, Die Cimbern und Teutonen, Italien ju verschlingen drobeten, mabrend in Gi 101 cilien jugleich ein neuer furchtbarer Gelaven Dis frieg minbete, ibn unentbehrlich gemacht Batte. Allein nach ber Dieberlage mehrerer Romifchen Deere

Heere, glaubte bas Bolt nur in dem Sieger des Jugurtha den Netter Italiens zu finden; und Marrins wußte dieß so gut zu nußen, daß er 4 Jahre nach einander Consul blieb.

Die Cimbrer ober Cimmerier, wahrfdeinlich ein 26. Bolt germanifchen Stamme, aus ben Lanbern ober- & halb dem ichwargen Meer, verurfacten eine Bolfermanberung, die fic von bort bis nach Spanien erftredte. Ihr Bug, vielleicht burd Mithribat's Septhifden Rrieg veranlagt ober beforbert, gieng, wie ble meiften Romabenjuge, von Dften nach Weften, langs ber Donan. Bereits 113 folugen fie in Stevermart ben Roreja ben Cf. Papirius Carbo. - Bep ihrem weitern Buge nad Beften biengen fich bentiche, celtifche und belvetifche, Bolfer (Centonen, Ambronen, Eiguriner,) an fie an. - Angriff auf bas R. Gallien 109, in bem fie Bohnfige fordern, und Riederlage bes Ef. Junius Silanus. - Rieberlage des L. Caffius Longinus. und bes Dr. Aurelius Scaurus 107. - Sauptnic: berlage ber Romer in Madlen ros burch ben Swift ihrer Feldberrn, bes Cf. En. Danlius und Q. Gervilius Caepio verurfact. Marius erhalt bas Commando und, bleibt Conful von 104-101. Die Wanderungen ber Cimbrer, (von benen ein Theil felbit über die Porenacen gieng, aber von den Celtibevern gurudgeschlagen ward, 103) liegen Marius Beit, feine Urmee gu bilben; erft 102 verfucten fie, indem fie fich theilten, die Teutonen durch die Provence, die Cimbren felbft burch Eprol, in Italien einzudringen. - Große Niederlage und Bertilgung ber Teutonen durch Marius ben Air 102. -Dagegen wirklicher Ginbrud und Fortidritte der Cimbren, bis Marins bem Catulus ju Spilfe fommt. Große Schlacht und Nieberlage der Cimbren am Pabus, 30. Juli 101.

> . J. Müe-

#### 470 Bunfter Abschnitt. Romifcher Staat.

J. Mütten bellum Cimbricum, Tigur, 1772. Ein 3us gendverfuch bes berühmten Geschichtfotschers, of Mannert Geographie 1c, Th. III.

10. Wenn schon bereies während dieser Kriege die Macht der Volksparthen sichtear gestiegen war, so brach doch der Sturm jest erst recht aus, da 100 Marius das sie Consulat sich erkaufte. Ieht in Rom selbst gegenwärtig, wollte er sich an sein nen Feinden rächen; und was vermochte der See nat, wenn in dem Consul selbst ein Demagog an seiner Spise stand? — Seine Verdindung mit dem Tribun Saturninus, und dem Praetor Ilaucias, schon ein wahres Triumvirat, wärde nach der Verdrängung von Metellus die Reput blit gestürzt haben, wenn nicht die freche Züselsosselste, ihre Parthen zu verlassen, um nicht alle Popularität zu verlieren.

Der Angriff bes Complots, bas ben Schein haben wollte in die Aufftapfen der Gracchen zu treten, war zuerst gegen den Q Metellus, das haupt der Paretben des Senats, und den Kohfeind des Marius von Africa der, gerichtet. Nach seiner Verbrängung durch ein neues Acergeles, dem er fic widerschte, usurzitte diese Faction jest die Aechte des Bolts, und bedauptete sie gewalteditig in den Comitien, die sich ben der neuen Consulmabl ein großer Aufstand aller rechtz lichen Burger, jest durch Marius seider begünstigt, gegen sie erdob, und Saturninus und Gleucias, im Capitol belogert, sich ergeben mußten, und hingerichtet

wurden. — Eine Folge davon war bald die Juridrufung bes Metellus aus feinem fremilligen Eril 99, felbft gegen den Willen des Marius, der fic nach Affen entfernte.

11. Die wenigen Jahre ber Rube, welche og Mom jest genoß, brachten manches, Gute und 9t Bose jur Reife, woju ber Same schon porber ausgestreut mar. Inbem die jest auffeimende Bes rebfamfeit in einem D. Antonius, &. Craffus m. a. gegen bie Bebrucker ber Provinzen in ben Staatsprocessen (Quaestiones) angewandt warb; und einzelne edle Manner die Wunden Siciliens, Thene und andrer Provingen, durch eine beffere Bermaltung ju beilen fuchten, murbe bie jegige Macht bes Ordo equestris eine neue haupte quelle von Diffbrauchen. Seiedem er außer bem Bepfig in ben judiciia, ben ibm C. Grachus verschaft batte, auch in bem Befig ber Dache eungen und baber auch ber Erbebungen ber Staatsrevenden in ben Provinzen gefommen mar, konnte er nicht nur jeder Reform, die man bier vornehmen wollte, fich leicht widerfegen, fendern auch in Rom ben Senat in Abbangigfeit erholten. Der jege entftebende Streit über bie Judicia swifden ibm und bem Genat warb eie ner ber verberblichsten fur bie Republit, ba bie judicia burch benfetben nur jur Stillung von Prie varbaß, und felbft jur Berbrangung ber gräften **G9** 4 Mans

## 472 Funfter Abschnitt, Romischer Staat.

Manner gemißbraucht wurden. Zwar wurde der Besit in ihnen durch den Tribun M. Livius Drusus (den jungern) dem Ritterstande zur Halfte wieder entrissen; allein die Art, wie er es that, blies leider! ein Feuer wieder an, das schon seit den Gracchen immer unter der Asche gegloms men hatte.

Erwerbung von Eprene durch das Testament des A. Apion 97, das jedoch, wiewohl wahrscheinlich gegen Entrichtung eines Tributs, seine Anabhängigfelt behielt.

— Beplegung der Streitigkeiten zwischen den Königen in Borderasien, durch den Praetor Sulla, 92. (s. oben S. 376.)

haltung des Romischen Burgerrechts, und dars aus entstehender blutiger Krieg ber Bundess genoffen. Wenn gleich der Druck Roms ihn entfernt vorbereitete, so wurde er doch durch die Intriguen Romischer Demagogen, die seit dem Geseh des jungern Gracchus stets diesen Vollesschaften mit der Ertheilung des Bürgerrechts schmeichelten, um sich unter ihnen eine Parthen zu machen, eigentlich angesacht. Man sah aber dald, daß es den Verbündeten selber nicht an Häuptern sehlte, die große Plane zu entwersen, und mit Nachdruck auszusühren wußten. Italien sollte Eine Republik, und statt Rom, Corefinium

finium die Sauptstadt derfelben werden. Auch tonnte Rom nur dadurch sich retten, bag es ben Berbundeten bas volle Burgerrecht, aber allmahlig, ertheilte.

Indem von den Berbunbeten feit ben Unruben ber Grachen ftete große Schaaren nach Rom ftromten, bie im Golde dortiger Demagogen ftanden, wurde burch bie lex Licinia Mucia 95, welche biese aus Rom entfernte, ber Grund jur Revolte gelegt. Bereits feitbem fiengen die Conspirationen unter biefen Boltern an, und gebieben ohne Storung gu einer folden Reife, bag bie Rad= laffigfeit Rome nur durch bie bortige Parthermuth, welche burd bie lex Varia 91 gegen bie Beforberer des Aufstandes unr noch mehr entflammt wurde, erflatlich ift. Die Ermorbung bes Eribuns Livius Drufus 91, eines febr zweybentigen Mannes, brachte bie Sache gum Ausbruch. In ber Berbindung maren die Marfi, Dicentes, Peligni, Marrucini, Frentani, Gumnis tes, (bie jest eine Sauptrolle fpielten), Sirpini, Apuli, Ludani. - In dem Kriege, ber besto bluti: ger war, je baufiger die einzelnen Gefecte und Belagerungen, befonders ber R. Colonicen, waren, glange fen von R. Seite befonders En. Dompejus, (ber Bater), 2. Cato, Marius, vor allen aber Gulla; nuter ben allgemeinen Reldberen ber Berbundeten Pompaedius, E. Papins u. a. - Ertheilung bes Burgertechte guerft an die trengebliebenen Latinet, Umbrer n. a. durch bie lox Julia 91: barauf aber auch burch die lex Plotia allmablig an die übrigen. Doch blies ben noch einzelne unter ben Baffen.

HERRE de belli socialis causis et eventu in Opusc. T. III.

13. Der jest geendigte Krieg veränderte wer fentlich die Verfassung, da Rom jest nicht mehr Gas

### 474 Bunfter Abfchnitt. Romifcher Stant.

so wie bisher ausschließend Haupt bes ganzen Staats blieb; und ungeachtet man die neuen Barger nur in 8. Tribus enrollitte, mußte ihe Sinfluß auf die Comitien doch bald fühlbar werden, da sie so leicht zu Factionen zu benußen waren. Außerdem war der schon lange genährte Privathaß zwischen Marius und Sulla durch diesen Krieg um besto mehr gewachsen, je mehr Sulla's Ansehen in demselben gestiegen, und das des Marius gesunken war. Es bedurfte nur els ner Veranlassung, wie der jest ausbrechende erste Pontische Krieg sie gab, um einen Bärgertrieg zu erregen, der die Frepheit Roms zu vernichten drobte.

14. Verbindung bes Martus mit dem Tris
so bun Sulpitius, um durch ihre Faction das
bereits dem Consul Sulla vom Senat gegebene
Commando gegen Mithridat zu entreißen. So
leicht auch Sulla, seiner Armee gewiß, an
threr Spike die Häupter der Faction verreich,
so schien er es doch noch nicht zu wissen, daß eine
Faction selber damit noch nicht vernichtet ist. Wie
zwecknäßig auch seine übrigen Einrichtungen war
ren, so war die Erhebung Cinna's zum Com
sulat doch ein Staatssehler, sur den Italien
noch härter als er selber bissen mußte. Wie viel

### 'III. Per. bis auf bie Monarchie. 30.

Blut mare geschont worden, wenn Gulla damals, nicht jur Ungeit batte popular fenn wollen!

Borfoldge bes Sulpitins gur gleichmäßigen Bertbeilung ber neuen Burger und Frengelaffenen burd alle Tribus, um baburd aus ibuen feine Raction su bilben, bie burd einen gewaltfam gefaßten Boltsfolnf bas Commande bem Marius überträgt. - Maric bes Gulla auf Rom, und Bertreibung bes Marins, ber unter fast unglaublichen Abentheuern nach Africa entfommt', und nebft feinem Gobn und 10 feiner Anbanger geach: tet wird. - Bieberherftellung ber Macht bes Genats, und Supplirung besfelben burch 300 Ritter. Gulle eilt, nachdem er feinen Freund C. Octavins und feinen Beg: per 2. Cinna ju Confuls bat mablen laffen, nad Gries denland.

15. Erfter Krieg mit Mithribat bem 11 Großen, burch Gulla gegen die Feldherrn bes 85 Konigs in Grischenland flegreich geführt, bis er, mit Buruckgabe aller Eroberungen, fich auf fein paterliches Reich beschränfte. Wenn Rom feit Bannibal's Beiten feinen folchen Gegner gefeben batte, als ben Ronig von Pontus, ber in wenig Appelo, 17 Flath Monathen herr von gang Borderaffen, Macedos & fuffermt an nien und Briechenland, schon Italien felber bebrot ben tonnte, fo mußte ber Crieg auch von Romi: fcher Seite von gang anbrer Ratur werben, als alle varbergebende, weil Gulla, nach bem Sieg per Gegenparthen, mabrend besfelben in Rom, ger &chtet, ibn mit feinen Bulfemitteln, und feb

#### 476 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

ner Armee führen mußte. Die ungludlichen lans ber, die der Schauplag besselben waren, subl ten dieß eben so fehr mahrend des Kriegs, wie Italien es nach dem Kriege empfinden mußte!

Anfang bee Rriege burd Mithribat, noch vor Endis gung bes Kriegs mit ben Bunbesgenoffen 88, indem et fich Cappadociens und Paphlagoniens bemachtigt. Er wat durch feine Berbindungen mit den Boltern langs der Donau und feine Geemacht nicht weniger furchtbar als burch feine Landmacht; und bie Erbitterung bet Affaten gegen Rom erleichterte ihm feine Unter: nehmungen. - Doppelter Sieg uber ben R. Nicomebes von Bithpuien und ben M. Felbheren DR. Mquiliu's, wovon die Eroberung von gang Borderafien, ble Infel Othobus ausgenommen, die Rolge war. Ermordung aller R. Burger in den Stabten Borberafiens. - Uebergang ber R. Seere unter bem Felbherrn Ardelaus nach Griechenland, wo Athen Sauptwaffenplay wirb. - Belagerung, und endliche Eroberung bes ungludlichen Athens burd Gulla 1. Mars 87. -Biederholte große Riederlagen der Seere des Mithribates unter Ardelous ber Chalcis und barauf ben Dr= domenus burch Gulla 86, beffen Plane gewohnlich auf Die Bernichtung feiner Reinde berechnet maren. -Anfang ber Kriebensunterbandlungen burd Ardelaus, Die aber erft burd eine perfonlite Unterredung amis iden Gulla und Mithribat beendigt murben 85. - Coon vorbin mar von der Gegenparthep in Rom aber ber Felbbert 2. Balerins glacens mit einer neuen Armee nach Borberafien sowohl gegen Sulla als Mithribat gefoidt, der aber von feinem Legaten gimbria ermorbet ward. Fimbria erhielt zwar Bortheile über ben Rb. nig; murbe aber von Gulla eingeschloffen und entleibte fic felbft. - Comobl burch bie Bugellofigfeit bet Urmee, die Gulla nicht beschräufen burfte, als burch die

#### III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 477

die ungehevern Contributionen, die er nach bem Frieden jur gubrung bes Italifchen Rriegs in Borbera aften erpreste 81, und bie Geerauber, die aus ben aufgelofeten Rlotten bes Ronigs entftauden, murden biefe ungludlichen Lander, befonders die reichen Stabte, faft vollig gu Grunde gerichtet!

16. Allein mabrend biefes Rriegs gieng in Rom felbst eine Revolution vor, burch welche nicht nur bie von Sulla wiederhergestellte Ordnung umgestoßen mard, fondern durch den Sieg ber Democratischen Faction unter Cinna und Marius eine wilbe Pobelanarchie entstand, Die felbit durch ben leider! um etwas ju fpat für Rom erfolgten Tob bes Marins nur noch schlimmer ward, ba felbst ihre eignen Aufahrer bie roben Sorben nicht mehr bandigen fonnten. Go furchts bar auch die Aussicht der Rudfebr des geachtes ten Gulla war, fo tonnte es boch fur alle, bie nicht ju bem Pobel, ober bem Unbange feiner Baupter geborten, Die einzige Soffnung bleiben.

Aufftand bes Cinna auf Antrieb ber Bermfefenen, balb nach Sulla's Abreife, indem er burch die Bertheis lung ber neuen Burger burch alle Tribus fich eine Parthey gu bilden fucht; aber burch E. Detavins, an ber Spite bes Genats und ber alten Burger, ans Nom vertrieben, und bes Confulate entfest wird 87. Doch bildet er fich bald ein machtiges Beer in Campas nien, und ruft Darin s aus bem Gril gurud. - Gin: nahme und Planderung des ausgehungerten Roms, und foredliges Blutbab, nach welchem fic Mas Hor. II, 21. tius

# 478 Funfter Abfchnitt. Romifcher Staat.

rins und Cinna felber zu Confuls einennen, und Gule la gedchet wird. — Lob bes Marius 13. Jan, 86, bem als Consul E. Papirius Carbo folgt. — Die Bermittelung des Senats konnte nichts fruchten, da die Handter bevoer Partheven nur in der Bertilgung ihrer Gegner ihre Sicherheit saben. Die Ermordung des Cinna durch seine eignen Soldaten 84, beraubte aber vollends die berrschende Faction eines allgemeinen Oberhaupts. Weder der feige Carbo, wenn er gielch allein Consul blieb, noch der ungeschickte Nordanus, noch der Jüngling E. Marius (der Sohn), hatte dazu genug persouliche Autorität, und Gertorius verließ Italien noch zur rechten Zeit, um in Spanien ein neues Feuer anzugünden.

17. Gulla's Rudfebr nach Itglien, und ichredlicher Burgerfrieg; erft nach ber Bertilgung ber bemocratischen gaction burch , feine Erhebung jum beständigen Dictator geendigt. Wenn gleich feine Feinde ihm noch fo febr ber Rabl nach überlegen maren, fo hatte boch ibre Parthen fo wenig innere Festigleit, bag ibm und feinen Beteranen ber Sieg nicht leicht entfteben Fonnte. Das Gemegel mabrent des Rriegs traf am meiften bie Stalifchen Bolfer, die auf Marius Seite gemefen maren, um fur feine eignen Gol Daten Plat ju Diebetlaffungen ju gewinnen; allein Rom felbst mußte Die Schreden ber neuen Revos Intion erft nach bem Siege empfinden. Gulla's Profeription, Die eigentlich nur feine Beinde treffen follte, mas die tosung ju einem allgemeis

#### III. Per. his auf die Monarchie. 30. 479

nen Morden, weil jeber sich auch ben der Geles genheit der feinigen zu entledigen suche; und Habfucht wirkte daben noch mehr als Rache sucht. Wer war in diesen Tagen des Entsehens in Italien seines Lebens oder seines Sigenthums sicher? — Und doch, wenn man den tief verderbeten Zustand unter der vorigen Pobelherrschaft kennt, und abrechnet, was ohne Sulla's Wiffen geschab, und er zur Befriedigung seiner Armee thun mußte, ist es schwer zu sagen, in wie fern ihn der Vorwurf einer zwecklosen Grausamkeit trifft.

Rach Sulla's Landung fogleich Sieg über Rorbanns. und Geminnung ber Urmee bes Ef. Scipio burd Beftes dungen. 82. - Indem faft alle angefebene Danner fic fur Sulla erflaren, und ber junge Dompejus ibm eine felbitgeworbene Armee jufahrt, gewann feine Sache eben fo febr an Anfeben, als er felber an Dacht. - Gieg ben Sacriportum über ben jungern Marins, ber fic in Ptaenefte wirft und bort belagert wird. - Die Entideibung aber gab etft bie große Soladt por ben Eboren von Rom gegen die Armee ber Samniter unter Telefinus, wovon fowohl der gall von Pratnefte, als die Einnahme Roms die Folgen waren. Rad ber barauf erfolgenden Profeription lagt fic Gulla jum beftanbigen Dictator ernennen, indem er feine Dacht in Rom durch 10,000 frengelassene Sclaven ber Proferibirten, in Italien aber burd die Colonieen feie ner Beteranen, gegrändet auf Roften feiner Soinbe. fidett.

### 480 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

18. Große Reform der Staatsberfaf: Big fung mabrend ber zwenjahrigen Dictatur 79 des Sulla. Die Aristocratie bes Senats, ben er aus ben Rittern supplirte, wird nicht nur wies ber bergestelle; sondern die Quellen sollen auch verftopft werben, aus benen bisber ber bemocratifche Unfug gefloffen mar. Die Urfache feiner frem 79 willigen Abdankung lag mabricheinlich in feis ner naturlichen Indoleng, Die eine uppige Rube einer mubfamen Thatigkeit vorzog, sobald feine Leidenschaften ibn nicht mehr zu Diefer anfpornten. Doch bleibt ihm ber große Vorzug vor Marius, daß er nicht bas bloge Spiel feiner Leibenschaften war. Gulla's ganges Benehmen war bis ans Enbe feiner Rolle fo confequent, bag er jur Benuge gezeigt bat, er miffe febr mobl, - mas Marius niemals mußte, - mas er julegt wolle.

Innere Einrichtungen des Sulla durch die legas Cormoliao. I. Geset zu Beschränkung der Eribunen durch Entziehung ihrer legislatorischen Gewalt. 2. Geset über die
Eelangung zu den Magistraten; — die Jahl der Praetoren
wird auf 8, der Quaestoren auf 20 erböht. 3. Geset da
majestate, besonders zur Beschränkung der Statthafter in
den Provinzen, und Abstellung ihrer Bedrückungen. 4.
Geset da judiciis, wodurch die Judicia wieder dem Seznat übertragen wurden. 5. Mehrere Policepgesetse de sicariis, do vonesicuis otc. zur Erhaltung der Sicherheit und
Rube in Rom, worauf alles ankam. 6. Das Geset de
civitato entzog den Latinis und mehreren Italischen Stadten und Völlerschaften das ihnen versiehene Burgerrecht

wieder, obgleich wir den Inhalt desselben nicht genau wissen. — Auswartige Kriege. — Krieg in Africa gegen die Haupter der democratischen Faction, En. Domitius und den König Hiardas, durch Pompejus trien mybirend geendigt, 80. — 3 weyter Krieg mit Mithridat, von Murena, zu dem Archelaus überges gangen war, zum Theil auf dessen Untrieb, und um einen Kriumph zu verdienen, angefangen, aber auf Eulela's Bestehl durch einen Bergleich geendigt. 21.

19. Doch tonnten in Rom Gulla's Einrich: tungen 'unmöglich bauern, weil bas Uebel tiefer lag, als bag es burch Gefete fich batte ausrotten laffen. Ein Frenftaat, ber, fo wie Rom, feinen Mittelftand enthalt, muß icon feiner Datur nach beständigen Convulsionen unterworfen fen, bie besto befriger find, je größer er ift. Dazu tam, baß burch bie fast allgemeine Beranderung bes Eigenthums in ben legten Revolutionen burch gang Stalien eine, macheige Partben entstanden mar, die nichts febnlicher als eine Begenrevolus tion munichte. Und wie viele junge Danner, wie ein Lugullus, Craffus, vor allen aber ein Pompejus, hatten ichon in den legten Sturmen eine Laufbahn angefangen, die fie noch micht Willens maren ju endigen? Es fann als fo nicht befremben, wenn icon gleich nach bem Tode des Gulla († 78) ein Conful M. Memis lius Lepibus einen Berfuch machen tonnte, einamens .

### 482 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

zwenter Marius zu werden, ber nur durch die Festigkeit und den Muth eines so großen Burgers, als sein College Q. Lutatius Catulus war, vereitelt werden konnte.

Bersuch zur Umstohnug von Sulla's Constitution burch Lepidus, 78. Wiederholte Riederlage vor Rom und in Etrurien durch Catulus und Pompejus 77, worauf et in Sardinien starb.

20. Allein viel gefährlicher für Rom schien ber durch Sertorius in Spanien wieder ans gefachte Bürgerkrieg zu werden, wenn der Plan des exaltirten Republikaners glückte, ihn nach Italien zu versehen. Selbst Pompejus möchte ihn nach einem bjährigen Kampfe daran schwerlich verhindert haben, wenn die Nichtswürdigkeit der Römischen Ausgewanderten, die um ihn waren, und der Meuchelmord des Perperna es nicht gesthan hätten. Die schnelle Beendigung des Kriegs nach dem Fall des Anführers ift aber unstreitig ein noch größerer Ruhm für diesen, als für den Sieger Pompejus.

Die Starte des Sertorius in Spanien bestand nicht bloß in den Ueberbleibseln ber Marianischen Parther, die er an fich 30g, sondern vorzüglich in den Spanieru, besonders ben Lusitanern, deren unumschräuftes Vertrauen er zu gewinnen wußte. — Sochst abwecheselndes Gluck bes Kriegs gegen Metellus und Pompejus, der von Nom zu schwach unterführt wurde 77—75. — Unterhandlungen des Sertorius mit Mithzidat dem Gro-

fen

III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 483

fen und wechselseitige Gefandtschaften, ohne große Refultate, 75. Seine Ermordung durch Perperna 72.

21. Allein noch ebe bieß Rriegsfeuer im . D. gelofcht mar, murde burch Mithribat aufs neue ein noch viel größeres im Often angezundet; ein eben fo furchtbarer Krieg der Gladiatoren und Sclaven brach in Stalien felber aus; und gange Rlotten von Seeraubern, die nicht nur bie Ruften Staliens plunderten, sondern auch, Rom felbft mit einer Sungerenoth bebrobten, zwangen Rom ju einem Seefrieg von gang eigner Art. Es fehlte nicht an Berbindungen mifchen · Diefen Feinden, und wie coloffalisch damals auch Die Macht ber Republit, und wie groß auch ibr Reichthum an ausgezeichneten Mannern mar, fo mare fie boch vielleicht ben Sturmen erlegen, Die zwischen 75-71 fie von allen Seiten erschutterten, wenn zwischen Gertorius, Spartacus und Mithvibat, eine genaue Berbindung batte Allein die größere bewirft werben tonnen. Somierigfeit ber Communication in ben Damaligen Zeiten, ohne Die vielleicht eine Repusblit wie die Romische fich überhaupt nie batte bilben tonnen, tam Rom jest mehr wie jemals zu Statten.

Der britte Mithribatische Krieg, veranlast burch bas Testament bes R. Prusias von Bithyuien, ber Ob 2. feiu

### 484 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

fein Reich Rom vermachte 75 (f. oben 6.374.), warb in Borderafien, zueist burd 2. Lucullus 74-67 und barauf durd Pompejus, 66-64 geführt. Bereits 75 hatte ber jest beffer geruftete Mithribat eine Berbindung mit Gertorius in Spanien gefoloffen. Allein durch ben Entfat von Epcicus burch Lucullus, 73, und bie Miederlage der glotten bes Ronigs, beren eine nad Statien ftemerte, mar nicht nur fein gans ger Offenfivplan vereitelt, fondern bie Einnabme feiner eignen Lander 72 u. 71, ungeachtet bet Ranig eine neue Armee meift aus den nordlichen Romabenvolfern, jufammenbrachte, war die Folge babon. - Flucht des Mithribat ju Tigranes, 71, bet gwar feine Auslieferung abichlagt, aber erft 70 fich ju einem Bunbniffe mit ihm verfieht, wabrend ber Parther Arfaces XII. bende Parthepen durch Unterbandlungen hinhielt. - Gieg bes Lucullus über die verbundeten Ronige in Armenien ber Tigranocerta 69 und Artarata 68: allein bie jebt aufangenden Menterepen unter feinen Eruppen verhinderten nicht nur feine weitern fortidritte, fonbern machten es auch Dithribat moglich, fich fo fonell ju erheben, bag er 68 und 67 fast alle feine Lander wieder eroberte, eben wie !R. Commiffarien tamen, fie in Befit ju nehmen. Quenll, ber burch feine ginangreform in Borberafien ohnebem eine machtige Partheb in Wont gegen fic hatte, verliert daranf bas Commando.

22. Der gleichzeitige Fechter: und Sclas
73 venkrieg ward für Rom durch die Rabe des
71 Schauplages, durch die Erbitterung mit ber die beleidigte Menschheit sich hier ju rachen suchte, und durch die hoben Talente eines Anführers, wie Spartacus war, gleich gefährlich. Die Beendis gung

gung desfelben murde baburch wichtig fur Rom, baß fie bem M. Eraffus ben Weg zu einem Einfluffe babnte, ben er burch feine Reichthumer allein nie murde erhalten haben.

Urfprung bes Kriegs burd eine Angahl entfiebener Gladiatoren, bie aber bald burch einen großen Gelavenaufftand furchthar verftartt werben, in Campanien, 73. - Die Miederlagen von 4 R. Feldberen 73 n. 72 Bahnten Grartacus ben Weg an'ben Alpen, um Italien su verlaffen; allein bie Raubfucht feiner Sorben, die Rom planbern wollten, giebt ibn wieber gurud. -Eraffus erbalt bas Commundo, und rettet Remi 72, worauf fich Spartacus wieber nach Unteritalien giebt, um burd Sulfe ber Piraten ben Rrieg nach Sicilien gu verfegen, von denen er aber bintergangen wirb, 71. -Ceine endliche Diederlage am Gilarus 71. - Det aus Spanien gurudlehrende Pompejus findet noch Bele: genheit, einen 3weig von bem Lorbeerfrange ju erhafthen, ber eigentlich bem Eraffus geborte; und ber baraus ent= fanbene Raltfinn brobte mabrend ibres Confpfate 70 bem Ctaat felbit gefahrlich in werben.

23. Der Krieg gegen die Seerauber aus Silicien und Jaurien ward für Rom eben so wichtig durch seine Folgen, als er es für sich selber war. Er verschaffte Pompejus gesehmäs sig eine Macht, wie sie noch kein Römischer Feldherr gehabt hatte; und indem er ihn schnell und siegreich endigte, bahnte er sich dadurch den Weg zu dem eigentlichen Ziel seiner Wansche, dem Commando gegen Mithridat in Asien.

#### 486 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Die überbandnehmende Macht ber Piraten war eine Rolge theils von ber Bernachlaffigung bes R. Seewefens, (f. oben 6. 441.) theil's von ben Rriegen Mithribat's, ber fie im Golde hielt, theils von ben Bebrudungen ber Romer in Borberaffen. Man batte fie befriegt bes reits feit 75 durch P. Gervilins, allein feine Siege, bie ihm ben Bennahmen Ifauricus verfchafften, fowachten fie wenig. Sie waren aber jest am gefährlichften, nicht nur wegen ihrer Rauberepen, fondern weil fie ben andern Keinden Roms von Spanien bis Affen bie Communication erleichterten: - Der neue Augriff bes Praetors M. Autonins 71 traf Ereta; mifgludte zwar ganglich, marb aber Urface, bag bas bieber unabhangige Ereta durd Detellus 68 angegriffen und 67 jut Proving gemacht ward. - Pompejus erhielt bas Commando gegen fie unter außerordentlichen Bewilligungen durch den Tribun Gabinins, und endigte ben Rrieg in 40 Tagen 67.

24. Nach diefer Bestegung so vieler Feinde war nur noch Mithridates übrig. Auch hier ward Pompejus das Loos zu Theil, einen schon meist ausgekämpsten Kampf völlig zu endigen; denn ungeachtet seiner lehten Vortheile hatte doch nie Mithridates sich völlig erholen können. Sein Fall erhob zwar die Macht der Römer in Vorderasien auf ihren höchsten Gipfel; machte sie aber auch zu Nachbaren der Parther.

Pompejus erbielt bas Commando gegen ben Mithribat, mit noch größeren Bewilligungen, durch den Tribun Ma-nilius, (lex Manilia) ungeachtet des Biberspruchs des 'Catulus 67. — Sein nachtlicher Sieg am Eupbrat, 66. — Unterwerfung von Tigranes, indem Mithribates

nach ber Erimm entflieht 65, und ben Rrieg von borthet gu erneuern fucht. - Beldang bes Pompejus in ben Caus cafifchen Lanbern 65, von wo er nach Gyrien geht 64. Der Abfall feines Sobns Phraates zwingt Mithribat fic felber zu entleiben 63. - Ginrichtung ber Mfiatig ichen Angelegenheiten burch Pompeins: ber alten Proving Affen, wurden bie D. Ruftenlander Bithpulen, meift gang Paphlagonien und Pontus, unter bem Nahmen Bithonien, fo wie bie G. Ruftenlandet Cilicien und Pampholien unter dem Nahmen Cilicien, und Phoenicien und Sprien unter dem Rahmen Spe rien, ju R. Provingen gemacht. Dagegen blieb Groß Armenien dem Sigranes; Cappadocien bem Ariobatjanes; ber Bofporus bem Pharnaces; Jubaea bem Sprrau, (f. oben G. 144.); und einige fleine Landfcaften murben noch an andere fleine gurften gegeben, bie sammtlich von Rom abhangig blieben. - Auch bie Ehracischen Bolterschaften murben mabrend der Mithribatifden Rriege querft burd Gulla 85 gefchiagen. Seitdem murbe burch die Proconfuls von Macedonien, wie burch Applus 77, burch Curio, ber guerft bis an bie Donau vordraug, 75-73, vorzüglich aber burd M. Lucullus 71. mabrent fein Bruber in Affen focht, bie Dacht biefer Boller gebrochen, Richt nur bie Sicherbeit von Macedonien, fondern auch bie fuhnen blane Mithribat's machten dies nothwendig.

25. Der Fall von Mitheibat brachte die Respublik auf den höchsten Gipfel ihrer Mache; kein auswärtiger Feind konnte ihr jest furchtbar senn. Allein in ihrem Innern waren während dieser Kriege schon wieder große Veränderungen vorgesgangen. Die aristocratische Constitution des Suls la war in ihrem Hauptpuncte, durch die Wiese Ha

### 488 Bunfter Abschnitt. Romifther Staat.

derherstellung ber Tribunicischen Gewalt, durch Pompejus umgestoßen, weil er und andere Große nur durch Hulfe ber Tribunen zu ihren Zwecken gelangen konnten. Auf diesem Wes ge erhielt Pompejus die ungemessene Gewalt in seinen benden letzten Kriegen, ben der die Forte dauer der Republik bloß precair blieb. Es war indeß ein seltenes Gluck für Rom, daß gerade darin ein Theil der Sitelkeit des Pompejus bestand, an der Spise zu stehen, indem er den Schein eines Unterdrückers vermied.

Bieberholte Versuche jur Annullirung ber Conftitution bes Sulla durch ben Tribun Sicinius, durch den Senat vereitelt 76. Allein schon 75 erhielt es Opimius, daß das Aribunat nicht von den hödern Chrenstellen ausschloß; und daß die judicia den Aitzern wiedergegeben wurden. Der Versuch zur böligen Wiederberstellung von Licinius Macer 72 tonnte nut temporair vereitelt werden; und diese vollige Wiederzberstellung erfolgte durch Pompejus und Erassus während ihres Consulats, 70.

26. Indes mußte diefer Sieg ber bemocratis
ichen Parthen, indem einzelne übermächtige Mannet
ihn nußten, den Weg zu einer Oligarchie bah:
nen, die seit bem Consulat des Pompejus und Erafi
füs für Manche drückend ward. Die Verschwöserung des Catilina, die erst nach wiederholien
Versuchen zur Reife kam, sollte diefe brechen,
und

und eine andere, viel degere Faction, die theils aus verarmten Werfchwenbern und verfolgten Bers brechten, theils aus ehrfüchtigen Großen bestand, ans Ruber bringen. Sie verurfachte einen turgen Burgerfrieg; allein fie verschaffte bafur Cicero. einen Plag am Ruber bes Staats. Wie gern bergift man die fleinen Schwächen und Fehler aber bie großen Tugenden und Berbienfte bes Mannes, der in vielfacher Rucfficht Rom es gus erft zeigte, was es beiße, groß in ber Loga ju fenn!

Erfte Berfcmbrung bes Catilina, an ber auch Crafe fus :und Caefar Antheil gehabt haben fallen, 66, fo mig die zwepte 65, jene durch Bufall, biefe durch Pifo's Cob . vereitelt. Allein die dritte 64 brach ans, als Catilina nicht bas Confulat erhielt, fomohl in Rom, wo fie jebod ohne bewaffnete Dacht, bloß burch bie Bache famteit und Strenge bes Cicero 63, ale in Etrurien, mo fie burch einen Sieg bes Proconfule Antonius 62 uber Catilina felber, ber blieb, vereitelt marb.

27. Mein bie Unterbruckung biefer Berichwos ming tounte Die Wirfungen, welche Die jege geene Digten Affatischen Rriege auf Rom batten, nicht Der Lurus des Orients, wenn gleich mit Briechischem Beschmack gepaart, ben tus enle's Benfpiel unter ben Großen einführte, bie imgebeure Bereicherung ber Schakfammer burch Pompeins; Die Benfpiele von einer ungemeffenen 35 5

Macht

## 490 Funfter Abschnitt. Wimischer Staat.

Macht, Die einzelne Burger jest icon in Sanben gehabt hatten; Die Erfaufung ber Magiftrate, um fich mit ber Bergeubung von Millionen, wie ein Berres, wieder in ben Provingen ju bereichern; die Forderungen ber Goldaten an ihre Feldherren, und bie Leichtigfeit eine Armee ju befommen, wenn man fie nur bezahlen konnte; mußte auf jes ben Fall bald neue Bewegungen erwarten laffen, wenn auch unter ben bisberigen Sturmen in Die fer coloffalischen Republit, in der Tugenden und Berbrechen jest fo wie Reichthumer und Dacht nach einem vergrößerten Magkftabe gemeffen merben muffen, fich nicht auch Manner von coloffalis ichem Character gebilbet batten; Die entweder wie Cato fich allein bem Strom ber Revolution ents gegen ftemmten, und ftart genug waren, ibn auf eine Zeitlang aufzuhalten; ober wie Dompejus burch ihr Glud, und burch bie Runft fich gel tend ju machen, fich ju einer Sobe binaufger schwungen hatten, auf der vor ihm noch tein Burger eines Freistaats fand; ober wie Eras fus, "ber nur ben reich nannte, ber aus eignen "Mitteln eine Armee ju erhalten im Stande war", ibre Anfpruche auf ibre Reichebumer ftugten; ober endlich, wie ber jest machtig aufftrebende Cae fat, beffen grenzenlofe Chrfucht nur burch feine Rraft und Talente abertroffen wurde, "lieber bie "erften

III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 491

"ersten in einem Dorfe, als die zwenten in Rom "fenn wollten." — Die Ruckkehr des Poms pejus aus Afien, die dem Senat eine neue. Dictatur drobte, schien ein entscheidender Zeitpunct werden zu muffen.

Bersuch bes Pompejus burch ben Tribun Metellus Repos, an ber Spipe ber Armee nach Rom in' rudlehren su' barfen, durch Cato's Standhaftigleit vereitelt 6a.

28. Die Ankunft des Pompejus in Rom 61 erneuerte den Kampf des Senats gegen den über: machtigen Mann, ob er gleich feine Armee ben seiner Landung entließ. Die Bestätigung seis ner Einrichtungen in Asien, welcher sich die Häupter des Senats, Cato, die benden Metelli und Lucullus, widersetzen, wurde der Hauptpunct des Streits, und bewog den Pompejus, sich gänzlich zu der Boltsparthen zu schlagen, um durch diese seinen Zweck zu erreichen, dis Caesar's Rücklehr aus seiner Propinz Lustanien 60 der Sache eine andere Wendung gab.

29. Enger Verein zwischen Caesar, Pom: peins und Erassus, als geheime Verbins dung durch Caesar's Vermittelung geschloffen. 60 Was für Pompejus und Crassus letzer Iweck war, war, für Caesar nur Mittel zu diesem zu gelan:

### 492 Fünfter Abschnitt. Wimifther Staat.

gelangen. Sein Confulat, — unter der Maske der höchsten Popularität schon eine Urt von Dies satur — mußte ihm den Weg dahin bahnen, im dem er sich durch die Ertheilung der benden Gallien und Illprien als Provinz auf Sahre ein weites Feld. sur Eroberungen, und eine Gelegenheit, sich eine Urmee zu bilden, versichaffte.

Caefar's Anfenthalt und Relbgage in Gallien wom Frubiahr 58 bis ju Ende bes 3. 50. Die vereis telte Wanderung ber helpetier und Berdrangung ber Bermanier unter Ariovift aus Gallien 58 babnten Caefar ben Weg zu ber Ginmifdung in Die innern Angeles genbeiten, und fodann zu ber Eroberung Galliens, bie burd ble Beffegung ber Belgier 57 und ber Mqui= tanier 56 eigeutlich icon bollenbet marb; fo bas Caefar barauf bie wiederholten Ginfalle fomobl in Britannien 55 und 54, ale in Germanten 55 und 53 ausführen tonnte. Allein bie ofteren Emporungen bet · Sallier 53 - 51 verurfacten nicht weniger heftige Rriege als ibre erfte Befiegung. Die R. Politit blieb auch in biefem Rriege bie alte. Die Gallier murben unterfoct,. indem die Romer als ihre Befreper auftraten; unb in bem Lande felbft an ben Meduern, Allobrogezu u. M. Berbanbete fanben.

30. Um die Macht des Triumvirgts recht fest zu gründen, brauchte man noch vor Caefar's Abreife den Tribun Clodius dazu, die Häupe ter des Senats, Cato und Cicero, zu entferr, nen, indem man durch den erstern ein Königreich einzies

einziehen, und ben lettern verbannen ließ. — Doch mußte man bald die Erfahrung machen, daß ein so kühner Pobelanführer als Elodius sich nicht lange als bloße Maschine gebranchen lasse. Indem er seit Caesar's Entfernung den Triumvirs selbst über den Kopf wuchs, mußte Pompejus seis ner eignen Erhaltung wegen bald darauf bedacht senn, Cicero aus dem Eril zurückrusen zu lassen, welches nur unter den wildesten Austricten durch den Tribun Mito dewerkstelliget werden konnte. Doch wurde die Macht des Elodius dadurch noch wenig gebrochen, obgleich sich Pompejus, um die Quelle der Unruhen zu verstopfen, und seine Pospularität wieder zu beleben, zum praesectus andonae erwennen ließ.

Exil des Cicero, während beffen er fic meift in Macedonien aufhielt, vom April 58 bis 4. Sept. 57. — Absehung des Ptolemänk von Epprus, und Lingie-bung der Infel als R. Proving, auf den Antrag des Clodius durch Cato, 57. (s. oben S. 335.). Der Privathaß des Clodius, und die Reichthumer des Königs, waren Ursache, daß gerade ihn dieß Loos traf.

Medderon life of Cicero. Dublin. 1741. 2 Voll. 8. Deutsch: Lubed. 1759. Bennahe Geschichte Rome im Beialter bee Cicero; mit übertriebner Borliebe für ibu.

27. Tullius Cicero fimmrliche Briefe 'überfett und erlantert (in Chronologicher Ordnung) von C. 17. Wieland-Burid. 1803. (bisber 3 Theile 8.). Mit vorangeschickter Ueberficht des Lebens des Cicero. Für jeden Deutschen find Wieland's Schriften, Ueberfegningen wie Originale,

## 494 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

sinale, (welche foll man einzeln nennen?) das handemittel zu der lebendigen Ansicht des Griechischen wie des Römischen Alterthums in den verschiedensten Perioden. Wer faste den Geist desselben treuer auf, und stellte ihn zugleich treuer und sodner wieder dar? Die Beardeitung der Briefe des Cicero, (sollten auch seine Manen ob mancher unbarmherzigen psychologischen Enthusung zurnen) führt doch tiefer in die Kemntuß des damaligen Roms, als keine Kömische Geschichte es thut.

31. Anfang ber Eifersucht zwischen ben Eris umvirs, weil auch ber abwesende Caefar seine Parthen in Rom in so reger Thatigleit zu erhalten wußte, daß Pompejus und Eraffus nur durch abnische Bewilligungen, als ihm gemacht waren, ihr Ansehen behaupten zu konnen glaubten. Dießmal stellte der Vergleich zu Lucca noch die Sinigkeit wieder her, weil noch alle einander gebrauchten.

Bedingungen bes Bergleiche: für Caefar, die Ber-Jangerung seiner Stadthalterschaft auf nene 5 Jahre; für Pompeins und Erassus das Consulat aufs folgende Jahr, und für jenen die Provingen Spanien und Africa; für diesen Sprien, um einen Arieg gegen die Pariber au führen. — So geheim man auch die Bedingungen bielt, so wenig blieb von jest au die Berbindung ber Drepmanner selber ein Geheimnis.

32. Zwentes Consulat des Pompejus
55 und Crassus. Rur unter großen Stürmen konn:
ten sie ihre Absichten durchsetzen; es kam darauf
an, welche Faction zuerst das Forum besetzte ober
behaup:

III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 495'

behauptete. Der Widerstand, den der unbeugs same Cato ihnen leisten konnte, der in seiner rauben Tugend alle in die Mittel zu sinden wußste, sich einen mächtigen Anhang zu erhalten, zeigt, wie einseitig man urtheilt, wenn man die Triumvirs gerabezu für allmächtig, und die Nation für durchaus verderbt erklärt.

Eraffus Felding gegen bie Barther, eigenmachtig unternommen 54. Allein ftatt gleiche Lorbeeren mit Caefar einzuerndten, fand er in Mesopotamien saft mit seiner ganzen Armee seinen Untergang, 53; und die Parther erhielten jeht ein mächtiges Uebergewicht in Affen. S. oben S. 383.

33. Während fich fo bas Trimmvirat in ein Dnumvirat auflifete, ftrebte Pompejus, ber in Rom blieb, indem er feine Provingen burch Les gaten verwalten ließ, unter ben fortbauernben innern Sturmen, Die er fchlau zu unterhalten wußte, fichtbar babin, anerkanntes Dberhaupt des Senats und der Republif ju merben. Die Ibee, bag ein Dictator nothig fen, marb wahrend ber 8monathlichen Unarchie, in ber feine 53 Consulwahl ju Stande fommen konnte, immer mehr rege gemacht; und wenn gleich Cato bieß vereitelte, fo erhielt. Dompejus boch nach bem großen Aufftande, ben bamals bie Ermorbung bes Clodius burch Milo veraulafte, als er allein

#### 496 Funfter Abschnitt. Itomischer Smat.

allein jum Conful gewählt murbe, eine ber die tatorischen abnliche Gewalt.

Confulat des Pompeins 52, in dem er nach ? Monathen feinen Schwiegervater Metellus Scipis jum Gespulfen anniumt. — Berlangerung des Besides seiner Provinzen, seitdem die Hauptsite der republikant ichen Pariten, auf 5 Jahre.

34. Bon jest an war ber Burgerfrieg um fo unvermeiblicher, da nicht bloß die Saupter der Parthenen, fondern auch die Parthenen felber ibn wollten. Die Unnaberung bes Zeitpuncts; mo Caefar's Commando aufberte, mußte bie Entscheidung bringen. Ließ es fich erwarten, bag ber Eroberer Galliens ins Privatleben guruckfeb: ren marbe, mabrent fein Gegner an ber Gpife ber Republik blieb? Die Schritte von bepden Seiten, fich einander ju nabern, geschaben -nur, weil jeber ben Schein vermeiben wollte, Urheber bes Rriegs ju fenn. Leider! aber lernte Dompe jus ben Begner, bet alles felbft, und alles gang, und alles allein that, nie fennen. bem ichonen Lichte, in bem er jest als Bertbei diger ber Republit erfchien, gefiel er fich fo febr, bag er bariber bas, was jur Bertheidi geborte, vergaß; mabrend Caefar nichts auna forgfaltiger als jeden Schein ber Ufurpation ver: mieb. Der Freund, ber Befchüger bes Boles gegen

III. Per. bis auf die Monatchie. 30. 497

gegen die Anmaßungen feiner Feinde wollte er fenn.

Anfang' bes Swifts über bie Forberung Caefar's, abwefend ums Confulat anhalten ju durfen, 52. bem Caefar burd ungebeure Bestechungen feinen Unhang in Rom vermebrt, gewinnt er die Tribunen, und unter ihnen befonders ben großen Sprecher E. Curio (ben er fur 1 Millionen nicht gu theuer- ju ertaufen glaubte), dem jest in Anregung gebrachten Antrag gur Dieberlegung feines Commanbos und Ernennung feines Rachfolgers 51 burd ben gleichen Untrag in Betreff bes Pompeins eine fur ibn vortheilhafte Bendung ju geben. - Bechfelfeitige wiederholte Scheinanerbietungen baju 50, bis jum Dectet bes Senats 7. Jan. 49. burd bas Caefar bie "Entlaffung feiner Armee "unter ber Strafe fur einen Beinb ber Republit erflart gu merben," ohne Rudficht auf die Interceffion ber Eris bunen, (beren fluct ju ihm feiner Sache ben Schein von Popularitat gab), befoblen wird. - Caefar's Ulebergang über den Anbicon, Die Grenze feiner Proving.

mußte sich schnell fast über alle lander des R. Reichs ausbreiten, weil Pompejus, ben der Uns möglichkeit Italien zu behaupten, nicht nur Griesichenland zu dem Hauptsis desselben machte, sons den auch Spanien und Africa durch Armeen uns ter seinen Legaten besetzt hielt, und Caesar durch die geschiefte Vertheilung seiner Legionen allenthalben gegenwärtig war, ohne im voraus Verdacht zu erregen. Noch kam durch zufällige

# 498 Funfter Mischnitt. Romifcher Staat.

Dontus hinzu, und so blieb es nicht Ein Krieg, sondern ward vielmehr eine Reihe von 6 Kriegen; bie Caesar binnen 5 Jahren, indem er mit seinen tegionen von Welttheil zu Welttheil flog, alle pers sonlich führte und siegreich endigte.

Schnelle Decupation Staliens in 60 Lagen, bas fo wie Sicilien und Carbinien fic Caefar faft obne Dis berftand unterwirft, indem Pompejus mit feinem Aus .bange und Eruppen nach Griechenland übergeht. - Caefar's erfter geldzug nach Spanien gegen die gelbberen bes Pompejus, Afranius und Petrejus, die jut' Hebergabe gezwungen werben; aber bagegen Berluft ber Legionen unter Curio in Africa. - Roch im Dec. 49 ift Caefar wieber in Italien, und wirb gum Dictator ernannt, welche Burde er aber mit bem Confulat vertaufcht. - Rafcher Uebergang, mit ben unterbes jufammengebrachten Schiffen, nach Griedenland, 4. Jan. 48. Ungludliches Ereffen ben Dorts bachium. - Berfetung bes Rriege nach Theffalien, und entscheibenbe Schlacht ben Pharfalns 20. Juli 48, nach welcher Pompejus nach Alexandrien fliebet, aber nach feinet Sandung dafelbit bingerichtet wird. -Schon-3 Tage nach ihm landet and Caefar in Alexans brien.

36. Reue Ernennung Caefar's jum Dics tator, nach der Schlacht ben Pharfalus, mit ben größten Vorrechten. Doch war mit Pompes jus Untergang feine Parthen noch nicht vernichtet, und der smonathliche Alexandeinisch'e Krieg sowohl als der Zug gegen Pharmaces in Pons

tus

unter Ento, als auch in Spanien unter ben Shnen bes Pompejus, wieder zu fammeln.

u Wibrend des Alexandrinischen Krieges (f. - oben S. 338.) und des Bugs gegen Pharnaces, Mis thribate Gobn, (ber bas Reich feines Batere wieder eingenommen batte, aber von Caefar gleich 'nach feiner Un= tunft gefchlagen warb 47), große Unruben in Rom von bem nachahmer bes Blobins, dem Eribun Dolabella, burd bas Berfprechen ber Aufhebung ber Souls ben, (novas tabulae) angerichtet, ungeachtet ber mis litairifden Gewalt bes DR. Antonius, ben Caefar als magifter oquitum nad Rom geschickt batte, well bet Schwelger ben Borfdlag anfauge felber begunftigte. Caes far's Rudtebr nach Rom Det. 47. legte gwar biefe ben; allein fomobl ber Bachsthum ber Gegenparthen in Africa als ein Anfftand unter feinen Colbaten nos thigten ihn nach Africa ju eilen, bereits im Jan. 46. - Gieg ben Thapfus uber Scipio und Juba; nach welchem Cato in Utica fich felbet entleibt. Das Reich des Juba, Rumidien, wird R. Drovius. Rad ber Rudfebr 'Caefar's im Junius nach Rom, fonnte er nut 4 Monathe bort bleiben, weil er noch vor Ende bes Jahrs jur Beendigung bes gefahrlichten Rumpfe gegen bie gwen Gobne bes Pompejus, En. und Gertus, nach Spanien eilen mußte. - Dorberifde Schlacht bep Dunba im Darg 45, nach welcher Enejus umgebracht wirb, aber Gertus ju ben Celtiberern entfommt.

37. So gewiß es ift, baß Caefar nicht wie Gulla bie Republik unterjochte, um fie wieder herzustellen, so unmöglich ist es, zu bestimmen, was bie lesten Entwürfe des kinderlofen Ufurpators

#### 500 Fünfter Abschnitt. Rontifcher Staat.

waren, ber in feiner gangen Laufbahn bis gir bem festen Biel burch tein anders Motiv als durch eine Berrichfucht, bie unmittelbar aus bem Befühl feis ner überlegenen Rrafte entsprang, und fich jedes Mittel ju ihrer Befriedigung erlaubte, geleitet und getrieben zu fenn fcheint. Die Zeit feiner Dictatur war ju furg, und ju febr durch Kriege unterbros chen; als daß feine entferntern Plane fich batten entwickeln konnen. Er fuchte feine Berrichaft auf Popularitat ju grunden; und wenn auch fein Beer feine Sauptfluge bleiben mußte, fo folgte boch bies fem ju Gefallen feine neue Profcription. Wiederherftellung ber Ordnung in dem gerrutteten Italien, und besonders der Sauptstadt, mußte ibn junachft beschäftigen, worauf eine Erpebis tion gegen die übermachtigen Parther folgen follte. Allein fein Berfud,, bas Diabem gu . 15. erhalten, scheint es boch außer Zweifel zu fegen, daß er eine formliche Monarchie einführen wollte. Aber die Bernichtung ber Form ber Republik mar unftreitig viel gefährlicher als die Bernichtung ber Republit felbit

Die vom Senat Caefar bewilligten Ehren und Rechte waren folgenbe: Ruch ber Schlacht ben Pharfalus 48 ward er gum Dictatot auf Gin Jahr, und gum Conful auf 5 Jabre ernannt; und erhielt bie poteftas Tribunicia, fo mie bas, Redt über Krieg und Frieden, bas ausschließenbe Recht ber Comitien, (außer ben' Eribunen), nebft ber Befehung ber Provingen.

## Uk. Per dis auf die Monarchie. 30. 301

Die Dictatur ward ibm grnenert 47, bann auf 10 ... Jahre, nebst der praesectura morum, und zuleht auf immer, 45, ibm übertiagen, so wie der Litel Imperator ertheilt. Ward Caefur gleich daduch herr ber Republit, so scien dies doch mit den republitanisiden Formen bestehen zu tonnen.

38. Verschwörung gegen Caesar, burch M. Brutus und Caffius angesponnen, und durch 15. Caesar's Ermordung ausgeführt. Go exaltiree Mrs Menschen, als die Häupter dieser Verschwörung waren, sinden sich einander leicht; und es war yan; in ihrem Character, daß keiner über die That hinausgedacht hatte. Caesar's Ermordung war ein großes Ungluck sur Rom. Die Ersahrung zeigte bald, daß die Republik dadurch nicht wiederhergestellt werden konnte; sein leben würde wahrscheinlich dem Staat die keiden erspart haben, die jeht ben dem Uebergange zu der Monarchie uns vermeidlich waren.

Noch feblt es an einer wurdigen Biographie des Manines, der in den neuern Zeiten eben so übermäßig geptiesen, als Alerander berabgesett worden ist. Als Feldberrn und Eroberer waren bepbe gleich groß — und klein; als Mensch ragt in seiner bestern Zeit, die Saesar nie hatte, der Macedonier bervor; von den großen politissen Zbeen, die sich bep Alerander entwickelten, kennen wir den Saesar keine; der wie kein Anderer die Herrsschaft zu erringen, aber weniger sie zu besestigen verstand. Histoiro de la vie de Jules Caesar par Mr. du Bunr. Paris, 1758, 2 Voll. 8. Bisher das Beste.

**Ji** 3

#### 502 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

' 39. Ungeachtet ber anfangs erflarten 21ms neftie, zeigte boch ichon bas Leichenbegange niß Caefar's, daß feine Reldherrn, D. Anto: nius und DR. Lepibus, Die Sanpter Der Parthen nach Caefar's Fall, nichts weniger als diefe wollten; und bie Ankunft von Caefar's Schwester: entel, dem burch fein Teffament aboptirten E. Des tavius, (feitbem Caefar Detavianus) ver: wickelte, ba jeder fur fich arbeitete, und befon bers Antonius an Caefar's Plat fich brangte, Die Werhaltniffe noch mehr. Go fehr man auch bas Bolf ju gewinnen fuchte, fo entschieben doch eigentlich bie Legionen; und ber Bentritt von Die fen bieng am meiften von bem Befige ber Dro vingen ab. Es tann baber nicht befremben, wenn der Streit über biefe, indem man bie Dies ber bes Caefar baraus zu verbrangen fuchte, bet . hauptpunct mard, ber icon in wenig Monathen jum burgerlichen Rriege führte.

Bur Beit ber Ermordung Caefar's war M. Antonius wirtlicher, nud Dolabella besignirter Conful, M. Lespidus magister equicum; M. Brutus und Cassins, bepbe Praetoren, (der etste: praetor urbanus): jesmem war von Caesar Macedonien, diesem Sprien als Proving ertheilt, welche ihnen der Senat bestätigte; dem M. Lepidus war das jenseitige Gailien zusgesprochen; so wie dem D. Brutus das diesseitige.

Bald nach der Ermordung Caesar's aber ließ Antonius, durch einen Schluß des Bolss, sich Macedonien, sein

feinem jesigen Collegen Dolabella aber, mit dem er fich genau verbunden batte, Sprien ertheilen; wogegen der Genut. dem Caffins und Brutns, denen bereits die wichtige Sorge für die Berproviantitung Moms übertrassen war, dem etstern Eprene, dem lehtern Ereta gustprach. Allein baid darauf (1 Jun. 44) verlangte Antoenius durch einen neuer Tausch für sich das eisalpiniste Ge Gatlien, und fur seinen Bruder E. Antonius Macedonien, welches er auch beptes von dem Voll erhielt.

40. Indem M. Antonius fich mit Gewalt in ben Befig bes Diesfeitigen Galliens ju fegen fucht, bas D. Brutus ibm nicht abtreten will, ber fich in Mutina wirft, entfteht ein gwar turger, aber bochft blutiger Burgerfrieg; (bellum Mutinense). Antonius wird burch Cicero's Ber redfamteit fur einen Reind bes Staats erflart; und die benden neuen Confuls Birtius und Pans fa nebft Caefar Octavianus gegen ibn ges Schieft. Zwar mußte ber geschlagene Untonius fich iber die Alpen jum Lepidus retiriren; allein da bende Confuls geblieben maren, fo ertrofte ber junge Octavianus burch feine Legionen bas Confus Igt, und zeigte bem mehrlofen Genat, wie wenig Die Bieberftellung ber Republik burch feine Des erete moglich fen. Die jest balb entftebenbe Sitte ber magistratus suffecti gab allein icon ben Beweis, daß nur noch ber Schatten berfele ben vorhanden mar.

# 504 Funfter Abichnitt. Romifcher Staat.

Der Krieg por Mutina fieng an im Dec. 44 und ens bigte burch die Rieberlage des Antonius bep Mutina 14. April 43. — Octavian erhielt das Confutat d. 22. Sept.

41. Geheime Unterhandlungen des Octavias nus, indem er die Parthen des Senats versließ, mit Antonius und Lepidus; deren Folge nach der Zusammenkunft ben Bononia ein neus es eigentliches Triumvirat ist. Indem sich die dren unter dem Titel: triumviri reipublicae constituendae auf 5 Jahre zu Oberherren der Republik erklären, und die Provinzen unter sich nach Gutdunken theilen, wird die Vertilgung der republikanischen Parthen jest ihr besstimmter Zweck. Eine neue Proscription in Rom selbst, und die Kriegserklärung gegen die Morder Caesar's, waren die Mittel dazu.

Schließung des Etiumvirats d. 27. Nov. 43, woranf nach dem Einmarsch der Triumvirs in Rom sogleich die Massacre der Proseribirten ihren Ansang nahm, die fich über ganz Italien erstreckte, und bep der auch Sicero umtam, 7. Dec. — Die Motive zu der nenen Proseription sagen nicht bloß in dem Parthephaß, sondern eben sosehr und vielleicht noch mehr in der Nothwendigkeit, theils Seld zur Kührung, des bevorstedenden Arieges zu erpresen, theils die Ansprüche der Legipnen zu befriedigen. — Wann sah ein. Bolt eine Schreckensregterung wie diese, unter der auch selbst das Weinen verboten ward? —

42. Der jest bevorstehende Burger: frieg ward also ein Krieg zwischen ben Oligar: chen und den Vertheidigern der Republik. Die Römische Welt war gleichsam zwischen benden getheilt; wenn die erstern im Besit Italiens und der westlichen Provinzen waren, so hatten sich dagegen die Häuprer der letztern in den Besit der ditlichen Länder gesetzt, und die Seemacht des G. Pompejus schien ihnen die Herrschaft des Weers zu sichern.

Dr. Brutus war im Berbft 44 gum Befit feiner Proving Macebonien gelangt; bagegen mußte Caffing, um jum Befit von Sprien ju fommen, Dolabella · betriegen, bet fich burch bie Ermordung bes Droconfuls Erebonius Aliens Bemachtigt batte; aber vom Genat besbalb für einen geind ertlart, und vom Caffius, in Laodicea eingesperrt, babin gebracht murbe, fich felbft an entleiben, 5. Inni 43. Seitbem waren Caffius und . Brutus herren alter orientalifden Provingen, . auf deren Roften fie fich, nicht ohne große Bebrudungen, rufteten. - G. Pompejus hatte fic nach der Dieber= lage ber Dunba 45 unerfannt in Spanien aufgehalten; ward bann bas Saupt von Freybeutern; baranf bald febr machtig; bis nach Caefar's Ermordung ber Senat ibn jum Befebishaber bes Deers machte, morauf er fich von Spanien aus nach ber Soliefung bes Triumpirate Siciliens, und bald barauf and Sardiniens und Corficas, bemachtigte. Es war ein großer Gewinn fur die Erium= virs, bas 6. Pompejus feine Dacht und fein Glud nur halb zu gebrauchen wußte!

#### 506 Funfter Abschnitt. Ronnischer Staat.

43. Der Schauplaß bes neuen Burgerfriegs ward Macedonien, und neben der guten Sache schienen auch sowohl größere Talente als größere Macht zu kande wie zur See Brutus und Cassus ben Sieg zu versichern. Allein in den entscheis denden Tagen ben Philippi trieb der Zusfall auf eine wunderbare Art sein Spiel; und mit den benden Häuptern sielen auch die letzten Stugen der Republik.

Doppelte Solact ben Philippi gegen Ausgang bes 3. 42, und fremulliger Cod bes Caffins nach ber erften, und bes Brutus nach der zwepten Solacht.

44. Die Geschichte ber noch übrigen 11 Jahre bis ju ber Schlacht ben Actium ift faft bloß eine Beschichte bes Streits der Dligar chen unter einander. Der ichlauefte fiegte am Ende, weil M. Antonius zwar Caefar's Sinnlichfeit, aber nicht feinen Beift hatte; und ber unbedeutende Lepidus bald bas Opfer feis ner Gitelleit und Schwache mard. Indem Anto: nius nach Uffen jur Ginrichtung ber Orientolischen Provingen, und pon ba mit der Cleopatra nach Alexandrien binubergieng, gieng Octavianus nach Rom jurud. Allein ber in Rom berrichenbe Mangel, weil G. Pompejus bas Meer gesperrt bielt; ber über gang Italien verbreitete Jammer durch die Austheilungen der weggenommenen Grunds fticte sticke an die Beteranen; und die unerfattliche habs fucht von diesen, machten seine tage bald gefährs licher als sie vor dem Kriege gewesen war; und der haß der wilden Fulvia, der Gemahlin des Wi. Antonius, die mit ihrem Schwager, dem Cs. L. Antonius in Verbindung trat, erregte am Ende des Jahrs einen Burgerkrieg in Italien, der 41 mit der Uebergabe und Einascherung des ausgehun: gerten Perusiums, in das sich t. Antonius geworts sen hatte, endigte.

Das bellum Perulinum bauerte vom Ende des 3. 41 bis jum April 40.

45. Indes fehlte nicht viel, daß dieser Krieg noch einen größern erregt hatte, indem M. Antoe nius bereits als Feind des Octavianus seinem Brus der zur Husse nach Italien herüser kam, in der Absicht, sich mit S. Pompejus gegen ihn zu 40 verbinden. Doch ward zum Glück für die Welt nicht nur zwischen den Triumvirs der Friede vers mittelt, sondern auch, um der Hungersnoth in Rom abzuhelsen, mit S. Pompejus, wenn gleich mit lesterm nur auf kurze Zeit.

Die hauptbedingung des Friedens zwischen den Erinnwirs war eine neue Cheilung der Provinzen, in der die Stadt Scodra in Abrien als Grenze bestimmt ward. Alle dellichen Provinzen erhielt Antonius, alle westlichen Octavian, Lepidus Africa; Italien blied allen gemeinschaftlich. Die Heyrath des Autonius

#### 508 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

und ber Octavia, ba Fulvia gestorben mar, follte bie Ginigkeit befestigen. — In bem Frieden mit G. Pompejus zu Misenum, behielt letterer bie Juseln Sicilien, Gardinien und Corfica, und man versprach ihm Acheia.

46. Allein Pompejus mußte es bald empfits ben, daß eine Verbindung zwischen ihm und den Triumvirs mit seinem Untergang endigen mußte, 38 und der Arieg, den er bald wieder an fieng, und den Octavian nur durch das Genie des Agrippa endigen konnte, war desto wichtiger, da er nicht nur das Schieksal des Pompejus entschied, sondern auch durch den Zwist und die Verdrängung des Lepidus das Triumvirat in ein Dusumvicat veränderte.

Nach bem zweiselhaften Sertreffen 38, und ber Erbaunng neuer Klotten sollte Pompejus 36 von allen Seiten zugleich angegriffen werden, indem Lepidus ans Africa
berüberlam, und auch Antonius Schiffe sandte. — Endliche Nicherlage ber Flotte des Pompejus, der selber
nach Afien entstiebt, und dort umsommt. — Indem
Lepidus sich Sicilien zueignen will, gewinnt Octavian
feine Truppen, und er muß aus dem Triumpirat austreten.

47. Die auswärtigen Kriege, welche for wohl Octavian als Antonius in den nächsten Jahr ren führten, schoben den Ausbruch der Eifersucht zwischen ihnen noch auf einige Zeit auf. Indem Octavian, um seine unruhigen Legionen zu beschäfe

# 14. Per, bis auf die Monarchie. 30. 509

befchäftigen, bie Bolfer in Dalmatien und Pannonien besiegte, unternahm Untonius von big Aegepren aus feine Buge gegen die bamals über: 33 machtigen Parther und ihre Rachbarn. Allein indem er burch fein Betragen in diefen Kriegen Rom beleibigte, gab er babutch feinem Gegner fels ber gegen fich bit Waffen in die Sand; und feine formliche Trennung von ber Detavia lofete 32 bas Band, das bieber zwifthen den benden Welt berrichern noch bestanden batte, vollig auf.

Nach feinem erften Aufenthalt in Alexandrien 41 gieng Antonius 40 nach Italien, und nach bem Rrieden mit De= tavian mit feiner neuen Gemablin Octavia nach Griedenland, wo er bis 37 blieb. Obgleich fein Legat Bene tibius die in Sprien eingefallenen Parther (f. pben 6. 383.) gladlich betampfte, beichloß Untonius boch felber einen Bug gegen fie, ben er 36 mirtlich ansführte. Allein obgleich Antonius in Berbindung mit bem Ronig von Armenien Artavasbes, (ben er aber balb ber Berratheren befdulbigte), auf einem andern Bege als Eruffus burd Armenien und Debien in ble Parthifden Lander einzubringen fuchte, batte er boch bennabe bas Chidfal bes Craffus gebabt, und ber Sug miflang gang: lich. Dafür idchte er, fich an bem Artavasbes; ben er 34 ber feinem neuen Buge in feine Sande betam, und feis nes Beichs fic bemachtigte. Rad feinem triumphirens ben Ginguge in Alexandrien fcentte er fomobl biefes als andere Lander ber Cleopatra und ibren Rindern. - (6: oben 6. 338.). Darauf will er, in Berbindung mit bem Ronig von Medien, ben 3ug gegen bie Parther erneuern, 33; laft aber die an ihn abgeschiete Octavia bereits an Athen, auf Auftiften ber Cleopatra, gurudweis

#### 510 Punfter Abschnitt. Romischer Staat.

fen. Seitbem vertlagen fich Antonius und Octaviau meche felfeitig ben bem Senat; und es wird ber Rrieg, jedoch nur gegen Cleopatra, in Rom ertlart.

45. Der Schauplaß bes Kriegs ward wies berum Griechenland; und wenn gleich die Macht bes Antonius die größere war, so war es doch großer Gewinn für Octavian, daß seine Sache wenigstens den bessern Schein hatte. Die Beeschlacht ben Actium entschied für Octas bet, wian, ohne daß er es selber schon glauben konnste, wenn nicht Antonius seine Flotte und Arz mee verlassen hätte, welche letztere sich ohne Schwerdtstreich dem Sieger ergab. Die darauf folgende Einnahme von Aegypten (s. oben S. 339.) das zur Provinz gemacht ward, und der Tod der Eleopatra und des Antonius endigten 30 den Krieg, und machten Octavian zum alleinis gen Oberhaupt der Republik.

Die lette Geschichte bes Antonius, erft nach feinem Umtergange, unter der herrschaft seiner Feinde geschrieben, muß mit dem Mistrauen betrachtet werden, das jede solche Geschichte erfordert. Sie gab den Anecdotenschreis bern Stoff.

#### IV. Per, Zeitraum der Monarchie.

#### Bierter Beitraum.

Geschichte des Romischen Staats als Monarchie, bis gu Deren Untergang im Occident.

30 a. C. - 476 p. C.

Beographische Workenntniffe. — Ueberficht bes R. Reichs nach ben Provingen, und ber nichtromischen Lander, mit benen Rom burch Artege ober Sandel in Berbine bung ftant.

Die gewöhnlichen Grenzen des R. Reichs in diefer Periode, wenn es auch zuweilen auf eis nige Zeit noch über dieselben erweitert wurde, bile den in Europa die benden Hauptstuffe, der Rhein und die Donau; in Afien der Euphrat, und die Sprische Sandwüsse; in Africa gleichfalls die sandige Region. Es begriff daher die schönsten Länder der drep Welttheile, rund ums Mittels meer herum.

Europäische länder: I. Spanien (Hispania). Grenzen: im D. die Pyrenaeen, im S. N. und W. das Meer. — Haupeflusse: der Minius (Minho), Durius (Duro), Tagus (Tago), Anas (Guadiana) und Baetis (Guas dasquibir), die in das Atlantische, und der Ibestus (Ebro), der ins Mittelmeer fällt. Gebirge: außer den Pyrenaeen das Gebirge Joubeda, längs

#### 512 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

lanas bem Berus, Orofpeda, (Gierra Mos rena). — Eintheilung in bren Provinzen. Lusitania; Grengen im D. ben Durius, im G. ber Unas. Sauptvoller: Lufitani, Eurbetani. Sauptort: Augusta Emerita. Baetica; Grenzen im M. und 28. der Anas, im D. das Gebirge Orofpeda. Sauptvolfer: Turduli, Baftuli. , Sauptorter: Corduba (Cordua), Hispalis (Sevila), Gades (Ca: bir), Munda. 3. Tarraconenfis, bas gange übrige Spanien. Sauptvoller: Callacci, Aftw res, Cantabri, Bascones im M.; Celtie beri, Carpetani, Slergetes im Innern; Indigetes, Cofetani u. M. am Mittelmeer. Hauptorter: Larraco (Tarragona), Cartago nova (Cartagena), Toletum (Tolebo), Iler: ba (terida); Saguntus und Rumantia (So: ria), maren bereits zerftort. - Bu Spanien murben gerechnet bie Balearifden Infeln. Major (Majorca) und Minor (Minorca).

II. Gallia transalpina. Grenzen: im B. die Pprenaeen; im D. der Rhein und eine timie von seinen Quellen bis zum kleinen Fluß Basrus, nebst diesem Fluß; im N. und S. das Meer. Hauptstusse: die Garumna (Garonne), tiger (toire), Sequana (Seine) und Scale dis

Dis (Schelde), die fich in ben Ocean; ber Rhoet Danus (Rhone), ber ben Arar (bie Saone) dufnimmt', und fich ins Mittelmeer; und bie Do. fella (Mosel) und Mosa (Maas), die sich in ben Rhein ergießen. Gebirge: außer ben Mipen, bas Bebirge Jura, Bogefus und Cebenna, (die Cevenner Berge). - Eintheilung in 4 Dros 1. Gallia Narbonensis ober Braccata. vingen. Grenzen im 28. Die Porenacen, im D. ber Barus, im Dt. Die Cevenner Berge. Saupt voller: Allobroges, Bolcae, Galnes. Bauptorter : Marbo (Marbonne), Tolofa (Touloufe), Remausus (Nimes), Massilia (Marfeille), Bienna (Bienne). 2. Gallia Lugdunensis ober Celtica. Grenzen im S. und D. ber Liger, im D. Die Sequana, im D. ber Arar. Sauproolfer: Mebui, Lingones, Parifii, Cenomani u. a. fammtlich Celtis fchen Stamms. Sauptorter: Lugbunum (lion), Lutetia Parisiorum (Paris), Alefia (Alife). 3. Gallia Aquitanica. Grengen im G. Die Due renaeen, im M. und D. ber Liger. Saupte voller: Aquitani, (Iberifchen Stamms); Dice u. a. tones, Averni Celtischer Abfunft. Sauptorter: Elimberris, Burbegalia (Bours beaur). 4. Gallia Belgica. Grengen: im D. und M. ber Rhein, im B. ber Arar, im G.

## 514 Funfter Abschnitt. Romischer Stagt.

ber Abodanus bis Lugdunum; so daß es ans fangs auch die Rheinländer und Helvetien mitbegriff. Doch wurden hernach jene unter der Benennung Germania inserior und superior, das von getrennt. Hauptvölker: Nervii, Beslovaci u. a. im N., Besgischen; Treviri, Ubii, Gersmanischen; Sequani, Helvetii im Innern, Celtischen Stamms. Hauptörter: Besentio (Bessançon), Verodunum (Verdun) u. a. Längs dem Rhein, in Germania inserior: Colonia Agrippina (Cölln), in Germania superior: Moguntiacum (Mainz), und Argentoras tum (Straßburg).

III. Gallia cisalpina oder togata, (die Lome barden, f. obe'n S. 400.). Weil aber die Eine wohner bereits unter Caefar bas völlige Römische Burgerrecht erhielten, ward es jeht mit zu Italien gerechnet.

IV. Sicilia; getheilt in Spracusae und &is Inbaeum. V. Sardinia und Corsica. S. oben S. 407.

VI. Die Insulae Britannicae, von benen aber nur England und ein Theil des süblichen Schottlands unter dem Nahmen Britannia Romana seit Nero R. Proving ward. Sauptfluffe:

Lamu

Tamesis (Themse) und Sabrina (Saverne). Hauptorter: Eboracum (York) im nördlichen, tondinum (tondon) im südlichen Theile. — In Schottland, Britannia Barbara oder Caledonia, sind die Römer zwar öfter eingedrungen, allein ohne es je ganz zu erobern; nach Hibernia, Jerne (Irland) aber sind zwar wohl römische Kausseute, aber-nie römische tegionen gekommen.

VII. Die Guddonaulander, die unter Muguft unterjocht und in folgende Provingen eingetheilt maren: 1. Bindelicia. Grenzen im M. Die Donau, im D. der Menus (Inn), im 25. Selvetien, im G. Rhaetien. voll: Binbelici, Brigantii u. a. Sauptorter: Augusta Vindelicorum (Augsburg), Brigans tium (Bregeng). 2. Rhaetia. Grengen im D. Bindelicien, im D. ber Inn und die Galja, im G. die Rette ber Alpen vom Lacus Verbanus (lago maggiore) bis Beline zona; im B. helvetien. Baupwolf: Abaeti. hauptorter: Curia (Chur), Beldidena (Bil: ten) und Tridentum (Trident). 3. Noris eum. Grenzen im M. Die Donau, im W. ber Menus, im D. ber Berg Cetins (ber fable Berg), im G. die Alpes Juliae und ber Gar pus. Saupwolt: Boji. Stadte: Juvavium (Calz:

(Salzburg), Boiodurum (Passau). 4. Pannonia superior. Grenzen im M. und D. bie Donau, im G. ber Arabo (bie Raab), im B. ber Berg Cetius. Ctabte: Binbobona (Wien), Caruntum. 5. Pannonia inferior. Brengen im M. ber Arabo, im D. Die Donau, im G. ber Savus. Statte: Zaurunnm (Belgrad), Murfa (Effet) und Girmium. 6. Moesia superior. Grengen im M. Die Dor nau, im G. bas Gebirge Scardus ober Scobrus, im B. Pannonien, im D. ber Blug Cebrus (Ifchia). Stadte: Singibunum (Ges melin) und Maissus (Missa). -7. Moesia inserior. Grenzen: im M. Die Dongu, im 9B. ber Cebrus, im G. bas Bebirge Saemus, und im D. der Pontus Eurinus. Städte: Odeffus, Tomi.

VII. Illyricum. Im weitern Sinne wurden die sammelichen. Suddonaulander, von Mhaetien an nebst Dalmatien darunter, begriffen: allein das eigentliche Illyricum begreift bloß das Küstenland langs dem Adriacischen Meer von Istria in Italien bis zum Fluß Drinus, und dstlich bis an den Savus. Hauptörter: Saslona, Epidaurus (ben dem jehigen Ragusa), Scodra (Scutari).

VIII. Macedonia. Grenzen im N. das Gebirge Scodrus, im S. die Cambunischen Berge, im W. das Adriatische, im O. das Aegeische. Meer. Flusse: Restus, Strymon und Haliacmon, die ins Aegeische, und der Apsus und Aous, die ins Adriatische Meer fallen. Haupsvolker: Paeones im N., Pieres und Mygdones im S. Hauptörter: Pydna, Pella, Thessalonich, Philippi, nebst mehres ren Hellenischen Colonieen, (s. oben S. 206.). — Oprrhachium und Apollonia an der W. Kuste.

IX. Thracia, hatte anfangs noch eigne, wiewohl abhängige, Könige; und ward erst Prosvinz unter Claudius. Grenzen: im N. das Gesbirge Haemus, im W. der Nestus, im S. und Q. das Meer. Fluß: Hebrus. Haupte voller: Triballi, Bessi, und Odrysac. Städte: Byzantium, Apollonia, Beroea.

X. Achaja (Griechenland) f. oben G. 141.

XI. Mordlich von der Donau ward durcht Trajan noch Dacia jur R. Provinz gemacht. Grenzen im S, die Donau, im W. der Tibiszeus (die Theiß), im O. der Hierassus (Pruth), im R. die Carpaten. Hauptvolk: Daci. Hauptvorter: Ulpia Trajana und Tibiscum.

#### 518 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Affatifche Provingen. I. Borberafien enthielt die Provinzen: 1. Afien (f. oben S. 368.). 2. Bithynien, nebft Paphlage: nien, und einem Theil von Pontus. licien nebst Difibien (f. oben S. 20.). Sprien' nebst Phoenicien. III. Die Jusel Epprus. - Unter eignen, wiewohl abhangi gen, Konigen fanben noch Jubaea, (warb Proving J. Ch. 44.) Commagene (Proving J. Ch. 70. und wie Judaea ju Sprien gefchlagen), Cappadocien (Proving J. Ch. 17). Pontus (vollig Proving unter 'Mero). - Frene Stad ten waren noch Rhobus und Samos (Provinjen 3. Ch. 70), und incien (Proving 3. 43). - Jenfeits bes Euphrats murben gwar Armes nien und Mesopotamien von Trajan ju Proc vingen gemacht, aber bereits von Sadrian wieder aufgegeben.

Africanische Provinzen. I. Aegypten (s. oben S. 59.). II. Eprenaica nebst der Insel Ereta (oben S. 58.). III. Africa (oben S. 58.). III. Africa (oben S. 58.). Einen eignen König hatte noch Mauretas nien, das aber J. 42 eingezogen, und in zwen Provinzen eingesheilt wurde: 1. Mauretas nia Caesariensis; Grenzen: im D. der Fluß Ampsas

ļ

Ampfagus, im B. ber Fluß Mulucha. Hauptörter: Jgilgilis und Caefarea. 2. Mauretania Tingitana von dem Fluß Mulucha bis ans Atlantische Meer. Hauptstadt: Tingis.

Angrenzende Sauptlander. 1. Ger mania. Grenzen im G. Die Donau, im M. bas Meer, im D. ber Rhein, im D. unbeftimmt, wiewohl man baufig die Weich fel bafur anzuses ben pflegt. Sauptfluffe: Danubius (Doe nau), Rhenus (Rhein), Albis (Elbe), Bis furgis (Wefer), Biabrus (Ober) und Bie ftula (Beichsel); auch werben bie tuppia (tippe) und Amifia (Ems) oft ermabnt. - Ber: ge und Balber: ber Berennische Bald, eine allgemeine Benennung fur die Waldgebirge befom bers bes offlichen Deutschlands. - Melibon eus (ber Sarg), Subetus (ber Thuringer Watb); ber Teutoburgifche Walb, im füblie chen Beftphalen, u. a. Gine allgemeine politis ifche Gintheilung barf man in bem alten Bet: manien fo wenig als Stabte fuchen; bloß bie Wohnfige ber Sauptvolfer laffen fich bes zeichnen. Jedoch merte man, bag t. Diefe Bolter befonders feit bem zwenten Jahrhundert ihre Wohn: fiße gewaltig burch Wanderungen veranberten.

#### 320 . Fünfter Abschnitt. Romischer Staat:

Dag die Rahmen gerade ber hauptvoller oft Benennungen von Bolferbandniffen Sauptvolfer in Augusts Zeitalter maren im nordlichen Deutschland: Die Batavi in Solland; die Krifii in Friegland; Die Bructert in Weftphalen; Die fleinern und großern Chauci im Oldenburgifchen und Bremifchen, Die Cherusci (auch jugleich Dabme eines Bolferbundes) im Braunschweigischen; Die Catti im Beffischen. Im fublichen (mittleren) Deutschland: Bermunduri in Rranten; bie Marcomanni in Bobmen. Die Alemanni (nicht Rabme eis nes einzelnen Bolts, fondern eines Bolterbundes) tommen erft im britten Jahrhundert vor: in Mus aufts Zeitalter werben sowohl fie als Aberhaupt bie Bolfer bes oftlichen Germaniens, die man erft allmählig einzeln tennen lernte, unter bem allges meinen Mahmen ber Guevi begriffen.

Die Nordlander Europens wurden als Infeln im Germanischen Ocean, und das ber auch als zu Germanien gehörig betrachtet; wie Scandinavia ober Scandia, (das side liche Schweden); Nerigon (Norwegen); und Eningia ober vielleicht Finningia (Finnland). Die nördlichste Insel nanme man Thule.

Das nordliche Europa von der Weich: fel bis jum Tanais (Don) mard unter dem alle gemeinen Nahmen Sarmatia begriffen; wurde aber außer den Donaulandern, besonders Dacia, (f. oben S. 517.) nur durch den Bernsteinhame del an den Ruften der Offfee einigermaßen bekannt.

In Asien ward das R. Reich begrenzt burch Groß: Armenien (s. oben S. 22. 378.) das Parthische Reich vom Euphrat bis zum Indus, (s. oben S. 22-25.); und die Halbins sel Arabien; (s. oben S. 21.).

Das ditliche Asien ober Indien ward den Romern durch die Handelsverbindung bekannt, die mit demselben seit der Eroberung Aegyptens entstand. Es ward eingetheilt in India intra Gangem; d. i. 1. die lander zwischen dem Insdus und Ganges; 2. die diesseitige Halbinssel, von der besonders die westliche Kuste (Mazladar) recht gut bekannt ward, und 3. die Insel Taprobana (Ecylon); und in India extra Gangem, wozu auch das entsernte Serica gehörte; von welchen ländern man jedoch nur sehr unvollskommene Kenntnisse hatte.

Die Grenzlander in Africa bilden Aethio: pien oberhalb Megypten, und Gaetulien und 320 Fünfter Abschnitt. Abmischer Staat:

Dag bie Mahmen gerade ber hauptvoller oft Bolferbandniffen Benennungen von Sauptvolfer in Augusts Zeitalter waren im nordlichen Deutschland: Die Batavi in Solland; die Krifii in Friegland; Die Bructert in Weftphalen; Die fleinern und größern Chauci Im Oldenburgifchen und Bremifchen, die Cherusci (auch jugleich Dabme eines Bolferbundes) im Braunfdweigifden; die Catti im Belfifden. fublichen (mittleren) Deutschland: Seemunduri in Franten; die Marcomanni in Bobmen. Die Alemanni (nicht Rahme eis nes einzelnen Bolts, fondern eines Bolferbundes) fommen erft im dritten Jahrhundert vor: in Mus gufts Zeitalter werben fomobl fie als Aberhaupt bie Bolfer bes oftlichen Germaniens, die man erft allmablig einzeln tennen lernte, unter bem allges meinen Rahmen ber Guevi begriffen.

Die Nordlander Europens wurden als Inseln im Germanischen Ocean, und dat ber auch als zu Germanien gehörig betrachtet; wie Scandinavia oder Scandia, (bas side liche Schweden); Nerigon (Norwegen); und Eningia oder vielleicht Finningia (Finnland). Die nördlichste Insel nanme man Thule.

Das nordliche Europa von ber Beich: fel bis jum Tanais (Don) ward unter dem alle gemeinen Nahmen Sarmatia begriffen; wurde aber außer ben Donaulandern, besonders Dacia, (f. oben S. 517.) nur durch ben Bernsteinhame bel an ben Ruften ber Offfee einigermaßen bekannt.

In Asien ward das R. Reich begrenzt durch Groß: Armenien (s. oben S. 22. 378.) das Parthische Reich vom Euphrat bis zum Indus, (s. oben S. 22-25.); und die Halbins sel Arabien; (s. oben S. 21.).

Das dstliche Asien ober Indien ward ben Römern durch die Handelsverbindung bekannt, die mit demselben seit der Eroberung Aegyptens entstand. Es ward eingetheilt in India intra Gangem; d. i. 1. die lander zwischen dem Ins dus und Ganges; 2. die diesseitige Halbinssel, von der besonders die westliche Ruste (Masladar) recht gut bekannt ward, und 3. die Insel Taprobana (Censon); und in India extra Gangem, wozu auch das entsernte Serica gehörte; von welchen landern man jedoch nur sehr unvollskommene Kenntnisse hatte.

Die Grenzlander in Africa bilden Aethio: pien oberhalb Aegypten, und Gaetulien und

#### 522 Flinfter Abschnitt. Romischer Staat.

bas mufte Inbien, oberhalb ben andern Pro: vingen.

#### Erfter Beitraum.

Bon Caesax Augustus bis auf den Tod des Commodus.
30 v.: Chr. — 193 n. Chr.

Quellen. Geschichtschreiber fur ben gangen Beit: raum ift Die Caffins L. LI - LXXX, wiewohl wir bie letten 20 Bucher nur im Auszuge bes Zipbilinus befit: gen. - Sauptidriftfteller fur Die Regierungegefdicte vom Liber bis auf den Anfang ber Regierung des Befpa: ffan lit Cacitus in feinen Annalen 3. Chr. 14-68; (wovon jeboch ein Theil der Geschichte bes Elber's & 32-34, bie Befdichte bes Caligula und ber erften 6 Jahre bee Claudius 3. 37 - 47, fo wie bie ber 15 leb: ten Jahre bes Rero leiber! verlohren ift;) und feinen Siftorien, wovon fic taum die 3 erften Jahre 69-72 erbalten baten. - Gueton's Biographicen ber Rap fer bis Domition find befto icafbarer, je wichtiger gerade in einem Staat wie ber Romifche bie Renntuig pon bem Character und Privatleben ber Regenten ift. - Gir Die Regierung von August und Liber ift die Beschichte bes Dellejus Daterculus - wenn gleich im Softon gefchrie: ben, - barum nicht minder wichtig. Die Quellen far bie Befdicte der einzelnen Rapfer f. unten.

Bon neuen Bearbeitern gehoren bieber:

Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné dans les six premiers siècles de l'eglise par Mr. LENAIN DE TILLEMONT. À Bruxelle. 1707. 6 Voll. 8.

- Hiltoire des empereurs Romains depuis Auguste jusqu'à Constantin par Mr. CREVIER, Paris. 1749. 12 Voll. 8. Fortsehing der R. Geschichte von Rollin, s. oben S. 409. durch seinen Schiler; und auch gang in seinem Geist.
- D. Goldsmith Roman history from the fundation of the city of Rome to the destruction of the Western Empire.

  Lond. 1774. 2 Voll. Mehr eine Uebersicht, als auss führliche Geschichte, s. oben S. 409.
- Der 4te Theil der Beltgeschichte von Gutbrie und Gray, mit Seyne's Anmerkungen, umfast auch bie | Rapferge= fcichte.
- Gifchichte der Romer unter ben Imperatoren, wie auch ber gleichzeitigen Bolter von M. D. G. S. gubler. Frepberg. 1803. 3Ch. Fortsetzung des oben S. 2. angeführten Werstes. Gie geht bis auf Conftantin.
- 1. Die 44jährige Alleinherrschaft von Cae: 30 far Octavian, (ihm mit dem Sprentitel Augus Str. sits, den auch seine Nachfolger führten, vom 3.14 Senat ausdrücklich übertragen und periodisch er: 27 neuert), ist ungeachtet der großen Beränderungen, durch welche die bisherige Republik in eine Monars chie verwandelt wurde, doch so wenig der Sache als der Form nach geradezu eine despotische Regiesrung. Die möglichste Benbehaltung der republikas nischen Formen erforderte das eigne Interesse des Herrschers, da sich ohnedem nicht alles andern ließ; und die nachfolgende Geschichte Augusts zeigt

# 524 ' Bunfter Abichnitt. Romifcher Staat.

zur Genüge, daß die früher ihm Schuld gegebene Graufamkeit mehr in den Zeitumständen, als in feinem Character lag. Konnte es aber anders fenn, als daß während einer so langen, so rus higen und so glücklichen Regierung, der repm blikanische Geist, ber schon benm Ansang berselben nur noch in Einzelnen lebte, von felbst verschwinden mußte?

Die Formen, unter benen Angustus die Zweige der höchten Gewalt besaß (die Dictatur lebute er ab), waren das Consulat, has er die 21 sich ichrisch ertheis ken ließ, und 19 auf immer die potestas consularis erheilt; — die tribunicia potestas, die, ihm 30 auf immer ertheilt, seine Person sacrosancia machte, und so die judicia majestatis vorbereitete. Als Imperator 31 blied er Oberbesehlshaber aller Armeen, und erhielt das imperium proconsulare in allen Provinzen. Die magistratura morum übernahm er seit 19; ind ward pontisex maximus 13. — Um allen Schein der Usurpation zu vermeiden, nahm August die höchte Gewalt nicht nur aufangs bioß auf 10 Jahre au; sondern ließ sie auch nachmals alle 10 oder 5 Jahre sich erneuern; woraus späterdin die sacra deconnalia entstanden.

2. Der Senat blieb nach wie vor Staats:rath; und August suchte selbst beffen Ansehen
durch eine wiederholte Reinigung (loctia) ju ers
heben. Gleichwohl war es naturich, daß ein
Fürst, ber noch keinen Hof, als nur den feis
ner Freunde und Frengelassenen, und keine eigents
lichen Minister hatte, sich mit seinen Vertraus
ten,

ten, einem Maecenas, Agrippa u. a. berathe schlagte, wodurch spaterbin fich das consilium secretum principis bildete. Bon den republifat nischen Magistraten mußten gerabe bie boche ften jest am meiften verlieren; und weil son ber Erhaltung ber Rube in ber Samptftadt jest fo viel abbiena, murben bie Stellen des praefectus urbi und praesectus annonae nicht nur beständige, fondern, besonders bie erfte, bochit wichtige Stellen.

Der Seift ber Monarchie zeigt fich in nichts mehr als in ber icharfern Absonderung bes Rangs, movon baber auch die Magiftrate, befonders bas Confulat, nichts verlor. Daber bie fortbauernbe Sittte ber confules fuffecti, und fpaterbin fogar ber blofen ornamenta con-' fuleria und triumphalia,

3. Die Ginführung ber ftebenben Armeen. fcon lange vorbereitet, mar eine naturliche Folge einer durch Rrieg errutigenen Oberberrichaft, und ward Bedurfnig burch die neugemachten Eroberuns gen, wenn fie behauptet und die Grenzen gebeckt wetben follten, fo wie die Errichtung ber Bare ben, (cohortes practorianae), und ber Stadt: Milii (cohortes urbanae), nothwendige Midaß: regeln jur Sicherheit ber Sauptstadt und bes Throns maren. Die Unftellung von zwen praefectis praetorio verminderte bamals noch die gros Se Wichtigfeit Diefer Stellen.

## 526 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Bertheilungen ber Legionen burch die Provingen in cafira flativa; die balb zu Stabten erwuchen, besonders langs bem Rhein, der Donau, und dem Euphrat; (legiones Germanicae, Illyricae und Syriacae;) so wie der Flotten zu Misenum und Ravenna.

4. Die Befegung, und alfo auch Bermaltung und Ginfunfte ber Provingen theilte August fremwillig mit bem Genat; indem er fich meift die Grengprovingen vorbehielt, wo die Les gionen ftanden, und die andern dem Senat über ließ; (provinciae principis und provinciae senatus). Daber vermalten feine Statthalter (1egati, Unterfeldberen) jugleich Militair: und -Civilangelegenheiten in feinem Rahmen; bagegen Die des Senats (proconsules) nur Civilgon: verneurs find. Benden ftanden gewehnlich In tenbanten, (procuratores und quaestores) jur Die Provingen gewannen unftreitig nicht nur durch die ftrengere Mufficht', in der jest bie Bouverneurs standen; fondern auch schon bess balb, weil es befoldete Staatsbedienten waren.

Das Schicfal der Provinzen bieng naturlich großen: theils von dem Character der Kapfer und der Stadthalter ab; aber auch zwischen den provincise principis und Tenatus mochte ein bedeutender Unterschied sepn. In den lentern war tein militairischer Drud wie in den erstern; und daraus scheint sich das Aufblüben von Gallien, Spanien, Africa u. a. zu ertlaten.

5. Die Quellen ber Staatseinnahme blieben zwar im Gangen meift diefelben, wiewohl Muguft in bem Innern bes Finangmefens viele Beranderungen machte, die wir aber nur febr mangelhaft tennen. Der Unterschied fwischen ber Privat: und Militaircaffe bes Ranfers (Fiscus), über die er unmittelbar, und ber Staatse caffe (derarium), über bie er mittelbar burch ben Senat bisponirte, ergab fich meift von felbft; migwohl es eine nathrliche Folge bes fpaterbin einreis Benden Defpotismus fenn mußte, daß die lette immer mehr burch bie erfte verschlungen murbe.

Je großer mabrend ber Burgerfriege, besonders burch bie Beggabe aller Staatslanderepen in Italien an bie Soldaten, die Berruttung ber Finangen geworben war, und je mehr Roften jest ber Unterhalt ber ftebens ben Armeen erforderte, befto fdwieriger mußte bie von August fo gludlich ausgeführte Reform berfelben fenn, ben ber, wie es icheint, fein Sauptftreben babin gieng, Alles auf einen moglicht bestimmten gub gu feben. Die Sauptveranderungen ben ben alten Abgaben icheinen barauf binaudzugeben, bag I. bie bisberigen Bebnten ber Brovingen in ein bestimmtes Quantum veranbert murben, bas jede liefern mußte. 2. ble Bolle theils wiederhergestellt, theils nene aufgelegt murben; auch eine Mecife, (centefime rerum venalium) entstand. Die Bolle wurden befonders fur Rom jest durch den Be'fis Megpp: tens einträglich, über bas faft ber gange Sandel bes Orients lief. 3. Die Staatelanderepen in ben Provinzen wurden allmählig jest Domainen ber gurften. -Bon ben nenen Abgaben waren die wichtigften, theils die vicefima hereditatum, jebod mit wichtigen Befchranfuns

## 528 Funfter Abschnitt.- Rbmifcher Staat.

gen; theils die Strafgelber, von den Ebelofen, durch die lex Julia Poppaea. — Bon diesen Staatseinkunften fios wahrscheinlich schon gleich von Ansang der größere Ehell in den Fiscus. Die sämmtlichen Einkunfte aus den provinciis principis; auch die aus den provinciis senatus jum Unverhalt des Militats bestimmten; die Sintunste der Domainen; die vigesima u. a. Dem Aerarium sieht unter 3 praesectis aerarii) blied ein Ebeil der Sintunstunste aus den provinciis senatus; der Jolle, und der Strafgelder. So war also Lugust Herr der Finanzen, der Legionen; und dadurch — des Reichs.

Die Schriften von Segewisch und Boffe f. oben 6. 458.

6. Die Ermeiterungen des R. Gebiets unter August maren von großer Wichtigfeit; und mehrentheils von der Art, daß fie ju der Sicher: beit des Innern und der Deckung ber Grengen nothwendig waren. Die vollige Unterwerfung bes 25 norblichen Spaniens, fo wie bes wefflig den Galliens, ficherten jene; ber gebrobte, 20 menn gleich nicht unternommene, Kriegszug gegen Die Parther, und ber wirklich ausgeführte gegen Armenien, 3. 2 Diese. Die wichtigfte Erobes rung aber mar bie ber Gudbonaulander, von 15 Mhaetien, Binbelicien und Roricum, fo wie von Pannonien und nachmals Moesien. Dagegen mife lang bie Expedition gegen das gludliche Mra: bien ganglich; und bie gegen Methiopien batte feine weiteren Folgen als Die Deckung ber Grenzen.

7. Doch kosteten Rom alle diese Eroberungen zusammengenommen nicht so viel als die, am Ende ganzlich mißlungenen, Bersuche zur Unterz jochung Germaniens, die zuerst unter den Stiessohnen Augusts, Drusus und Tiberins Rero, und dann unter dem Sohte des erstern, Drusus Germanicus, gemacht wurden. Ob sie politische Fehler waren, bleibt immer ein Prosblem, da sich nicht gewiß ausmachen läst, in wie fern die Sicherheit der Grenzen ohne sie zu erhals ten stand.

Die Ungriffstriege ber Romer gegen bie Dents fchen fiengen an unter Drufus 12 v. Cb., und ibt Ccaus plat mar fortbauernd Rieberbeutschland, (Befiphalen, Nieberfachsen und Deffen), weil die Angriffe vom Ries berrhein ber, theile gu Lande, theile gur Gee burch bie Manbungen bet Ems, Befer und Gibe, geichaben, mes: balb auch die Romer fle fich befonders burch Bunbniffe mit ben Bolfern lange bem Ocean, ben Batavern,'. Rriefen, und Chancen, ju erleichtern fucten. Det tabne Drufus tam auf feinem zwepten Buge 10 bis an bie Befer, und 9 felbft bis an bie Elbe, ftarb aber auf bem Rudjuge. Geine Rachfolger im Commanbp Eiber 9-7, Domitius Menobarbus 7-2, DR. Binicins, 2-p. Ch. z, dem wiederum Eiber 3. 2-4 und biefem Quintilius Barus 3. 5-9 folge ten, fucten auf bem von Drufus gelegten Grunde forte aubanen, und bas bisher eingenommene Germanien burch Die Anlage von Caftelen, und die Einfahrung von R. Sprace und Gefeben, affmablig ju einer Proving umanbilden; allein ber, burch ben jungen Cheruster=Für= Ren Dermann, Giegmare Cobn, und Cowiegerfobn

#### Fünfter Abschnitt. Romischer Staat. 530

bes Segeftes, des Romerfreundes, folan organifirte Anfftand, und die nieberlage bes Barns und feines Beers im Tentoburger Balbe im Paberbornifchen 3. 9. retteten Dentschland von ber Unterjechung, und feine Sprace vom Untergange; und lebrten bie Sieger, (mas fie nie vergagen), bag die Legionen nicht unüberwindlich fepen. August fcidte fogleich Etber, (ber fo eben einen großen Anfftand in Pannonien gedampft batte), nebft Germanicus an ben Rhein; aber es blieb ben bloben Streifzügen, bis Bermanicus 3. 14-16 wieber tief ins Laub, und gwar 3. 16 bis jur Befer brang; aber un= gendtet bes Giegs ben Ibiftavifus (ber Minden) auf dem Rudwege feine glotte und einen Theil feiner Urmee durch Sturm verlohr, und barquf burch Liber's Eifersucht abgerufen murbe. Geit ber Beit batten bie Deutschen von biefer Seite Rube.

Mannert Geogt. d. Gried. u. Romer Eb. III.

8, Die lange, und in Italien felber friede liche, Regierung von Angust ward allgemein als eine gludliche und glanzende Periode betrachtet; und gewiß mar fie bieß, im Berhaltnif ber Beis ten, bie vorhergiengen und die folgten. Sicherheit ber Berson und des Gigenthums mar juruckgekebre; bie Kunfte bes Friedens, von Muguft felber und feinem Bertrauten Mecaenas begunftigt, tamen empor; formliche Wiederherftellung der Republit' mare bas Signal ju neuen Erschatterungen ges wefen; und wenn Huguft's Regierung 'nicht Die befte mar, fo muß erft die Frage beantwortet wers ben, ob das damalige Rom eine beffere ertragen tonnte? War auch fein Privatleben nicht tabels los,

los, so hielt er boch unerbittlich auf außern Ansstand; (opferte er ihm boch seine einzige Tochter enf!) und an Gefeßen zu Berbesserung ber Sitten fehlte es auch nicht; wenn nur Geseße hier viel hatten ausrichten können!

Bon feinen dabin abzwedenden Gefehen find die 1. Julia do adultoriis und bie 1. Papia Poppooa gegen ben Coelibat die michtigsten; welches lettere aber auch bas lauteste Murren erregte.

Q. Die Regierungegeschichte von August brebe fich übrigens gar febr um feine Ramilienverbalte niffe; und bas- wenigste Glud war in ber berre fchenden Familie felbft. Der Ginfluß feiner zwebe ten Gemablin, ber Livia, (ben fle jeboch nicht weter als ju ber Erhebung ihrer Gobne erfter Che, bes Tiber und Drufus, migbraucht ju baben fcheint), war febr groß; und die naturliche Unbestimmtbeit ber Succession in einem Staat, wie bamals ber Romische, wurde noch burch Bufalle Mach bem frühzeitigen Tobe feines vermebrt. adoptirten Schwestersohns und Schwiegersohns Marcellus, ward beffen Bietwe, Julia, Min 23 aufte einziges leibliches Rind von feiner Bemablin Scribonia, an Agrippa verbenratbet, aus wels der fruchtbaren Che bie zwen alteften Gobne C. und t. Caefar von August adoptirt, und nach 17 bem Tobe ihres Baters, (indem ihre Mutter an 12

## 532 Fünfter Absthnitt. Romischer Staat.

Liber verhenrathet, aber wegen ihrer Ausschweis 2 fungen nachmals von ihrem Bater exiliet ward) wie sie heranwuchsen, von August so hervorgezogen 6 wurden, daß der misvergnügte Liber darüber den Wis 3.2 Hof verließ. Da sie jedoch bende als Jünglinge 3.2 starben, so lebten Liber's Hoffnungen wieder auf; n.4 der auch von August adoptirt ward, indem er den Sohn seines verstorbenen Bruders Drusus, den Drusus Germanicus, hinwiederum adops 3.11 tiren mußte; worauf August den Liber, mit Bewilligung des Senats durch die Uebertragung gleicher Vorrechte, (ben seinen Nachfolgern lex regia genannt), somlich zu seinem Mitregensten annahm.

Marmor Ancyranum ober Infdrift aus bem Tempel Des August zu Ancyra, Copie bes Compto wendu feiner Regietung, das August zu Rom als öffentliches Dentmal zuleht aufftellen ließ; leiber! febr verstummelt; in Cursuull Antiqu, Alistic.

Memoirs of the court of Augustus by Tu. Beacumete. Lond. 1760. III Voll. 4: ber lette erst nach dem Tode des Berf. von M. Mills berausgegeben; in 15 Büchern. Erft die bepben letten Bücher des weitscweifigen Wertes enthalten Schiberungen von den Umgebnugen des Augustus, die andern gehen in die frabern Beiten zurück. Eine gerechte Würdigung August's seht eine Eritik der Quellen Sueron's voraus.

Bistoire des triumvirats augmentée de l'histoire d'Auguste par Lannex. Trevoux. 1741. 4 Part. 8. Det lette Theil bieset einfachen Ergablung, von Catilina's Lode an, ent-halt die Geschichte von August.

### IV. 1.Bis auf d. Tod d. Commodus 195. 533

ro. Die Regierung Tiber's !(Tiberius 3.14 Claudins Dero, feit ber Aboption von August Aug. Liberius Caefar, alt 56-78 Jahre), Der 37 in Rom ruhig folgte, wiewohl die Legionen in Dra Pannonien und noch mehr in Germanien ichon zeigten, baß fie fühlten, baß fie Rapfer machen fonnten, anderte mehr ben Beift als Die Form ber R. Berfassung. Unter ibm wurden Die Comis tien jum blogen Schattenbild; indem er ihre Geschafte dem Senat übertrug, ber auch bochfies Eriminalgericht ben Staatsproceffen feiner Glieber wurde; allein auch biefer war ichon fo jur Unters wurfigfeit gewöhnt, bag Alles blog von bem per: fonlichen Character bes Rurften abbieng. Tiber grundete ben Defpotismus burch die jest furchtbar werbenben judicia majestatis; allein ber Senat theilt mit ihm bie Schuld burch eine Feigheit und Diebertrachtigfeit, Die feine Grengen fennt. geachtet ber Relbberentalente und mancher guten Eigenschaften batte fich boch ber Despotencharacter Des Schährigen Tiber langft gebildet, als er beu Thron bestieg; nur außere Berhaltniffe bei wogen ibn, die Maste, die er bisher immer vor: gehabt batte, noch nicht ganglich abzugieben.

Die durch die Andestimmtheit des Berbrechens bald se schrecklichen judicia majestatie maren bereits unter August durch die lox Julia de majestate, und durch die cognitiones extraordinariae gegründet; wurden aber erst durch den

### 334 Funftet Abschnitt. Abmischer Staat.

den Mifbrand furchtbar, ber unter Alber und feinen Rachfolgern mit ihnen getrieben warb.

12. Der Sauptgegenstand seines Argwohns, und daher seines Sasses, war der von der Armee, und dem Wolk fast angebetete Germanicus, den er bald aus Deutschland abrief, und ihn wes gen der Unruhen im Orient nach Syrien schickte, wo et nach glucklicher Beplegung aller Streitigkeis I-19 ten auf Anstisten des En. Piso und seiner Gesmahlin vergiftet ward, wiewohl die zahlreiche Fasmilie, die er von seiner Witwe Agrippina hins terließ, dadurch so wenig als diese selbst der Werfolgung und dem Untergang entgieng.

Folge der Unternehmungen bes Germanicus im Orient war nicht nur, daß den Armeniern ein König gefeht ward, sondern auch, daß Cappadocien und Commagene R. Provinzen wurden, J. 17.

Histoire de Caesar Germanicus par Mr. L. D. (Beauvont). à Leyden. 1741. Anspruchlose chronologische Erachtung.

13. Doch wußte bald jum Unglud Roms
sich der Praesectus Praetorio L. Relius Seja:
nus das Vertrauen des Tiber desto unumschränk:
nus das Vertrauen des Tiber desto unumschränk:
ter zu erwerben, je mehr er es allein genoß.
bis Seine Zjährige Herrschaft, da er nicht nur durch
die Zusammenziehung der Garden in Baracken
vor der Stadt, (castra praetoriana), diese

### IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 535

furchtbar muchte, und Tiber ju bereben mußte, 326 Rom auf immer ju verlaffen, um von Capreae aus befte ficherer ju , tyranmifiren , fonbern auch burch gebäufte Schandehaten und Berbrechen, und bie Berfolgung bes Saufes bes Germanicus, fich felber ben Weg jum Thron ju babnen fuchte, führte einen Despotismus ein, der felbst burch feis 'nen Fall, weil auch feine gange Parthen, ober 3.31 Miles, was man bagu rechnete, barin verwickelt ward, nur befto furchtbarer murbe. Das Bes mabibe besfelben wird burch bie unnaturliche Wol: luft, die Liber gegen die Gefete ber Ratur erft im boben Alter bamit verband, boppelt fcheußlich.

Eiber's Unglud mar, ju fpat jum Ehron ju fommen. Seine frubern Engenben geben fur bie fpatern Greuel teinen Erfan. Jene find es eigentlich, Die Bellejus Paterculus preift. Sein Lob bes Ciber (er forieb foon um die Mitte feiner Regierung) ift viel leichter als fein Lob bes Sejan ju rechtfertigen.

23.37 14. Mit, bem 25jabrigen Cajus Caefar mrs Caligula fam zwar ber einzige noch übrige bis Sohn des Germanicus auf ben Thron; allein Die 24. Soffnung, Die man fich von dem jungen Furften machte, wurde bald ichredlich getäuscht. fcon vorber burch Rrantheit und Ausschweifungen gerrutteter Beift verfiel in einen Babnfinn, Der fei: ner turgen Begierung allen innern Zusammenbang raubt.

### 536 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

ranbe. Doch wurde er bem Staat burch feine uns sinnige Berschwendung noch mehr als durch seine tiegerartige Grausamfeit, verderblich. Erft nach fast 4 Jahren glückte es zwen Officies ren ber Garde, Cassius Chaerea und Cornes lius Sabinus, ihn zu ermorben.

3.4I . 15. Gein Obeim und Rachfolger, ber 50 jabrige Lib. Elaudius Caefar, mar der erfte 3.54 Kapfer, ber, burch bie Garben auf ben Thron Det, exhoben, bagegen biefen ein Donativ bewill-Bu schwach, um selber zu regieren, fast ligte. blodfinnig durch frubere Burucktofung, ein Schwel ger, und graufam aus Furchtfamfeit, marb er bas Spiel der Krechbeit feiner Weiber und feiner grepe gelaffenen; und neben ben Rabmen einer Deffas ling und Agripping bort man jest auch jum erstenmal in ber Romischen Geschichte Die Dabe men eines Pallas und Marciffus. Die Berr Schaft ber Reffulina ward bem Reich burch ibre Sabfucht, ber Alles feil mar, noch fchabit der als burch ihre Lieberlichkeit; und als fie ends 3.48 lich die Strafe ihrer benspiellofen Brechheit maf, fam mit feiner Dichte, ber ifingern Agrippina, Bittwe bes 1. Dominus, noch eine folimmere an ibre Stelle, weil fie mit ben laftern ihrer Bor gangerin auch nach eine Berrichfteche verband, Die Dieser

### IV. 1. Wis auf b. Tob b. Commodus 193. 537

dieser fremd war. Der Plan, ihren Sohn ers
fer She, Domitins Noro, den Claudius adop: 50
eirte, und mit seiner Tochter Octavia verhen;
rathete, vor dem Britannicus, dem iSohn des
Claudius, die Nachsolge zuzuwenden, ward bas Hauptziel ihrer Politik, das ste zuleht nur, nach:
dem sie sich vorher der Garden durch die Anstellung des Burrus als alleinigen praesoctus
praestorio versichert hatte, durch die Vergis;
eung des Claudius erreichen zu können glaubee. 54
— Wenn gleich die Streitigkeiten mit den Deuts
schen und Parthern (s. oben S. 385.) nur
Gemzhändel blieben, so ward doch der Umfang
des R. Reichs umer ihm in mehrern Ländern etz
weitert.

Anfang ber R. Eroberungen in Britannien; (wo Claudius felbst bingieng) unter A. Plantius seit J. 43. Lingezogen als Provingen wurden unter ibm Manaretanien J. 42. Lycien J. 43. Judaea J. 44 (f. oben G. 397.) und Ebracien J. 47. Auch bob er in Italien bie noch bestehenden Praefecturen auf.

r6. Ihm folgte, unterftutt burch Agrippina 33. Der, und die Garden, der 17jährige Mero (Mero bis 3.68 Elaudius Caefar). In der Witte großer Ver: 11. brechen mit stoischer Strenge erzogen, und dadurch 3an. gum Heuchler gebildet, bestieg er als Jungling den Thron mit dem Vorsat, desto mehr zu ges

niegen, und fichtbar bleibe in feinem teben feinem Sange jur Schwelgeren felbft feine Grausamteit untergeordnet. Die Urfache von biefer lag zer nachft in der Unbestimmtbeit der Succession; aud 3.54 nach ber Ermorbung bes Britannicus traf bas Sowerdt ber Reibe nach Alles, was nur entfernt jur Julifchen Familie geborte; allein weil ben Tprannen jede hinrichtung von felbft bie Urfache zu neuen werben muß, fo barf man fich nicht wundern, wenn es bald auch jeden traf, der fich anszuzeichnen schien. Doch zwang ibn bas Berbattnif fowohl jur Agripping als bem Burrus und Seneca in feinen erften Jahren, die nicht obne gute Ginrichtungen im Finangwesen find, ju einer gewiffen Dagigung. Allein feitdem Dop go paea Sabina ibn gur Ermordung feiner 62 Mutter und feiner Gemablin Octqvia gebracht hatte, und Tigellinus fein Bertrauter ward, tonnte ibn tein außeres Berbalmig mehr binben. Die Binrichtungen ber Ginzelnen, welche bie Bes schichte fast allein aufgezeichnet bat, waren für bas Bange vielleicht ber geringere Schabe; allein bie Muspfunderung ber Provingen, um nicht nur felber schwelgen, sondern auch bas Bolf in einem beftandigen Taumel erhalten ju tonnen, verurfach: ten bennabe eine Auflosung bes Reichs. legten Jahre fcheinen unverfennbar burch einen Wabn

# IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 539

Wahnsinn bezeichnet, der sich in seinen theatralis schen Uebungen, und auch felbst in der Geschichte seines Falls zeigt. — Auf und zus 3.68 nächst neben einem Thron wie der Römische war, Konnten sich freylich Helben im Laster wie in der Tugend bilden!

Rad der Bereitelung ber Berfdwörung bes Vifo, 63, Aufftand bes Julius Winder in Gallia Celpica 68, und bemnachft bes Galba in Spanien, ber bort jum Rapfer ausgerufen wirb, und mit bem fic Dibo in Lufitanien vereinigt. Allein nad ber Rieberlage bes Jul. Binder burch ben Legaten' Birgining Rufus in Dberbeutschland, ichien bie Emporung gedampft, wenn fie auf Unftiften bes Romphibius nicht in'Rom felbft unter ben Garben ausgebrochen mare. - glucht und Tob bes Rero 11 Juni 68. - Answartige Rriege unter feiner Regierung: in Britannien, bas burch Suetonius Paulinus größtentheils beffegt und Proving ward; in Armenien unter bem tapfern Corbulo mit ben Parthern (f. oben S. 385.) und in Palaeftina feit 66 gegen die Juben. - Große Reuersbrunft in Rom, 64; und baburd verurfacte erfte Berfolgung ber Chriften.

Die Hauptursache, wodurch der Despotismus des Nero und seiner Worganger so rubig von der Nation getragen ward, lag unstreitig darin, daß ein großer Theil derseiben von den Kapsern gefättert wurde. Bu den mon nathlichen Getreibeaustheilungen aus den Beisten der Nepublik kamen jest noch die außerordentlichen congiaria und viscorationes. Die Beiten der Epraunep waren gewöhnlich die goldnen Rage des Podels.

# 540 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

17. Der Untergang bes Baufes ber Caefar's mit Rero verurfachte im R. Reich fo große Seut: me, baß in nicht vollen 2 Jahren 4 Regenten fich auf eine gewaltsame Beife bes Throns bemachtige 3mar erfannte man bem Genat bas Recht ju, ben Thronfolger ju ernennen ober wenigftens m befidtigen; allein fobalb bie Armeen bas Ge: beimniß entbeckten, daß fie Rapfer machen tonn: ten, blieb feine Beftatigung nur leeres Ceremo: niel. Der schon vorber von seinen legionen in Spanien jum Kapfer ausgerufene, und vom Senat jest anerfannte, 72jabrige Gervius Sulpitius Galba, fam, ba in Rom felbft bem Dome phidius fein Berfuch miglang, und Birginius Rufus fich ibm frenwillig unterwarf, ohne Wit in ben Befig von Rom. Allein masdie rend feiner turgen Regierung machte er nicht nue Die Barben, fondern auch die beutichen le 15. Jan. aionen auffäßig; und ba er zur Sicherung feis nes Throns ben jungen Licinius Difo adopente. und die hoffnung feines bisberigen Freundes D. Otho baburch vereitelte, ward er von biefem burch Sulfe ber Garden gefturgt.

<sup>3.69
15.</sup> N. Otho, (alt 37 J.) ward zwar von Ban. dem Senat, aber nicht von den deutschen Legicu 16. nen, die ihren Feldherrn, den Legaten A. Wirek Lius,

### IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 542

lius, jum Kapfer ansriefen und nach Jealien filheten, anerkanne. Debo gieng ihm zwar entges gen, allein nach dem Verluft der Schlache bep Bedriacum nahm er fich — ungewiß ob aus Burchtfamkeit ober Patriotismus — felber bas Leben.

Befondere Quellen far Galba und Otho bie Biogras. Phicen bepber in Plutarch.

19. 2f. Bitellius, (alt 57 J.). Er ward 30r. zwar anfangs nicht nur vom Senat, fonbern auch bie in ben Provingen anerkannt; allein indem feine Des. Schwelgeren und Graufamteit, und bie Augellor Agfeit feiner Truppen, ibn in Rom verhaft machs ten , emporten fich die Sprifchen Legionen , und erflarten ihren Felbheren, E. Flavius Befpas fianus, jum Raufer, ber bie Krone auf Untrieb bes machtigen Mucians, Statthalters in Syrien, annahm. Da biefem auch fury barauf Die Legios nen an ber Donau Bentraten, und unter ihrem Relbberrn Antonius Primus in Jealien eins ructen, und die Truppen des Bitellius ben Eres mona folugen, murbe Bitellius befto foneller ges fturit, wiewohl nicht ohne vorhergegangene blutige Auftritte in Rom, woben nicht nur ber Bruber bes Befpaffanus, Flavius Sabinus, umfam, fonbern auch bas Capitol abbrannte.

### 542 Funfter Abschnitt. Momifcher Staat.

20. Dit Rlavius Befpafianus (alt 59bis 60 3.) tam wieder ein neues Sans, auf den Thron, das bemfelben bren Ranfer gegeben bat. Inni Das durch Verschwendung, Burgerfriege und wies berbolte Revolutionen fast aufgelofete Reich, bielt an Bespasian einen Furften, wie es ibn ger rabe gebrauchte. Geine Reform gieng ans von ganglich gerrutteten Rinangen, inbem er theils bie von Rero frengegebenen lander als Provingen einzog, theile die alten Bolle wiederber stellte, erhöhte ober auch neue auflegte; ohne web ches bie Bieberberftellung ber Difciplin in ber Armee nicht moglich mar. Geine Fren gebigfeit ben ber Unlage offentlicher Beban be fowohl in Rom als andern Stabten, und bie Sorge fur ben Unterricht burch bie Unftellung befoldeter Lebrer, fprechen ibn von dem Bor wurfe bes Beiges fren; und wenn er gleich bie feit Mero fo jablreichen Stoiler megen ihrer unrus bigen Gefinnungen aus Nom vertrieb, fo zeige boch die Aufhebung ber judicia majestatis, und bas Anseben, bas er bem Genat wiebergab, wie weit er vom Despotismus entfernt mar.

Eingezogen als Provinzen wurden von ihm Rhosbus, Samos, Lpcien, Achaja, Thracien, Ciliscien und Commagene. — Adswartige Ariege: theils ber Rrieg gegen die Inden, der mit der Berfidrung Jerusalems endigte, J. 70; theils der viel größere Arieg

#### IV. 1. Bis auf d. Tod b. Commodus 193. 543

Krieg gegen die Bataver und ihre Berbindeten unter-Civilis, die während der lehten Burgerfriege vom Druck der Romer fich zu befreven suchten 69, aber durch Cesrealis zu einem Bergleich genothigt wurden 70. — Unternehmungen des Agricola in Britannien 3. 78—85, durch den nicht nur gang England unterjocht und romanisier, sondern auch Schotland angegriffen und umfchifft ward.

- D. Vespasianus sive de vita et legislatione T. Plavii Vespasiani Imp. Commentarius, auctore A. G. CRAMER.
  Jenne. 1785. Eine treffliche Untersuchung, mit Erläuterung
  ber Fragmente der lex regia. Der Ete Theil: de legislatione enthält einen gesehrten-Commentar über die SN.
  consulta unter seinet Regierung.
- 21. Sein schon J. 70 zum Caefar er: 3.79 nannter alterer, Sohn Titus Flavius Bespasia; Inus nus (alt 39-42 J.) giebt das seltene Benspiel 81 13. eines Fürsten, der auf dem Throne besser wurde. Spt. Seine kurze und wohlthatige Regierung war indesten fast nur durch öffentliche Unglücksfälle, den großen Brand des Besuvs, der mehrere Städte 79 verschüttete, eine Pest und große Feuersbrunst in Rom, bezeichnet. Sein früher Tod sicherte ihm auf immer den Ruhm wenn nicht des größten, doch des besten Fürsten.
- 22. Sein jungerer Bruder und Nachfolger 13. E. Flavius Domitianus (alt 30-45 J.) bis war ber vollendetste Despot auf dem R. 96 18. Throne. Seine instinktmäßige Grausamkeit, Spt.

### 544 Funfter Whichnitt. Momifcher Staat.

mit einem gleichen Grade von Gitelfeit verbunben, und durch finftern Argwohn genabet, mach: te ibn jum Reinde von Allen, Die irgend burch Thaten, Reichthumer ober Lalente bervorzuragen Schienen; und die Rrantungen, Die fein Stolz in ben Rriegen gegen die Catten, und noch mehr gegen bie Dacier erfahren mußte, verfchlimmerten ibn immer mehr. Er ftuste feinen Defporifuns auf bas Militair, bas er um ein Biertheil bober bezahlte: aber auch eben beshalb, um es nicht, wie er anfangs gethan batte, ju fcmachen, mehr bie judicia majostatis vervielfaltigte, (bie burch die große Begunftigung ber geheimen Ange ber [delatores] unter ibm noch ichrecklicher wur ben), um burch die Ginziehung ber Guter bem Bifcus Bufluffe ju verschaffen. Doch icheint feine Grausamkeit sich vorzüglich auf die Saupestadt befchrantt zu baben; und die ferenge Aufficht, unter ber er bie Statthalter in ben Provinzen bielt, verbinderte eine folde allgemeine Deforganifation bes Reichs wie unter Mero entstanden mar. Rall bestätigt die allgemeine Erfahrung, baß ein Tyrann wenig vom Bolt, aber defto mehr von Einzelnen zu furchten bat, benen es gerade an die -Reble gebt.

Die answärtigen Rriege unter feiner Regierung find beshalb am mertwarbigften, weil die erften glucklichen Ungriffe der Barbaren auf bas R. Reich gemacht wurben.

den. Sein licherlicher Feldang begen die Catten 3.

82 gab ben ersten Beweis seiner grenzenlosen Eitelteit; so wie die Juruchung des siegteichen Agricola aus Britannien 85 seines Argwohns. Am wichtigken aber sind seine Ariege gegen die Dasier oder Geten, die unter ihrem muthigen Konig Dercebal die R. Grenzen ansielen, wodurch aber auch zugleich Kriege mit ihren Rachbaren, den Marcomannen, Quaden und Jazygern verursacht wurden 3.86—90, die so unglüchlich für Rom liesen, daß Domitian den Frieden von den Daciern durch einen Aribut erkaufen mußte.

23. Von den Mordern des Domitian ward 58, 5pt. Spt. Eoccejus Nerva auf den Thron erhoben, dis (alt c. 70 J.); mit dem eine glücklichere Periods 27. endlich für das Reich andrechen sollte. Die bier Jan. berige Schreckensregierung hörte sogleich völlig auf; und er suchte nicht bloß durch die Herabsehung der Abgaben, sondern auch durch Anstheilum gen von Aeckern un die Dürstigen, die Induksteil zu beleben. Der Austhand der Garden kostete zwar den Mördern des Domitian das Les ben, ward aber Veranlassung, daß Nerva durch die Adoption des M. Ulpius Trajanus das im Hobst. Beichs auch nach seinem Tode sicherte.

24. Mit M. Ulpius Trajanus (feit ber 3 98 24. Aboption Rerva Trajanus), einem gebohrnen Ian. Spanier, (alt 43-62 J.) kam zum erstenmal 117 ein Frember, aber zugleich ein Fürst auf den R. aus.

Mm Thron,

# 546 Funfter Abschnitt. Romificher Staat

Thron, ber als Regent, als Feldberr und Denich gleich groß mar. Er machte nach vollis ger Abichaffung ber judicia majestatis bie Bies berberftellung ber frepen Romifchen Berfaffung, 'in fo fern fie mit ber Monarchie beftes ben tonnte, indem er fich felber den Gefegen uns terwarf, ju feinem Saupezweck. Er gab ben Co: mitien die Bablen, bem Genat Die volligfte Stimmfrepheit, und ben Magiftraten ihr Anfes ben wieder, und boch ubte er baben bie Runft, felber ju regieren, in einem Grabe und in einem Detail aus wie wenige Furften. Sparfam fur fich, war er bennoch glanzend frengebig ben jeder nuglis den Anftale in Rom ober in ben Provinzen, wie ben ber Anlage von Beerftragen, offentlichen Mommenten, und Erziehungsanftalten armer Rinder. Durch feine Rriege erweiterte er bas R. Gebiet aber die bisberigen Grenzen; indem er in den zwen Rriegen gegen bie Dacier ihr land, fo wie in ben Rriegen gegen bie Armenier und Parther, Armenien , Defopotamien , und einen Theil von Arabien einnahm und ju Provingen machte. -Barum mußte ein fo großer Character durch einen Bug von Eroberungssucht entftellt fenn?

Der erfte Arieg gegen bie Dacier, worfn er ihnen ben schimpflichen Aribut entzog, und Dercebal gur Umtemperfung zwang, banerte von 101—103. Als aber Dercebal fich wieder emporte, ward ben Arieg erneuert

# IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 547

Ros und geendigt 106, indem Darien zur Proving gemacht, und mehrere R. Enfonieen hingefibrt wurden. — Det Arieg mit den Parthern entstand über die Befehung bes Abrons von Armenien (f. oben S. 385.) 114—116, gab aber dem M. Reich, so siegreich er auch endigte, leinen bleibenden Gewinn. — Geine Eroberungen in Arabien erstreckten sich nur auf den nördlichen Abeil, wo Arabia Petraea auch bereits J. 107 durch seinen Les gaten A. Cornelius Palma eingenommen war.

Als besondere Quelle für seine Geschichte muß der Panegyriaus des jangern Plinius erwähnt werden; aber
viel tiefere Blide in den Geift seiner Regierung löst uns
fein Briefwechsel mit eben diesem Plinius, damaligen Studthalter von Bitbonien, werfen; Prin. Epift. L.X.
— Wer lann ibn ohne Bewunderung des gerronten Ged
schaftsmanns lesen?

Rittensuveit Trajanus in lucem reproductus. Ambegan. 2608. Blofe Sammlung der Stellen der Alten über Erajan.

Res Trajani Imperatoris ad Dannbium gestae, auctore Connad Mannant. Norimb, 1795.; unb:

Jon. Christ. Enoul commentatio de Expeditionibus Trajoni ad Danubium, et origine Valachorum. Vindob. 2794. Bepbes gleich gelehrte Beantwortungen ber Aufgar be der Societat d. B. ju Gottingen, wovon die erfere den Preis, die andere das Accessit erhielt.

25. Auf Beranstaltung der Gemahlin Tras
jans, Plotina, folgte ihm sein Better und Muns 3,
bel, den er noch vor seinem Tode adoptirt haben 31,
sollte, P. Aelius Hadrianus (alt 42-63 die
3.). Da ihn zuerst die Armee in Asien, bey der 10.
er sich aushielt, anerkannte, folgte auch der Seinen

# .548 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

nat. Das Softem feiner Regierung wich barin von bem feines Borgangers ab, daß es auf bie Erhaltung bes Friedens abwectte, weshalb er die neuseroberten Affatischen Provinzen, Armes nien , Affireien und Defopotamien , (feltene Dlafie qung!) fogleich aufgab, und ben Streit mit ben Parthern beplegte (f. oben G. 386.). Doch ber bielt er, wiewohl ungerne um die R. Coloniten nicht Preis ju geben, Dacien. Dafar fuchte er burch eine allgemeine und febr strenge Reform bes Innern, und die Scharfung ber militairifchen Disciplin, bem Reiche eine besto größere Festigfeit ju geben. Bu bem Ende bereifete er felber 3. ber Reibe nach alle Provingen des Rr. Reichs; bis zuerft die westlichen, und nachmals die oftlie 123 den, und wurde durchgebende der Bieberberftel: 124 ler einer bessern Ordnung; so wie er die R. Cie 131 vilgesetgebung burch die Ginführung bes edicti perpetui verbefferte; und, felber großer Freund tmb Renner ber Runfte, auch eine blubenbe De riobe fur biefe bervorrief. Gewiß mar feine Regierung fur bas Bange eine beilfame Regierung: und für einzelne Ungerechtigfeiten, Die ihm Schuld

. Nachfolger reichlichen Erfaß gegeben. Nachbem. 6 ber zuerst von ihm aboptirte L. Aurelius Berus (feitdem Aelius Berus) ein Opfer feiner Aus-

gegeben werben, bat er burch bie Babl feines

IV. 1.Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 549

schweisungen warb, adoptirte er ben T. Aurelius 3an. Untoninus, (seitdem T. Aelius Adrianus 25. Antoninus Pius) mit der Bedingung, daß er geb. wiederum den M. Aurelius Verus, (seitdem M. Aurelius Antoninus) und den L. Cesok nius Commodus (seitdem L. Verus) den Gohn des Aelius Verus, adoptiren mußte.

Während seiner Regierung großer Aufftand ber Juben muter Barcochab 132—135, wegen ber in ber Colonie Belia Capitolina, (bem alten Jerusalem), einger führten beibnischen Sacra.

Besondere Quelle fur die Geschichte Hadriaus, sein Les ben so wie das des Aelius Berus von Aelius Sparries uns in den sogenaunten Scriptoses Hist. Aug, winares.

26. Die Regierungsperiode von Untoninus John Dius, (alt 47-70 J.) war ohne Zweisel die bis olidsichite für das R. Reich. Er fand dasselbe John bereits in einer vortresslichen Ordnung, und ließ der von Hadrian angesette Staatsbediente in ihren Stellen. Seine geräuschlose Thätigkeit gab der Geschichte wenig Stoff zu sprechen, und doch war er vielleicht der edelste Mensch, der je auf einem Throne saß. Auch als Fürst sührte er das teben des unbescholtensten Privatmanns, während er die Angelegenheiten des Reichs wie seine eigenen verswaltete. Er ehrte den Senat, und die Provinzen blübeten unter ihm, weil er nicht nur die Statts halter in strenger Aussicht hielt, sondern es sich

### 550 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

Manner erprobten, Jahre lang in ihren Scellen Manner erprobten, Jahre lang in ihren Scellen zu lassen. Er hielt ferenge Ordnung in den Jinans zen, und geizte doch nie, wo es auf die Errichs tung oder Verbesterung nühlicher Anstalten ankam, wie die Anlage vieler Gebande, die Anstellung des soldeter öffentlicher lehrer in allen Provinzen, und anders Bepspiele zeigen. Er sührte selber keinen Krieg, vielmehr wählten selbst fremde Nationen ihn zum Schiedsrichter; einige Unruhen, die in Britannien und Aegypten entstanden, und einige Grenzkriege, welche die Deutschen, Dacier, Maus ren und Alanen erregten, wurden durch seine Legar ten gestillt.

Dauptquelle, und fast einzige Quelle für Antoninus Bins, ba felbst Dio Cassino sich bier bat verlieren muffen, ist fein Leben von Juliue Capitolinus in den Script. Hist. Aug. Aber auch dieses mehr Characteristist als Geschichte. Man vergleiche damit die, gewöhnlich aberssehene, treffliche Schilderung des Marc. Aurel. I, 16. von ihm.

Vies des Empereurs Tite Antonin et Marc Aurel, par Mr. GAUTIER DE SIBERT. Paris. 1769. 8. Ein fchaberet Berfuch über bas Leben ben ber Antonine.

<sup>27.</sup> Ihm folgte Marcus Aurelins Anto-Mis ninus, Philosophus, (alt 40-59 J.), ber 180 sogleich den L. Verus († Jan. 169, alt 30-17. Mis 40 J.) neben sich zum Augustus ernannte, und mie

mit feiner Tochter vermählte. Unbeachtet ber Bers. fchiedenbeit ihrer Charactere bauerte boch mabrend Brer gemeinschaftlichen Regierung bie Gis nigfeit unter ihnen fort, wiewohl L. Berns, fast immer in Rriegen abwefend, in ben Regierungse geschäften wenig Untbeil nabm. Die Regierung von Marc Aurel war durch große Unglucksfälle, eine furchebare Deft, Sunger und fast bestans Dige Kriege, bezeichnet; nur ein folcher Rurft, ber ber Welt bas Bilb bes Weisen auf bem Throne zeigte, tonnte bafur Erfaß geben. Gleich nach feiner Thronbefteigung brachen bie Catten am Rhein, und in Affen bie Parther los, ges e gen welche L. Berus gefandt marb. Allein von viel wichtigern Folgen waren bie Rriege langs ber 166 Donau-mit ben Marcomannen und ihren Berbanbeten in Pannonien, und andern nerblichen Bollern, Die jest machtig anffengen gegen Dacien Dorindringen. Gie beschäftigten DR. Murel `feit 167 mit weniger Unterbrechung feine gange Abrige Regierung. Er behauptete zwar barin Die Grenzen bes Reichs; war aber auch ber erfte, ber Barbaren innerbalb berfelben anfiebelte, und fie in R. Dienfte nahm. Der Beift feiner Staats vermaleung im Innern war der feines Boradn: gers, mur bag er feinen Frengelaffenen und feiner Familie mehr einraumte als er gefollt batte. Mm A einz

### 352 Funfter Abfchnitt. Romifcher Staat.

einzige Emporung, welche der, als Felderr vers diente, Avidius Cassius in Syrien auf das ausgesprengte Geracht von seinem Tode gegen ihn unternahm, endigte, als man die Wahrheit erfuhr, mit deffen Untergange.

> Der Rrieg gegen ble Bartber (f. bben G. 386.) ward zwar burd Berns flegreich geendigt, und felbet bie Parthischen Sauptstähte fielen in Die Sande ber Ro: met; er ließ ibn aber bard feine Legaten fahren, indem et felber ju Antiodia foweigte. - Det etfte Ratcs manuifde Rrieg, 167-174, aufangs von berben Ranfern geführt bis Berns ftarb, war bochft gefahrlic für Rom, da fic mit den Darcomannen viele andere Mationen, befondere bie Quaben, Jappger und Banbas len, perbundet hatten, und bis Mquileja vordrangen. 3war endigte ibn M. Aurel 174 durch einen gubmlichen Fries ben, weil er ben Aufftand bes Caffins bampfen muß te; allein berefte 178 brachen die Marcomannen wieber fod, und noch ebe biefer smepte Erleg geendigt mar, ftarb M. Aurel ju Girmium. — Gleichzeitig mit bies fen Rriegen, jeboch wie es icheint, bamit in feinem gus fammenbange, find bie Angriffe anberet Balter, & bet Baftarner, Alauen u. a. bie vor norblichern, (ven mutblic ben jest fublic vorrudenden Gotben) floben. auf Dacien; Es find bief bie erften Symptome ber ents ftebenden Bolfermanderung.

Specielle Quellen für die Geschichte M. Anrel's find die Biographicen des Julius Capitolinus, von ibm und L. Werns, so wie die des Avidius Casssus von Oulcarius Fallicanus in Soripr. Hist. Aug. — Seine Grundsche lernt man aber am besten aus seinen Bestrachtungen über sich selber kennen.

CH. MEINER'S de M. Aurel. Antonini inganio, maribus et scriptis, in Commentat. Soc. Gotting. Vol. VI.

28. Durch ben Weg ber Adoption batte iss. Das R. Reich feit 80 Jahren eine Reihe von Res Mrs genten erhalten, wie fie nicht leicht einem Reiche 192 pu Theil ward! Allein mit dem Sohn Marc 31. Murel's, (mabricheinlicher bem Gohn eines Glabias tors), T. Commodus Antoninus, (alt 19-31 3.) fam ein Ungeheuer von Graufamfeit, Ues bermuth und Liederlichkeit, auf ben Thron: erkaufte gleich Anfangs, um nach Rom zu tom? men, den Frieden von den Marcomannen; und ba er fich ber Regierungsgeschäfte nicht felber and .- nahm, so tam bas Ruder in die Sande des Praes. fectus Praetorio Derennis, eines ftrengen Dans nes, auf ben aber, als er burch bie unzufriebenen Golbaten ermordet mard, ber Frengelaffene Cleans 186' ber folgte, dem Alles feil war, bis er ben bem, burch die Sungerenoth verurfachten, Aufstande bes Bolks als Opfer feines Beiges fiel. 189' Der rafende Sang bes Commobus zu ben Luftbare. feiten bes Umphiteaters, ben Thierbeken und ben Rechterspielen, worin er felber als ein Bercules auftrat, murben eine Saupturfache feiner Berei fcwendung und eben beshalb feiner Graufamfeit, bis er auf Unftiften feiner Benfchlaferin Marcia, Des Praefectus Praetorio Laetus, und Des. Eclectus ermordet marb. - Die Rriege an Den Grengen mabrent feiner Regierung, fomobt 182 Mm s

### 354 Bunfter Abschnitt. Abmischer Staat.

284 in Dacien als besonders in Britannien, wurden burch seine Legaten, noch Feldherren aus ber Schule feines Vaters, mit Glad geführt.

Declelle Quelle far die Geschichte bes Commodus die Characteristif bes Ael, Lampridius in den Script, Hist. Aug. — Auch fängt mit ihm die Geschichte von Des Todian an.

29. Die Unfalle unter DR. Aurel und bie Ansschweifungen bes Commobus batten bem Reich geschabet; aber noch nicht es geschwächt; genen Das Ende des Zeieraums der Antonine ftand es in feiner gangen Starte ba. Wenn weife Regierums gen, innerer Friede, maßige Abgaben, ein gewiffer Grad von politischer, und unbeschränfte bargerliche Arenbeit binreichen, das Glud eines Staats m grunden, fo mußte es in bem Romifchen gegrundet fenn; und wie viele Bortheile vereinte bieles Meich nicht noch burch feine lage vor allen am bern? Much zeigen fich allenthalben die Beweise bas von. Starte Bevolferung; reiche Provingen; blat beube und prachtvolle Stabte; lebendiger innerer und außerer Bertebr. Aber jum festgegrandes ten Glad einer Ration gehort auch ihre Moralis foe Grofe; und biefe fucht man umfonft. Batte fout die Mation fich so leicht, schon durch Come mobns, unter bas Joch bes Defpotismus bens gen, burch Praetorianer und Legionen fich miß ban:

handeln laffen? Aber welche Rrafte bennoch bieß Reich haben mußte, zeigt am deutlichsten ber Wieberstand, mit dem es noch zwen Jahrhunderte hine burch alle furchtbaren Angriffe von außen abschlägt.

D. S. Segewisch über bie für die Menscheit gludlichte Epoche in der Romischen Geschichte. hamburg. 1800. 8.

Der, in diesem Zeitraum so blubende, auswärtige Hans bel sonnte der Hauptsache nach (da das R. Reich den gamgen Occident umfaste) nur der Handel mit dem Orient, desonders mit Indien sepu, der fortdauernd über Aegupten, aber auch über Palmpra und Sprien, lief. Auftsärungen darüber in:

W. Rosenzson disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India. Lond. 1791. 4. Und über Aegopten besonders in:

VV. VINCENT the periplus of the Erythrean Sea. Lond. 1802. II Voll. 4. Ein vielfac lehrteides Bert.

HEEREN commentationes de Graecorum et Romanorum de India notitia et cum India commerciis; in Commentat, 60c, Geett, Vol. X. XI.

### 3wenter Abschnitt. Bom Tode des Commodus dis auf Diocletian.

3. 193-284.

Quellen. Die Auszüge des Tipbilinus aus dem Dio Cassus L. LXXIII—LXXX gehn, wiewohl oft mans gelhaft, dis auf das Consulat des Dio unter Alexander Severus J. 229. — Harowiani Hist, libri VIII, unis fassen

### 356 Runfter Abschritt. Romifcher Staat.

faffen den Beitraum von Commobus bis auf Gorbinn, 3. 180-238. - Die Scriptores historise Augustae minares enthalten bie Biographicen der einzelnen Rapfer bis ber: unter auf Diocletian, von Julius Capitolinus, Glavins Vopiscus u. a. — Die Breviaria historiae Romanae bes Butropius, Aurelius Victor, und S. Aufus find befou: bers für biefen Beitraum wichtig. — Bie lebrreich endlich auch außer ben Schriftftellern bie Dungen for mobi für diefen Abichnitt als für die gange Repfergeldichte find, lernt man am beften aus ben barubet geschriebenen Berten, J. VAILLANT Namismata Auguflorum et Caelarum our. J. F. Baldino. Rom. 1743. III Voll. The medalifc history of Imperial Rome by W. Cooke. Lond, 1781, 2 Voll.; porjugito aber aus ben bieber geborigen Banben von Ecknet doctrina nummo. zam veterum.

Dit dem Beitalter ber Antonine beginnt bas große Bert bes Brittifden Gefcichfchreibers:

. The History of the decline and fall of the Roman Empire by EDW. GIBBON. Balil. 1787. 13 Voll. Deutsch 1789. das. Dem Umfange, wie dem Werth nach, das erfte. hieber geboren, da es auch das gange Mittelalter ums faßt, nur die 6 ersten Theile.

1. Die Erloschung des Hauses der Antonine mit Commodus verursachte abnliche Erschütterungen in der R. Welt, als einst nach Mero der Unstergang des Hauses der Caesars. Zwar wurde 193 durch die Morder des Commodus der Praesectus I. Jan. Urbi P. Helvius Pertinar, (alt 67 J.) auf des den Thron erhoben, und zuerst von den Garden, Darauf von dem Sengt anerkannt; allein die Fisnanzreform, mit der er seine Regierung anfanz

gen mußte, machte ihn ben ben Soldaten und den Hosseuten gleich sehr verhaßt, und der Ansestand der ersten, von Laetus angesacht, kostets ihm bereits nach nicht 3. Monathen das Leben. So zeigte sich schon jest der fürchterliche Militativische Despotismus, der den herrschenden Character dieses ganzen Zeitraums ausmacht, und Niemans den verderblicher wurde, als gerade denen, die auf ihn ihre Allgewalt stüßen wollten.

Der Uebermuth ber Garben war zwar unter ber Regles rung bes Commobus wieder fürchterlich gemachen, jedock hatte er auch in der Periode der Antonine nie gand aufges bott. Rur durch große Donative batte man sie bep guter Laune erhalten, und ihre Einwilligung, besonders ben jeder Aboption, ertauft. — Daß felbst diese großen Farsten sich von dieser Abdangigfeit nicht frey mache ten, wozu sie doch so viele Mittel in Handen zu haben schienen, bleibt immer ber größte Borwurf für das Beiteralter der Antonine.

JUL. CAPITOLINI Pertinax Imp. in Script, Hift. Aug.

2. Als darauf der reiche Schweiger M. Die bius Julianus das Reich von den Garden, 28. 3um Scandal des Bolks, meist bietend er bis stand, (alt 57 J.), waren die Emporungen Juni der Legionen, die noch besser, als jene, Kanser machen konnten, die natürliche Folge davon. Als lein da die Armee in Ilhrien ihren Feldherrn. Septimius Severus, die in Sprien singes

## 338 Fanfter Abfchmitt. Ithmifder Staat.

gen ben Defcenninus Riger, und bie in Beie sannien ben Albin jum Kapfer ausrief, fo konnte une eine Reihe von Burgerkriegen bie Enterfcheibung geben, wer fich behaupten warbe.

ARL. SPARSSADI Didius Julianus in Ser. Hift. Aug.

3. Doch mar Septimius Severus ber erfte, ber fich Roms bemachtigte, und nach ber Bit hinrichtung bes Dibius Julianus vom Senat am Seb. erfannt murbe, (alt 49-66 3.). Er banfte zwar bie bisberigen Barben ab, mablte aber bafür eine vierfach gabiteichere aus feiner Armee. Indem er einstweilen ben Albinus jum Caefar erflarte, un 194 ternahm er juerft ben Rrieg gegen Defcenninus Diger, ber, bereits Berr bes Drients, nach mehreren Gefechten ben Milus gefchlagen warb und 206 blieb. Sedoch folgte bald barauf, feitdem erft bas barenactige Byjang eingenommen und zerftort war, ber Rrieg mit Albinus, beffen fich ber 107 trentofe Sever burch Menchelmorber ju entledigen 19. gesicht hatte. Dach seiner blutigen Rieberlage ben Lion entleibte Albinus fich felbft. Allein auf Diefe Burnerfriege folgte fogleich ein Rrieg mit ben 393 Parchern, die auf Descenninus Seite gewesen mas ren. der mie ber Plunberung ihrer Saupeftabre en bigte. (G. oben S. 386:). - Gever hatte manche Lugenden Des Soldaten, allein Die Uners fattlich

Chefichfeit feines Minifters, Des machtigen Peats fectus Praetorie Plautianus, raubte bem Reich aud felbft die Bortheile, Die einer militairifchen Regietung eigen feon tonnen, bis er auf Anftiften 201 des Caracalla bingerichtet ward. Bur Beschaftis gung der Legionen unternahm Gever einen Bug 209 nach Britannien, mo er die Grenzen zwar erweis terte, aber zu Choracum ftarb, indem er feinen 213 Sohnen die Lebre binterließ: "bie Goldaten ju bes greichern, alle übrigen aber fur nichts ju halten.",

In Britannien batte bereite Maticola eine Reibe von Songen, webriceinlich swiften bem Fyrth of Clyde - and Fyrth of Fort, angelegt; Sabrian vertauschte biefe mit einer Dauer an ber Grenze bes jebigen Schotts lands. Cept. Gevetus erweiterte wieder die Grenzen. und erneuerte die Schangen bes Agricola, indem er einen Ball von Meet ju' Meet jog; allein fein Cobn gab das Croberte wieber jurad, und Sabrians Mauer marb wieber Die Grenze.

Ast: Spantiant Septimius Severus und Pelcenninus Niget: JUL. CAPITOLINI Claudius Albinus in Script. Hift. Aug.

4. Der tobtliche Saf, der wifchen ben zwen Sohnen des Severus von der Inlia Domma, Die 212 bende ju Augustis ernannt wurden, berrichte, Seb. bem M. Aurelius Antoninus, (Baffianus 217 Caracalla alt 23-29 3.) und dem jungern Brus ger. ber Beta (alt 21 3.), batte, nach einem vergebe lichen Borfcblage zu einer Theilung bes Reichs nach ihrer Ruckfunft zu Mom bie Gemordung bes Beta .

### 560 Fünfter Abschnitt. Ibmischer Staat.

Beta in den Mennen feiner Mutter, fo wie Mb ber, die zu feinen Areunden gerechnet wurden, zur 12 Folge. Jeboch Caracalla's unruhiger Beift mieb ibn bald darauf aus Rom, und indem er die Pravingen querft langs ber Donan, und bann im Drient durchzog, richeete er fie Alle durch Erperf finnern und Granfamfeit ju Brunde, um feine Soldaten bejahlen, und von ben Grengool fern bie Inbe erfaufen ju tonnen; weshalb er and allen Provinzialen bas Burgerrecht ertheilte, um fie der Abaabe der vicesima hereditatum und manumissionum, die er in decumas verwandelte, zu unterwerfen. auswärtigen Rriege waren zuerft gegen bie Catten und Mlemannen, unter denen er fic eine Zeitlang aufbielt, und mit ihnen balb Freund bald Reind war; besonders aber, nachdem er vor 215 ber aus Raubsucht in Alexandrien eine schreckliche \$16 Maffacre angerichtet batte, gegen bie Parther, (f. oben G. 386.); in welchem Rriege -er aber . von bem Praefectus Praetorio Dacrin ermerbet murbe.

Die Stelle bes Praefectus Praetorio wurde feit ben Zeiten bes Sept. Severus die wichtigfte Stelle im Staat. Er batte anger dem Commando der Gerden, zusgleich die Finanzen unter sich, und eine sehr auszedebnte Criminalgerichtsbarteit. — Eine natürliche Folge des jest immer wechsnen Despatismus.

ARL. SPARTIANS Autominus Caracilla unb Ann. Gata in Ser.
Hill. Aug.

5. Sein Morder M. Opelius Macrinus 217 wurde von ben Goldaten, und fofort auch vom upr. Sengt, anertannt, (alt 53 3.), und nahm for bie gleich auch feinen Sobn M. Opelius Diabu- 8: menus (alt 9 Jahr), ben er Antoninus nannte, als Caefar an. Er endigte ben Rrieg mit den' Partbern unglucklich burch einen ertauften Rries ben; und verwandelte Die decima Des Caracalla mieber in bie vicesima. Allein noch mabrent er in Ufien mar, marb ber Schwesterentel ber Julia" Domita, Oberpriefter im Tempel ber Sonne au Emefa, Baffianus Beliogabalus, ben feitte Mintter für einen Gobn bes Caracalla ausgab! pon ben legionen bafelbft zum Kanfer ausgerufen und nach einem Gefecht mit ben Garben, nachbem Maerin und fein Gobn bas leben verlohren batten, anf ben Thron erhoben.

Die Schwester ber Julia Domna, Maeja, hatte 'swed Bieter, berde Bittwen, von benen die Altere Soudsmis die Mutter bes Heliogabalus, die jungere Mammaea, die des Alexander Severus war.

JUL, CAPITOLINI Opilius Macrinus in Script, Hift. Aug.

6. Heliogabalus, der gleichfalls den Rap:: 218 g. men M. Aurelius Anconinus annahm, (alt. Aust bis 24-18 J.) brachte Goridben Aberglauben und 21.
Mn Wolf Mr.

### 360 Junfter Mbfchnitt. Mbmifcher Staat.

Wolfinst mit fich. Indem er ben Dienft feines Bottes Eliogabal in Rom einfibrte, walte er fich felbst offenelich in fo- viehischen wiften, und fo schweigerisch herum, daß die Geschichte so wenig ju feiner Schamlofigfeit ale ju feiner lieppigkeit ein gleiches Benfpiel aufftellen kann. Wie tief mußte die Moralitat eines Zeitalters gefunfen fenn, wo bereits ein Anabe ju einem folden Ungebener reifen tounte! - Die Berabmurbigung bes Senats, und aller angesehrnen Stellen, indem er fie mit feinen Schandbuben befette; mar planmafia ben ibm; und felbft bie Aboption feines Betters, bes trefflichen Alexander Gever, kann ihm nicht angerechnet werben, weil er ibn balb ju ermorben fuchte, aber bafür felber von den Garden ermordet mard.

ARL. LAMPRIDIS Apr. Heliogabalus in Script. Hift. Aug.

7. Sein Vetter und Nachfolger M. Aures Dis lius Alexander Severus, (alt 14-27 J.), 235 unter der Bormundschaft seiner Mutter Mammaca sorgfältig gebilder, ward einer der besten Fürsten in einem Zeitalter und auf einem Throne, wo Tugenden für einen Negenten gefährlicher als Lasster waren. Besthüße durch seine Jugend suchte er eine Nesorm zu bewirken, woben ihn die Zust migung der Garden, die ihn erhoben hatten, wus

Staatstath bildete, und entférnte die Ereaturen bes Heliogabalus aus ihren Stellen. Die für Kom sehr wichtige Revolution in dem Parthischen, seitbem dem Reupersischen, Reiche, nöthigte ihn 226 ju einem Kriege gegen den Artarerres, in dem er mahrscheinlich siegreich war. Allein als er zur Det: die Lung der Grenzen gegen die vordringenden Den t: 233 kung der Grenzen gegen die vordringenden Den t: 233 state ung der gleich darauf an den Abein eilen musste, 234 ward er, auf Anstisten des Charle der Disciplin er: bisterren Goldaten in seinem eignen Gezelt ermore

Die Revolution im Parthischen Reich, durch welche das Reuperfische entftand, (f. oben S. 387.)/ wurde das durch far Rom eine Quelle vieler Ariage, weil Artarerred I. und seine Nachfolger, die Saffaniden, als ubtomme linge der alte persischen Könige, auf den Besth allet Ros.

1. mille Affatischen Provinzen Ansprücke machten.

Draefectus Praetorio Alipian vor feinen Augen hatte 224

maffen ermorben feben.

Art. Lamparder Alexander Severus in Script. Hift. Aug.

8, Die Ermordung des Al. Severus brachte den militärischen Despotismus auf den höchsten Gip, 235 fel, da der robe E. Julius Verus Maximis dis nus, seiner Herkunft ein Bauer aus Thracien, auf Mai

### 564 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

ben Thron erhoben marb. Er feste anfangs ben Rrieg gegen bie Deneschen, in dem er über den 236 Rhein vordrang, mit Glad fort, und wollte bar 237 auf, indem er nach Pannonien gieng, von bort aus auch die Gormaten bekriegen. Mein feine entselliche Raubfucht, bie weber bie Stadt noch bie Provinzen schonte, emporte Mle gegen ibn; und queeft wurden in Africa der gojahrige Proconful Gordian, nebft feinem Cobn gleiches Nahmens, wom Bolf ju Augustis ausgerufen; und vom Senat fogleich anerfannt; worauf Darimin, um fich am Senat zu rachen, fogleich aus Sirmium upt, gegen Italien aufbrach. Zwar murben unterbeß bie fast wehrlofen Gordiane in Africa pom Capellias . , nus, bem Statthalter von Mauretanien, und feinen Legionen geschlagen, und verloren bas leben. Da jeboch ber Senat auf feine Gnade mehr zu boffen batte, fo ernannte er ben Praefectus Urbt Darie mus Pupienus, und ben Clobius Balbie nus ju Muguftis, benen er jeboch auf Berlangen bes Bolls den jungen Gorbian ben Dritten als Caefar bengefellen mußte. Unterdeß belagerte Marimin Mquileja, murbe aber, ba die Belas gerung ungludlich lief, von feinen eignen Solbe Dai ten erfchlagen. 3mar blieben nun Pupien und Balbin auf bem Thron, allein die Garden, Die bhnebin fo eben eine blutige Febde , mit bem Boll

Boll gehabt hatten, wollten feine Kanfer, die der 238 Senat ernannt habe, und ermordeten bende, 15. 3ulf indem fie bagegen ben Caefar Gordian jum Musguftus ausriefen.

JUL. CAPITOLINI Maximinus, Gordiani tres, Pupienus es Balbinus in Script. Hift. Aug.

9. Die Regierung bes jungen Mt. Anto: Juli ninns Gordianus, Enkel des in Africa ge: bis biebenen Proconsuls, (alt 12-18 J.) erhielt keb. bliebenen Proconsuls, (alt 12-18 J.) erhielt keb. mar ansangs einige Festigkeit durch den Benstand seines Schwiegervarers, des Praefectus Praetorio Mistibeus, und den glücklichen Feldzug, den er gegen die, in Sprien eingebrochenen Perser, um 241 pernahm; allein als nach dem Tode des Misstehens bis ihm als Praefectus Praetorio der Araber Phistipp solgte, wußte dieser die Soldaten für sich zu gewinnen, und ließ ihn, nachdem er ihn verz drängt hatte, ermorden.

10. Die Regierung des M. Julius Phi: 244 Feb. Lippus ward durch mehrere Emperungen, besons dis ders in Pannonien beunruhigt, dis Decius, den est er selber zur Stillung des Aufstandes dahin gesandt hatte, von den Soldaten gezwungen wurde, das Diadem zu nehmen, worauf Philipp, von ihm ben Verona geschlagen, nebst seinem Sohne gleis Rn 3 ches

# 566 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

ches Ramens umfam. — Unter ihm Feper ber 247 ludi saeculares I. 2000 a. u. c.

11. Unter feinem Dachfolger Trajanus Decius (alt 50 Jabr), brangen bie Gothen, Det. indem fie aber die Donau fetten, jum erftenmal 250 in bas R. Reich ein; und vholeich Decius ans fangs gegen fie glactlich war, marb er boch von ibnen in Thracien nebft feinem bereies jum Caefas ernannten Sohne El. Berennius Decius ets fchlagen; woranf bie' Armee ben C. Trebonia nus Gallus jum Auguftus andrief, ber feinen Sohn Bolufian jum Caefar, und ben noch übris gen Sohn des Decius, beffen er fich jedoch bald entledigte, Softilian jum Behulfen annahm-Er ertaufte den Frieden von ben Gothen, aber verachtet von feinen Feldberen mard er von bem fiegreichen Legaten in Moeften Memilius Memis Rai lianus befriegt und nebft feinem Gobn von feie nem eignen Beer umgebracht. Aber ichon nach 2 Aug. Monathen hatte Memilian basfelbe Schickfal; als ber Freund und Racher bes Gallus, Dubl. Lie is nius Balerianus, mit ben gallifchen Legionen ges gen ihn anruckte. Das Bolt und bas heer glaubte in Valerian (alt 60 Jahr) ben Wieberhersteller 253 bes Reichs ju feben; aber obgleich feine Feldberen 259 bie Grengen gegen die Deutschen und Gothen vers thei:

thibigten, batte er felber bas Unglud, von ben Mermachtigen Perfern gefchlagen und gefangen ju merben; worauf fein Sobu und Mitregent P. tieinius Gallianus, ber Mist, wur nicht bie bis Lunft ju berrichen verftant, ablein regierte. Umer feiner indolenten Regierung fchien bas R. Reich fich theils in eine Menge Staaten aufmite fen, theils auch von ben Barbaren verfchlungen au werben. Denn inbem fich: Die Legaten in ben meiften Deovingen, unter einem Sarften ben fie ver: achmisen, für unabbangig erflarten, (man jabit beren 19, von benen aber mehrere ibre Sobne zu Caefars ernannten, weshalb man es auch febr uneigentlich die Periode ber 30 Eprannen nennt, wie febr auch bie unendlichen Bebrudungen biefen Musbrud rechtfertigen,) flegten bie Perfer in D. wie bie Bermaner im 98.

Die germanifden Bolter, welche jest bem I. Reich fo furchtbar, murben, find: 1. die unter bem Rabmen ber Eraufen vereinigten Bolfer, lange bem gangen Riederrhein, Die Gallien burchftreiften, 2. Det Bolletbund ber Alemannen am Oberrhein, 3. Doch noch madtiger ale fie find die Gothifden Boller, ble jest langs ber gangen Rieberbonan und ber M. Geite bes fcmargen Meers eine Monarcie grundeten, die fic balb. von ber Theis bis jum Don erftredte; und die nicht blof burd thre Landmacht, fondern feitbem fie fich bet Cauris fchen Salbinfel bemechtigten, noch mehr burch ibre Gees micht gefährlich murben, wohnrch fie fowohl bie Gries difden als bie Affatifden Provingen beunrubigten.

TRE-

# 568 Fünfter Abschnitt. Romifcher Stack

TREBELLII POLLIONIS Valerianus, Gallieni duo, triguta tyranni, in Script. Hift. Aug.

12. Als, Gallien in bem Kriege gegen den Pits Ufuspator Auxeolus vor Mediolanum umkanz, 270 Det. empfahl er noch den M. Auxelius Claudius ju seinem Nachfolger, (alt 45-47 J.). Er gak dem zerfallenen Reiche wieder einige Festigkeit, im dem er nicht nur den Auxeolus gefangen nahm, und die Alemannen schlug, sondern über die in Nissa ersocht. Er starb aber selber bald darauf zu Sirmium an der Pest, und bestimmte zu seis nem Nachfolger den Auxelian, einen Helden wie er selbst, der auch, da sein Bruder, Quintils lus, der sich aufangs zum August ernennen ließ, sich selber entleibte, den Thron bestieg.

TREBELLII POLLIONIS divus Claudius in Script, Hift. Aug.

Det.

13. Unter ber fast zjährigen Regierung des 275 E. Domitius Aurelianus wurden die noch ger trennten oder schon verlohrnen tander wieder jum Reich gebracht. Nachdem er die Gothen, und die dis Umbrien vorgedrungenen Alemannen jus 271 rückgetrieben hatte, unternahm er feinen Zug gegen die berühmte Zenobia, Königin von Palmyra, die damals Sprien, Aegypten und einen Theil von Vorderassen inne hatte, und brachte diese tander, nach:

nachdem er Zenobia besiegt und gesangen genommen hatte, wieder unter seine Herrschaft. Auch die 275 mestlich en tander, Gallien Gerichaft. Auch die 275 mestlich en tander, Gallien, Britannien und Spanien, die seit Gallien eigne Behernscher hatten, und damals unter Terricus standen, unt terwarsen sich wieder. Dagegen räumte er freys 274 willig Dacien, indem er die Römischen Einwohs ner über die Donau nach Moessen verseste, das daher auch seitdem Dacia Aureliani genannt ward. Verhaße durch seine Strenge, ben einem Krieger so leicht in Grausamkeit ausartend, ward er ermordet in Ilhrien, auf Anstisten seines Ges 275 heimschreibers Mnessheus.

FLAV. Vorisci divus Aurelianus in Script. Hift. Aug.

Palmpra, in der Sprischen Busse, reich durch den Indischen Handel, gehörte zu den altesten Städten, und war seit Trajan R. Ersquie. Obenatus, der Gemahl der Zenobia, schwang sich unter Gallien durch seine Siege über die Perser dier so empor, daß ihn Gallien felbst neben sich zum Augustus ernannte. Er watd aber von seinem Better Masonius 267 ermordet. Hierogus behauptate, Zenobia, abne aber in Rom anerkannt zu seyn, sur ihre Sobne Babalatbus, Heren nian und Kimolans die Regierung, indem sie sich unter Ethung auch noch Argivens bemächtigte. Aurellan schung sie zuerst hen Antiopien und Emesa, und eroberta darauf Palmpra, das, wie es sich emporte, von ihm zerstört ward; aber noch jeht in feinen Trummern groß ist.

The Ruins of Palmyra by Res Wood. Lond. 1753. fo wie: Deffen Ruins of Basbec, otherwise Heliopolis.

# 570 Bunfter Abichnitt. Rhmifcher Staat :

Lond. 1757. geben einen enichauliden Begriff von ber Pracht und Große biefer Stabte.

FLAV. Vorisci Tacitus; Erusa. Florianus in Script. Hift. Aug.

15. Die hichrige Regierung bes Probus
bis war mar eine kriegerische Regierung, indem er,
282
Uns. die Deutschen am Abein und in den Donaulaus
bern zurückbrängend, die Grenzen durch gemauerte
Wälle von der Donau ben Regensburg bis an den
Rhein deckte, und auch von den Versern den Fries
ben erzwang; doch sind die vielen Seades, die
er wiederherstellen und mit Kriegsgefangenen bevolltern, und die Weinherge, die er durch seine Solt
daten am Rhein anlegen ließ, ein Beweis, daß
es ihm nicht an Sinu für die Käuste des Friedens
fehlte.

fehlte. Aber diese Politik konnte nicht die Politik der Legionen sepn! Nach seiner Ermordung durch die Soldaten, wurde durch diese der Praes setus Praesorio M. Aurelius Carus zum Aufung. gustus ausgerusen, der seine benden sich sehr uns gleichen. Sohne, M. Aurel. Carinus, einen der verworsensten Menschen, und den sansten, durch Studien ausgebildeten, M. Aurelius Nusmerianus, zu Caesars ernannte. Er schlug zwar die Gothen, und zog gegen die Perser, starb aber bald, wie es hieß, vom Bliß getrossen; und auch seinen Sohn Numerian ward bald nachher durch mus seinen Schwiegervater, den Praesectus 284 Praesorio Arrius Aper, ermordes.

FLAV. Vonisci Probus Imp. Ejuso.; Caras, Numerianus et Carinus, in Script. Hift, Aug.

16. Wenn dieser Zeitranm das Bifd des vols Lindeten Militärischen Despotismus darftellt, so ist es auch unverkenndar, daß die gänzliche Absonderung das Bürger: und Kriegerstandes, durch die Einfährung der stehenden Heere, diesen herbengeführt hatte. Die Legionen entschieden, weil das Bolk wehrlos war. Unch war es nur ben ihnen, wo sich, son von der Ueppigkeit der Hauptstädte, und sast im steten Kamps mit den Barbaren, noch ein Ueberrest des Alle Römischen Geistes erhalten hatte. Die Ern nennung

17. Der Berfall mußte aber besto größer werben, ba in eben diesen traurigen Zeiten der im
rus, nicht bloß im Privatleben, durch Prunk
und appige Weichlichkeit, sondern auch der offentliche, der sich befonders ben den Vergnugungen des Amphitheaters und Circus zeigte, durch
welche nicht nur jeder neue Regent sondern auch
die neuen Magistrate den Benfall des Pobles zu
erkaufen suchen mußten, auf eine unglaubliche Weise zunahm. So besorderten selbst diese Ueberbleib: bleibsel ber freben Verfassung bas allgemeine Que-Welche Gemiffe blieben unter ber Muthe Des Despotismus auch übrig, als die der groben Sinulichkeit, auf beren Befriedigung felbst die geje ftigen Bergnugungen nicht nur ber Theater, (Die men und Pantomimen), fondern auch der Rhetoren, umb ber Dichter berechnet wurden?

18. Aber mabrent biefer allgemeinen Ausare tung murbe burch bie allmablige Berbreis tung ber chriftlichen Religion, Die am Ens be Diefes Zeieraums bereits in allen Provinzen und unter allen Stunden, ungeachtet ber ofteren Berfolgungen, Gingang gefunden batte, und jest balb berrichende Religion werden follte, eine Res form gang andrer Urt vorbereitet; beren Berth man frenlich richtiger beurtheilt, wenn man fe als Bebifel ber Cultur fur bie jest auftretenden roben Wolfer, als wenn man fie als Mittel jur Gittens verbefferung für bie Romifche Belt betrachtet. In politischer Rudficht ward fie am wichtigften burch die hierarchie, ju ber bas Geruft Tcon jebt großentheils unter ihren Befennern errichtet war. Sie murbe baburch nachmals eine Staats religion; und wie febr bieß auch vormals die alte R. Religion gewesen war, so paste biefe boch als folche eigentlich nur far bie Republif, aber piel

#### 374 Banfter Abfchnitt. Romifcher Staat.

viel weniger fit die seige Monarchie. Wenn gleich ihr Untergang mit einigen Erschütterungen verbunden sehn mußte, so verlohr doch der Thron an ihr keine solche Stuße, als er nachher an der Hierarchie wiederfand.

In ber Berbreiting ber Ebriftiden Religion trugen weben ber Berbreiting ber Juden besonders die Berfologungen bev, welche seit Mero von Zeit zu Zeit, (besonders durch die gesellschaftliche Berfassing der Striften, als einer für den Staat bedenklichen State, wogegen wan in Mom, dep aller Kolerang der Religionen der Boller, doch nie gleichgültig war, veranlaßt;) ernenert wurden, aber nur dem Eutdustasmus Nahrung gaden. Besante sich auch am Ende dieses Zeitraums war noch ein verhältnismäßig geringer Theil der Bewohner des A. Reichs zu dieser Lehre, so hatte sie doch in allen Provingen ibre Andanger.

Geschichte der Christisch einchlichen Gesellschafts : Berfaffung von D. G. J. Pland. 4 Thelle. 1800 ff. hierder gebitt der erste Theil des vortressichen Wertes.

#### Dritter Abschnitt.

Bon Diocletian bis auf ben Untergang bes R. Reichs im Occident.

3. 284 - 476.

Quellen. Es wird jeht ben den Gefcichtschreibern eine wichtige Frage, ob fie Deiben ober Christen werren? Ju den erften gebort Bostmus, der Rachahmer des Poly-

# IV., 3. Bis jum gall d. Beffl Reichs 476. 375.

Polybins; ber ben gall bes &. Staats, wie fener feinen Bachethum, befdrieb. Bon feinen Hiftoriis haben fich nut 31 Bud bis auf Gratian J. 410 erhalten. Swar heftiger - Gegner ber Chriften, aber doch einer ber beften Befchichte foreiber biefer Beit. Ammiani Mancellint bikoriarum 1, XIV-XXXI vom Jahr 353-378; (die erften 13 Bucher find verlohren). Bielleicht Chrift, aber Doch tein Someichler; und ben feiner oft laftigen Beitfcmeffige Teit both bocht lebrreid. Bon ben Schriftftellern fat alls gemeine Befdichte muffen neben den oben 6. 555. etmabnten Epitomatoren bier noch befonders bemerft werden: Paule Onosie Hift. L.VII., und bie Annales ZONARAE. Die Panogyrici voteres, non Diecietien bis auf Theobofine, barf man nur mit Borfict gebrauchen. -Bon großer Bichtigteit für politifche Befchichte merben aber aus jest bie Soriftfeller fur Rirdenges fatote, Bolebins, in feiner Hift. acchel, l. X. und feis net Vita Coustantini M. I.V. fo wie beffen Fortfeber Socrates, Theodoret, Sozomenus und Euagrius; wiemobl fie durch ibre Vartbevlichfeit for die ebriftlichen Rapfer, mehr in bie Claffe ber Lobighner als Gefdichtforeis ber geboren. - Bir biefen tommen noch als eine andere Sauptquelle, die Constitutionen der Rapfer, die fic in bem Codex Theodolianus and Justinianeus von Conftantin b. G. an erhalten baben.

unfer ben oben S. 523. 356. angeführten Betten wera ben bier die Geschichtschreiber bes Byzantinischen Reichs wichtig. Wit bemerten barunter:

Histoire du bas Empire, en commençant à Constantin le Grand par. Mr. 18 BEAU, continuée par Mr. AMBILHON. Paris 1779. 26 Voll. 8. Diether geboren noch bie 7 ets sten Abeile.

Heberfegung ber Beltgeschichte von Guthrie und Gray 5 Th. 1 Band, (erft brauchbar gemacht durch bie Bearbeitung von Airrer); Leipzig. 1768.

Histoire

# 576 Fünfter Abschnitt. Abmischer Staat. i

Histoire du bes Empire dopuis Confientin juequ'à la prise de Confientinople en 1453, par Gamentin Rovou. Paris. 1803. 4 Voll. 8. Eine fochbare lieberficht, wenn gleich obne eigne tiefe Forschung.

1. Dit C. Balerius Diocletianus, bet 284 nach der Gemordung Numerians von der Armee Spt in Chalcebon jum Unguffus ausgerufen warb, (alt 305 39-60 J.) fangt ein neuer Abschnitt in der R. Dei Geschichte an. Auf Die Periode Des militairischen Defporismus folat die Deriode ber' Theilungen. Rachdem Diocletian Den noch übrigen Caes far Carin in Ober : Moefien geschlagen hatte, und 285 Diefer umgetommen mar, nahm er feinen bisberigen Diefeldberrn D. Balerianus Marimianus Berculius, einen roben Krieger, jum Mitte 286 genten an, ber an ben Ufeen bes Deeins gegen bie Alemannen und Burgunder focht, wahrend Diocletian in Affen ben Perfern Die Spige bot. Doch glaubten auch fo bald die benden Auguste fich ben von allen Seiten andringenden Barbaren nicht gewachfen, jumal ba auch Caraufius in Dis Britannien fich ben Kanfertitel anmaßte und bee bauptete; und daber nahm jeder von ihnen einen 292 Caefar an,... Diocletian ben C. Balerins, aber den Rlavius Conftantius Marimian Chforus, die fich bende als Feldheren, bamals ber einzige Weg emporzufommen, ausgezeichnet batten.

hatten. Bwifthen biefen vier Berrichern marb iest eine Theilung bes Reichs, gemacht, fo, Dag jeder gewife Provinzen zu vermalten und zu vertheidigen befam, jeboch unbeschabet ber Einheit des Reichs im Gangen.

- : Bes ber Beiling 292 befam Diseletian bie prirms I, talifden Provingen; Galerine Ebracien und die Der naulander (3Upricum); Marimian Italia, Africa und Die Jufeln: und Conftantius die westlichen Provinzen, Gallien, Spattlen, Britannien und Mauretanien.
- : .. . 2. Dieß neue Softem tonnte auf den Geift ber Administration nicht anders als febr merflich puniefwirfen. Gie war nicht bloß ber Sache. fondern auch ber Rorm nach, jest gang und allein in den Sanben ber Berricher. Ben ihrer fteten Abwesenbeit von Rom banden fie auch die moralis fchen Reffeln nicht mehr, welche bas Unfeben bes Gengte, und felbft ber noch nicht gang verfchole bene Rabme ber Republif, ihnen angelegt barren. Diecletian nahm formlich bas Diabem: und mit bem Schmuck bes Drients jog auch ber burus des Orients an feinem Sofe ein. Der Grund ju dem Gebaude war gelegt, bas Conftansin b. Gir. vollenden follte.
- in 23. Rur die Provingen mußten die Rolaen Diofes neuen Spftems in jo fam brijcfend werden, 200

#### 578 Funfter Abschnitt. Romifiger Staat.

weil biefe jeht 4 Regenten, mit ihrem Sofe, und eben fo viele Armeen ju unterhalten hatten. lein fo laut auch bie Klagen über ben baburch vergrechten Druck find, so war es boch vielleicht bas einzige Mittel, ben ganglichen Umfturg Des Bebaudes binanszuschieben. In der That murben 296 nicht nur die Ufurpatoren Alleetus in Britannien (ber 203, den Caraufius ermordet batte), In 293 lian in Africa, und Achilleus in Megppten ger 296 fturit, fondern auch die Grengen beffer vertheis bigt, und burch bie Giege bes Balerius über Die Perfer in Aften felbft bis jum Ligris ermeis 297 tert. - Ware nur Die tranrige Perspective mide Da gewesen, bag unter ben mehreren Regenten felbst die Ginigfeit unmöglich von langer Daner fenn tonnte!

4. Diocletian legt fremwillig seine Burbe nieber, und nothigt seinen Collegen Maximian 305 basselbe ju thun. Die benden Caesar's Constautius und Galerius werden zu Augustis ernannt, und verändern die Theilung so, daß der erstere die sämmtlichen Abendländer erhält, wovon er jer doch frenwillig Italien und Africa noch au Gales rius abtrat; dieser dagegen alles Uebrige. Doch 305 ernannte dieser noch in demselben Jahre den Flas bis 307 vius Severus, bem er Italien und Africa, — und

#### IV... 3. Bis jum Fall d. Weffl. Reiche 476. 379

und den E. Galer. Maximinus, bem er die 305 Miatischen Provinzen zur Verwaltung gab, zu 313 Caesars. Indes war der Geist ihrer Regierung fehr verschieden: So allgemein geliebt Constanting feine Milde und Uneigennühigkeit war, so gehaßt war Galerius durch seine Harte und Peine Ausschweifungen. Allein Constantius starb bereits bald zu Eboracum, indem er seine Länder 306 seinem Sohne Constantin hinterließ, der vom seine feine tegionen sogleich zum Augustus ausgernsen ward, wiewohl ihn Galerius nur als Caesar anerkennen wollte.

5. So gelangte Constantin, der nachmals Juliden Bennahmen des Großen erhalten hat (alt 33 – bis 337 64 J.) zwar zur Regierung, jedoch anfangs nur Mas won Britannien, Spanien und Gallien. Erst durch eine Reihe von Treulosigkeiten und Kriegen bahnte er sich nach 17 Jahren den Weg zur Alsteinherrschaft des ganzen Reichs. Die Regens 323 ten zersielen unter einander, und neben ihnen trazten noch mächtige Usurpatoren auf, die bekriegt werden mußten.

Die Geschichte der ersten 7 Jahre Constantins 306—313 ift sehr verwidelt; seitbem batte er nur mit Einem Mival gu fireiten, 314—323. Als er gur Regierung tam, batte Galer, als Augustus, alle übrigen Provingen, wovon er jedoch die Aliatischen dem Caesar Maris Do 2

# 580 Funfter Abschnift. Ihmischer Staak.

min, Italia und Africa aber bem Gaefar Bever, iben er aber jest jum Auguftus ernanute, übertrug. jeboch biefer burch feinen Drud verhaft war, fo erffarte fic Warentine, ber Cobi bes vermaligen Augufts Maximianus, in Rom jum Angufus. C28. Det 306), und nahm feinen Bater jum Mitregenten an; fo bas alfo bamale o Megenten waren: Galerins, Gever, Conftantin, Marimin, und die Ufurpators Dagentins, fund fein Bater Datimianus. lein bereits 307 murde Gever, ale er ben Marentine betriegen wollte, von feinen Eruppen verlaffen, und be or fic an Warimianus ergab, auf beffen Befehl bim gerichtet; an beffen Stelle jedoch Gulerius feinen Freund ben C. Bal. Licinius jum Auguftus ernannte, worauf aber and Marimin in Afien fic von feiner Armee Diefelbe Burde geben lief. Unterbef: fichtete Marinian. der in Rom feinen eigenen Sohn batte verbrangen wollen, jum Couftantin, ber nach Gallien übergegangen mar, und bort bie Franten gefclagen batte 306.5 wurbe iebod auf feinen Befehl, ungeachtet er feine Rochte Raufta gur Gemablin batte, bingerichtet, 309. Darauf auch Galerins 311 an-ben Folgen feiner uns foweifungen farb, tileben noch Conftantin, Eteiniss und Maximin, nebft bem Ufurpator Maxentins ubrig. Allein biefer marb 28. Det. 312 vor ben Thoren von Rom burd Conftantin gefchlagen und tam um; we burd Conftantin herr von Italien und ber, Soupe ftabt ward. Bie es aber um biefelbe Beit auch amifchen Maximin und Licin jum Kriege fam, fo warb Daris min 313 ben Abrianopel gefchlagen und entleibte fich feter. Jeboch foon 314 brach ber Rrieg gwifden ben noch det gen bepden Anguftis, Conftantin und Licinius, aus, ber zwar burch einen Frieben bepgelegt warb, 314, in bem Conftantin noch alle Gubbonaulanber außer Ebracien und Rlein : Moefien erhielt; aber 322 erneuert wurde. und durch eine entideibende Schlacht in Bithynien 323 IV. 3. Bis jam Ball d. Westl. Reichs 476. 581

mis bem Untergange bes Lieinins enbigte, ben Conftantin 324 binrichten lief.

6. Go verschieben auch bie Summen über Die Regierung von Conftantin dem Großen find, fo liegt both bas Mefultat berfelben febr flar vor Mugen. Benn Er ben militairifchen Defpotismus Dernichtete, fo grandete er bafür vollig ben Defpotise mus des hofes und maleich Die Mache ber Sierari chie. Bereits mabrent bes Buges gegen Mapen tius befannte, fich Conftantin ju der Chriftlichen 311 Indem er fich baburch eine macheige Religion. Parthen in allen Propinzen machte, schmachte er in gleichem Maafe die Macht feiner Mitregenten oder Rivalen; und jur Erreichung bes Biels ber Alleinherrschaft schlug er anf diefe Beife ben fichere ften Weg. ein. Doch mußte biefe Beranderung bald tief in bas ganze Regierungsspftem eingreifen. Da er an der icon fruber entfrandenen Sierarchie eine treffliche Subse Des Throns fand, und, ins bem er gemeinschaftlich mit ihr bestimmte, mas or: thodore lebre fen, ober nicht? einen bis babin unbefannten Beiftesbruck einführte.

In einem Zeitalter, wo religible Partheven fast nothwendig politische Partheven werden unften, darf man die Bichtigkeit der Secten teinesweges bloß nach der Bichtigteit ihrer Lehrsige beurtheilen. Die eben damals entstandenen Arianischen Streitigkeiten gaben durch das Concilium ju Nicaea 325 Constantin die erwünsche

# 382 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

" Gelegenheit, feinen Unthell an ber religibfen Gefengebung geltenb gu machen.

7. Die Berlegung ber Refiben; von 330 Rom nach Conftantinopel fand mit Religionswechfel in Berbindung, weil ber chrife liche Sof in einer noch meift beibnischen Stadt fich nicht an feiner Stelle fand. batte aber bas Bedürfniß, Die Grenzen gegen bie Bothen und Derfer ju fchuken, baran großen Am theil. Allerdings ift biefe Berlegung ber Refident bas Sauptmittel gur Granbung bes Despotise mus bes hofes geworben; allein wenn man barin eine Urfache von bem Rall bes Reichs finden will, fo follte man fich boch erinnern, bag fur ein be reits fo tief gesunkenes Reich, wie damals bas Die mifche war, der Defpotismus fast die einzige Stife bleibt.

> Bereits burch die Theilungen des Reichs feit Diocletian war der Berlegung der Residenz vorgearbeitet, weil die natürliche Folge davon war, daß die Auguste und Caesars, weun sie nicht, wie gewöhnlich, dep den Armeen sich befanden, in verschiedenen Städten sich anstielten. Diocletian's Sit war zu Ricowebien, der des Marimianus zu Mediolanum, auch Constantin hat sich und wenig in Rom aufgehalten. In diesen neuen Arstdenzen sanden sie sich durch nichts gebunden; und das Ansehen des A. Senats mußte daber, ungeachtet er auch nach Constantin fortbauerte, seit Diocletsan von felber faßen.

#### IV. 3. Bis jum Fall d. Weffl. Reichs. 476. 583

8. Es barf baber auch nicht befremben, wenn eine fo gangliche Beranderung, ber gangen Form ber Berfaffung bie Folge biefer Berlegung war, daß man binnen Rurgem in einem, gang ans bern Staate ju fenn glaubt. Gine gang andere Gintheilung bes Reichs, burch welche, wenn fie auch aus ben bisberigen Theilungen berobrgieng, Doch nicht nur bie alte Provinzeneinebeilung, son: bern auch Provinzenverwaltung ganglich veranbert ward. - Gin Sof, ber bis auf Die Volngamie vollig die Form eines orientalifchen Sofes annahm. - Gine große Beranberung im Deilitairwefen, burch die vollige Trennung der Civil: und Dili: tairgewalt, welche bie bisberigen Praefecti Prae: torio gehabt hatten, aus benen jest nur Civilgou: verneurs wurden; Die Andere von geringerem Mange unter fich hatten.

Nach ber neuen Eintheilung war bas ganze Melch in 4 Praefecturas abgetheilt, die jede wiederum ihre Dioeceses, nud jede Dioecesis ihre Provinzen hatte. Die Praefecturen find: I. Praefectura Orientis; sie ents hielt 5 Dioeceses, 1. Orientis. 2. Aegypti. 3. Aliao. 4. Ponti. 5. Thraciao, die gusammen 48 Provinzen des griffen; und umfast alle Asiatische Länder, Acgupten, nebst dem angrenzenden Lybien, und Chracien. II. Praefectura Illyrici, sie enthielt 2 Dioeceses, 1. Macedoniae, 2. Daciao, emgetheilt in 11 Provinzen; und umfaste Moessen, Macedonien, Griechensand und Eretg. III. Praefectura Italiae, sie enthielt 3 Dioeceses, 1. Italiae, 2. Illyrici, 5, Africae; und 29 Provinzen; und umfaste

Justien, die Sabdonamiander die zu der Grenze von Mossien, die Inseln Sieliten, Sardinien und Corfica, und die Africanischen Provinzen von den Sprien angerechnet. IV. Praesoctura Galliarum; sie enthielt 3 Diveceses, n. Galliae, 2. Hispaniae, 3. Britanniae, und 29 Provinzen; und umfaste Spanien und die Balearischen Inseln, Gafiten, Pelvetien und Britannien. — Jede der Praesectus en stand unter einem Praesectus Praetorio, der abet dloßer Civily ouverneur wat, und die Vicarios in den Dioecesen, so wie die roctores provinciarum von verschiedenem Mang und Litel unter sich hatte. Sie heisen proconsules, praesides etc. Außerdem hatten Rom und Constantinopel, die unter keinem der 4 Praesecti stand den, jede ihren Praesectus.

Als erfte Staats und hofbebiente (& cabicalt) tommen von biefer Bett an vor: ber Praspolitus & cabicali, (Oberkammerherr) unter dem alle comites palatii und palatini, in 4 Abthellungen ftanden; gewöhnlich Berschulttene, von großem Einfins; der Magister officioixum, (Minister des Innern); der Comes lacrarum langitionum, (Minister des Schaftes); der Quaestor, (Orsgan des Kapfers dep der Gesetzeung; Justimivister und Staatssectetalt); der Comes rei privatae principis, (Minister des Kronschaftes); die bepden Comites domesticorum (Besehlssbader der Haustruppen), von denen jeder seine Corps, (scholas), nuter sich hatte. Die Zahl der Staatsund Hosbedienten wuchs aber fortdauernd. Könnten Formen das disentliche Glud gründen, wie glüdlich hätte jest das R. Reich werden mussen!

An ber Spife ber Truppen ftanben bie magiftri poditum und bie magiftri oquitum, unter bem magifter urrivoque militine. Ihre Unterbefehlshaber beifen comiten und duces. Die Truppen wurden von Conftantin febr reducirt. Auch in der Cintbeilung berfelben wurden große Beranderungen gemacht; boch hatten blese feine so wichtige

# IV. 3: Bis jum Ball d. Beftl. Reiche 476. 585

Nige Folgen als bie immer größer werdende Unguhl von Barbaren, die man in Gold nahm.

Notitia dignitatum utriusque Imperii c. not. PANCINGERS fn GRAEV. Thef. Ant. R. Vol. VII.

- 9. leicht wird man es erwarten, daß diefe großen Beranderungen auch auf bas Abgabes Enftem jurudwirfen mußten. Deben ben alten Abgaben neue ober veranderte, die zum Theil durch Die Art ihrer Erhebung boppelt bruckend murben. Dabin geboren befonders a. Die jabrlich ausgeschries bene Grundsteuer, Indictio. b. Die Gewerbs fleuer, aurum lustrale. c. Die aus einem don gratuit erwachsene 3mangsteuer, aurum coronarium. Dazu tam noch, bag bie Municipalauss gaben gang auf Die Burger, und befonbers ibre Borfteber, (decuriones) welche Stellen Die Reis chern übernehmen mußten, befonbers baburch ges malje wurden, bag bie Stadigater von Conftantin axobenthails jur Dotation der Kirchen und des Eles rus verwandt wurden.
  - a. Die Grund fteuer obet Indiction, welche unter Conftantin, wenn nicht zuerst eingeführt, doch völlig resgniter wurde; ward und einem genauen Cataster von seinmutlichen Känderepen erhoben. Ihr Betrag ward jabralich von dem Rapser ausgeschrieben (indicodatur), und von den Meetoren der Provinzen und den Doeurionen resparent; indem man daden ein fingities Simplum (oaput) als Magastad annahm. Da der Cataster wahrscheinlich alle 15 Jahre revidirt ward, so entstand darans der Epselus

#### 586 Fünfter Michmitt. Rimifcher Staat.

clus ber Indictionen von 15 Jahren, bet zur gemöbulichen Mera wurde, aufangend vom 1. Sept. 312. Die Stener traf also alle Gaterbesitet. b. Die Sewerb stener; traf fast alle Gewetbe. Sie mußte spatestens alle 4 Jahre berichtigt werben, daber aurum lustrale.
c. Das aurum coronarium war aus der Sitte entstanben, den Aapseen goldne Aronen bep besondern Gelegenbeiten zu schenten; wofür endlich der Werth gerodezu
gesordert ward. Alle bebentende Stadte mußten sie zahlen.

Neligion, die schon an sich naturlich war, wurde jest noch durch das Streben des Hofes befordert, da sie jugleich das Ziel der Politik sen muste. Werbote der Opfer, und Verschließungen der Tempel erlaubte sich bereits Constantin; und leider! av teten diese unter seinen Nachfolgern nur zu bald in gewaltsame Zerstörungen aus.

Histoire de Constantin le Grand par le R. P. BRRS. 22 1 VARENSE. Paris. 1778. 4.

Vita di Conftantino il Grande dell' Ann. Fn. Gusta. Fuligno. 1786. Bepbe, befonders das erftere, im fobpreis fenden Lone.

11. Die 3 Eaefares und Sohne Constantins b. G., Constantin (337-340), Constant tius (337-361), und Constans (337-350), burch sorgfältige Erziehung gebildet, aber bennoch in ihren tastern sich eben so abnlich als in ihren Namen,

Damen, theilten gwat nach bem Ebbe bes Baters wieder bas Reich; jedoch waren ben ihrer Uner fattlichkeit nach landern, bie Reiner ju regieren verftand, Die nachften T2 Jahre nur wieder eine beftandige Reibe von Kriegen, bis julegt Com 353 fem tius Setr bes Bangen blieb; und burch ben Mord der meiften feiner Bermandten den Thron fich ficherte.

In ber Ebeilung erhielt Conftantin die praefectura Gulliarum; Confians die practoceura Italiae und Illyrici; und Conftantins die proefectura Orientia. Alleja de Confrantin auch noch Stallen und Africa verlangte, griff er Conftans an, 340, tam aber baben ums Les ben ; fo daß Conftan's alfo auch Berr ber weftlichen Lin: ber murbe. Allein ben feiner elenden herrichaft ertlarte fich in Gallien ber Felbberr Dagnentins jum Rapfer, und lief Conftans, als er bie Alucht ergriff, ume bringen, 350. Ein Arieg mit bem noch übrigen Comfantius, der unterbef im Drient beschäftigt mar, mar unvermeiblich, und brach icon 351 aus. murbe jum erftenmal ben Darfa in Bannonien 351. und ale er nach Gallien fich juruding, jum amentenmel bier geschlagen 353, und entleibte barauf fich felbft nebft feiner Familie.

12. Da jeboch Conftantius; versmiten in Ueppigkeit, und umgeben und beberricht von Gunuthen, Der Bulfe bedusfte, fo jog er feinen Better Con: ftantine Ballus, beffen Bater er vormale batte biinbringen laffen, aus ber Staatsgefungenschaft ber: por, ernannte ibn jum Caefar, und ließ ibn im 351 Drient

#### 588 Flinfter Abschnitt. Biemischer Staat.

Delent gegen bie Parthet jurid. Wein fein Ueber muth, ber burch fetre Gemablin Conftancina and mobr angefache wurde, machee ihn bald so gefahre Ncb, bag Conftantins ibn abrufen, und auf ber Ruds 254 reife in Iftriet umbringen ließ. In feiner Gelle wurde fein jungerer Bruber Al. Julianus, von bem ber argwohnische Conftantius am werdoften glaubte ju furchten ju haben, jum Caefar ernannt; und die Vertheidigung der Abeingrenge ibm über tragen, bie er, wenn gleich von ben Buchern ju ben Waffen gerufen, nicht nur mit Blud gegen 356 die Deutschen bedte, fonbern auch tief in Bermar 359 nien einbrang. Allein bas Mifteranen bes Conftan: tius, der unterdeff, ba feine Feldheren von ben Perfern, welche bie abgetretenen Provingen wie ber verlangten, gefchlagen waren, felber gegen 150 fie jog, und die Eruppen bes Julianus allmablig am fich ziehen wollte, bewog biefen, felber bes, von feinen Goldaten ihm angebotene, Diabem at nebe 261 men. Indem er aber barauf langs ber Donan gegen Conftantius jog, erhielt er Radricht, bas biefer in Mien meftorben fen.

360 13. Fl. Julianus, (Apoftata), (akt Mrt 29-32 J.), ber letze und talenevolleste Fürst 363 aus dem Hanse Constantins, jugleich durch Uns 25. Inni gittet und Stutien gebildet, war zwar nicht ohne Fehr

#### 1V. 3. Bis jum Hall b. Weith Aris, 476. 589

Fohler, aber boch ohne tafter. Er begann mit ein wer Meform des üppigen Hofets. Seine Verlänge mung der jest herrschend gewordenen Meligiam, die ver allmählig schien unterdrücken zu wollen; ist in den Migen des Historikers ein policischer Fahre ten, den er ben einer langern Regierung ihner wiede haben: empfinden mussen. Albim indent er den Arifg gagen ibie Perfer endigen wollte, nund bis inder Denricking gagen ibie Perfer endigen wollte, nund die inder benricking gagen ibie Perfer endigen wollte, nund bis inder Denricking gagen ibie Perfer endigen wollte, nund best ichen dach 3 Nahren in einen Wesselbermund leben.

In. Bon der Aimee matdischartigleich Fl. Jui Isopiaus jum Augustus ansgerufen; (ale 3.3 36), der in dem Frieden, den er mit den Pend 24 36, ,, der in dem Frieden, den er mit den Pend 24 fern schloß, die seit 297 gentächten Eroberums gen wieder aufgab; aber dereits nach 8 Monar then an einer Krankheit starb; wörauf die Armes ton Fl. Baleneinis anns zu Nicosa zum August auswirf; der karz darauf feinen Bruder Balens zum Mügnst ihm Mirreganten annahm, und das Reich mie ihm theilte, indem er Walens die Prachesturer Orientis überließ, und die andern sie Prachesturer Orientis überließ, und die andern sie Prachesturer

15. Die Regierung von Baluneinian I. groim. Oreident, der zedoch bemits 367 feinen Siche 375
rigen 270

# 390 Finfter Abschnitt. Bomifcher Smat.

vigen Sohn Gratian neben sich jum Augnst ernannte, zeichnet sich, ben seiner sonstigen Härre,
durch das System der Duldung aus, das er den den religiösen Händeln befolgte. Uebrigens war sie ein sast beständiger Kampf gegen die dener sichen Wölfer, die sich von ihren Mederlagen umer Julian wieder erholt hatten; zuerst am Ihein gegen die Franken, Sachsen und Alemannen; und dann an der Donan gegen die Quaden und a. woselbst er zu Gunz in Ungen am Schlage starb.

16. Gein Bruber Batens Calt 38-52 3.) 378 hatte unterdeß im Orient mit einem geoffen Muft ftanbe ju tampfen, ben ein gemiffer Procopins empote, inbent er fich bas Diffvergnugen ju Rufe 366 machte, bas aber bie Bebtidungen bes Balensi ber fich gur Mrianifchen Lehre befannte, Im Orient nach artifer, als aber bie feines Ben? 373 bers im Decibent war. Gein Releg gegen: Die Werfer ward burch einen Gellstand geenbigt; affein gegen bas Ende feiner Ragiemmg erfalgte: Die wicheige Bone beabeit, maburch bie große Bollerwanderung, und burch biefe ber Untergang bes R. Reichs im Derie . Dent eigentlich veranlaßt warb, ber Uebergana ber Bunnen nach Europa. Die erfte Rolde das von war die Anftenhene des größen Theife - dee Beft:

#### IV. g. Bis jum gall d. Weffl. Reichs 476. 398

Weftgothen 'in bas R. Reich; motaus aber wie Svieg entftanb, ber Bafens bas Leben toftete. in

Die hunnen, ein Matisches Nomabenvoll, geborten zu bem großen Mogolischen Bollerstamm. Als sie 375 über ben Don vordrangen, herrschten von diesem Strom bis zur Theis die Gathen, welche sich in die Oktop then und Westgathen theilten, zwischen deuen der Onieper die Scheidung machte. Da die aus ibren Wohnssien getriebenen Oftgothen auf die Westgothen stelen, so inten diese den R. Balens um Aufgadme ins Meich; und außer den Vandaleu, die seit Constantip d. G. bereits in Pannonien sasen, waren sie das erste barbarische Boll, bas Wohnstie im R. Gebiet erhielt, Allein der schadliche Druck der R. Statthalter zweißsie zur Empbrung; und da Balens gegen sie zog, erlitt er den Abrianopel 378 nicht allein eine große Niederlage, sondern sam auch baben ums Leben.

17. Unterbest war im Occident auf Balens 375 tinion I. sein Sohn Gratian gefolgt; (alt 16-383 24 J.) der jedoch sogleich seinen Bruder Balvon itinian II. (alt 5-21 J.) zum Gehalfen am 375 vie nahm, und ihm, wiewohl unter seiner Aussiche, 292 die Praesvetura Italiae und Ildrici übertiest. Gratian zog zwar seinem Oheim, dem Balens, ger gen die Gothen zu Hulse, erhielt aber auf dem Werge die Rachticht von seiner Riederlage und Lod; und eengante daranf, dar der Orient ein Raus der Gothen: zu werden drasse, dem Thew dossins, einen Spanier, der sich als Krieger aus

# 592 Saufter Abfchnitt. Rimifder Staat.

ausgezeichnet hatte, jum Augustus, und über trug ihm die Prassectura Orientis und Illyrich

18. Die 'inbolente Regierung bes Bratian im Occident veranlagte aber eine Emporung Des 383' Befehlsbabers Darimas in Britannien, Der nach Ballien übergieng, und von ben aufgebrachem Gallischen Legionen bald fo großen Bulauf erhielt, daß Gratian bie Rlucht vor ihm ergriff; aber auf Berfelben burch nachgeschlichte teute ben lion umige bracht ward. Marimus fab fich badurch in bem Befit ber gangen Praefectura Galliarum; und burch bas Berfprechen, ben jungen Balentinb an II. in Stalien nicht beunruhigen ju wollen, bewog er auch Theodos, daß er ihn als Mugw fu's anerfannte. Als er jeboch biefen Bergleich brach, und in Stalien einfiel, marb er in Bau ann monien von Theobos gefchlagen, gerieth balb in bie Gefangenischaft; und ward bingerichtet : wor auf Balentinian II., ein Jungling von Dem man große Soffnungen begte, wieberum Ber bes nangen Occidente warb. Jeboch auch er warb ber wies burch ben von ihm beleibigeen Arboagft, feinen Magister militum, aus bem Bege geraume; ber baranf feinen Freund, ben Magister officiorum Engenius, auf ben Theon erbob; ben jebed Theobas micht anertunte, fonbern ihn befriegte, und

und gefangen befam. Die Folge bavon mar, baß 394 Theodos herr bes gangen Reichs murde, wie mobl er bereits das folgende Sabr ftarb.

19. Die fraftvolle Regierung von Theodos 19. Dem Großen im Drient, (alt 34-50 Jahr) "bie war nicht weniger religiofen als politischen Gegen: 37. ftanden gewidmet. Die Rlugheit, mit der er im 3an. Anfange berfelben bie Dacht ber fiegenben Gothen gebrochen batte, (die jedoch ihre Wohnsike in ben Provinzen langs der Donan behielten), batte ibm fogleich großes Unfeben erworben, bas er burch feinen ernften und feften Character ju behaupten wußte; allein der blinde Gifer, mit bem er ben im Drient berrichenden Arianismus ftargte, und ben orhodoren Glauben wiederum jum berrs fconden machte, verurfachte, fo wie bie Bets folgungen, Die er gegen bie Beiben unb ibre Tempel ergeben ließ, beftige Erichutterungen. Die Anstrengung, mit der er die Grengen bes Reichs, das bis an feinen Tod noch feine Pros bing verlohr, ichulete, erforderte eine Erhöhung ber Abgaben, Die jedoch, wenn fie auch bruckend war, fcmerlich bem Regenten jur laft gelegt were ben barf. In einem Reiche, bas fich felbft fo ger fowacht batte, und bennoch jum beftanbigen Wiberftanbe genothigt mar, mußte jede thatige Regier

# 594 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

rung anch eine brackende Regierung fenn; und noch nie hatte die innere Entvollerung des Reichs die gefährliche Aufnahme von Barbaren im R. Solde, wovon die Veranderung der Waffen und der Kriegskunst in den Römischen Heeren die natürliche Folge war, in, dem Maaße zum Bedürfniß gemacht, wie unter dieser Regierung.

P. Enasu. Mullan de genio facculi Theodoliani. Havnies. 1708. 2 Voll. Eine vielseitige, fehr gelehrte, und in feber Rudficht vortreffliche, Schilberung ber bamaligen tief verberbten Romifchen Belt.

20. Theodos hinterließ zwen Sohne, zwer schen benen er das Reich theilte. Zwar sollten auch jest nach bende Sin Reich bilden, (eine Iber die auch nachmals herrschend blieb, und bis tief ins Mittelalter herein wichtige Folgen hatte); doch sind sie seit der Zeit nie wieder unter Einem Rogenten vereinigt worden. Das dstliche Reich, d.i. die Praesectura Orientis und Illyrici, erhielt der die Praesectura Galiarum ter der Vormundschaft des Galliers Rusiums; das westliche, oder die Praesectura Galliarum und Italiae, der jüngere, Honorius, (alt 11-bis 39 I.) unter der Vormundschaft des Vandales Stilico.

Jas westliche Reich, (auf bessen Ges
schickee wir uns jest allein beschränken), litt bes
teits unter Honorins solche Erschütterungen, daß,
ber nabe Fall besselben vorauszusehen war. Die
Intriguen des Stilico, um die Verwaltung des
ganzen Reichs zu erhalten, bahnten den Barbas
ren den Weg dis in das Innere desselben; und
sie mußten deppelt surchtbar werden, da das
Schicksal ihnen gerade jest größere Unsührer
gab, als sie vormals gehabt hatten. Der Wests
gothen: König Alarich, mit seinen Gothen ansäsig
in dem Römischen Reiche, wurde bereits Herr von
Rom und besehte den Thron; es lag nur an zusälle
ligen Verhältnissen, daß er nicht von ihm völlig
über den Hausen geworfen ward.

Sonorius, und noch mehr Arcabius, gebieten . bepbe ju ben Menfchen, bie nie munbig werben; baber berrichten ihre Ganftlinge oder Minifter nad Gutbunten. Es febite Stilice, ber honorins gu feinem Cibam mache te, Mot an Rraft gu regieren, und fein Streben, bie Berwaltung bes gangen Reiche gu baben, fiof vielleicht and ber Mebergengung, nur fo mit Rachbrud wirten gu " Wonnen; allein ber Beg ber Intrigue, ben er einfching, fiotte bu nie ju biefem Biel, indem er net ber Ermorbung bes Mufin 395 einen nich heftigern Begner an beffen Rachfolger, bem Berfdnittenen Cutroping, im Drient erfielt. Unter ber Regentichaft bes Stifice marb awar bereits Gallien, ale er bort die R. Truppen meg-30g 400, um fic bem Mlarich ju wiberfegen, von beuts foen Bolfern aberfcmenmet, ben Bandalen, Alanen unb Sueven, Die jeboch von bort weiter in Spanien porbran-

# 594 Fünfter Abschnitt. Abmischer Staat.

rung anch eine brudende Regierung fenn; und noch nie hatte die innere Enwolferung des Reichs die gefährliche Aufnahme von Barbaren im R. Solde, wovon die Beranderung der Waffen und der Kriegskunst in den Römischen Heeren die natürliche Folge war, in, dem Maaße zum Bedürfniß gemacht, wie unter dieser Regierung.

P. Enasse. Mullen de genio facculi Theodoliani. Havning. 2708. 2 Voll. Eine vielseitige, febr gelebrte, und in jeder Rudficht vortreffliche, Schilderung ber damaligen tief verberbten Romifchen Belt.

20. Theodos hinterließ zwen Sohne, zwe schen benen er das Reich theilte. Zwar sollten auch jest nach bende Ein Reich bilden, (eine Ibee die auch nachmals herrschend blieb, und bis tief ins Mittelalter herein wichtige Folgen hatte); doch sind sie seit der Zeit nie wieder unter Einem Me genten vereinigt worden. Das dsliche Reich, d.i. die Praesectura Orientis und Illyrici, erhielt bet die Praesectura Galliarum ter der Vormundschaft des Galliers Rusinus; das westliche, oder die Praesectura Galliarum und Italiae, der jüngere, Honorius, (alt 11-1616) 39 I.) unter der Vormundschaft des Vandalen Stilico.

21. Das westliche Reich, (auf beffen Ges fchichee wir uns jest allein befichraufen ), litt bes reits unter Sonorius folde Erfchutterungen, bag, ber nabe Rall besfelben vorauszuseben mar. Intriguen des Stilico, um die Bermaltung bes gangen Reichs ju erhalten, babnten ben Barbas ren ben Weg bis in bas Innere besfelben; und fie mußten beppelt furchtbar merben, ba bas Schickfal ihnen gerade jest größere Unführer gab, als fie vormals gehabt batten. Der Wefts gothen: Ronig Mlarich, mit feinen Gothen anfdfig in bem Romifchen Reiche, murbe bereits Berr von Rom und besehte den Thron; es lag nur an zufale .. ligen Berhaltniffen, bag er nicht von ihm vollige über ben Sanfen geworfen marb.

Donorius; und noch mehr Arendins, gehörten bepbe ju ben Menfchen, bie nie munbig werben; baber berrichten ihre Ganftlinge ober Minifter nad Gutbanten. " Es febite Stilico, ber honorins gu feinem Cibam made te, micht an Rraft ju regieren, und fein Greben, bie Bermaltung bes gangen Meiche ju baben, flog vielleicht aus ber Mebergengung, nur fo mit Rachbrud wirten ju ifonnen; allein ber Weg ber Intrigue, ben er einfching, fiorte ton nie ju biefem Birl, indem er nech ber Ermorbung bes Rufin 395 einen nich beftigern Begner an beffen Rachfolger, bem Berfduittenen Entroping, im "Orient erhielt. Unter ber Regentichaft bes Etilico marb awar bereits Gallien, ale er bort bie R. Ernppen megang 400, um fic bem Mlarich ju miberfegen, von deuts foen Biffern aberfcwenget, ben Bandglen, Alanen und Sueven, Die jedoch von bort weiter in Spanien bordran-

gen; bod foupte et nad Stallen, indem et. 403 ben Mlarich beb Berona, und 405 den Rabagaifus, bet mit andern bentiden Sorden einbrach, ben Sloreng foling; allein als Stilics, ber fic mit Maric, um bas bft liche Illpricum bem Oftromifden Reich ju entreifen, in gebeime Berbinbungen eingelaffen batte, burd bie Caber len bes neuen Gunklinge Dipmpine, ber die Comide bes honorius, und die Gifersucht ber Romifchen und fremden Colbaten ju benuten verftand, befouldigt, baf er nach bem Ehron ftrebe, gefturgt, und 23. Wing. 408 bingerichtet marb, verloht Rom in ihm den eingigen Relbberen, ber es fougen tonnte. Elerich fiel noch 408 in Italien ein, und bas belagerte Rom mußte von ibm ben Rrieben ertaufen; allein be bie Bebingungen nicht erfallt wurden, girng Alarich bereits 409 wieder vor Rom; murbe hern ber Ctabt, und ernannte ftatt bes Sonorius, (ber fich in Ravenna eingefchieffen batte), ben Braefectus Urbi attalus jum Angufind. Jeboch bereits 410 nahm er ihm bas Diabem wie. ber, und bemachtigte fic Roms mit Gewalt, bas eine Dlunderung erlitt. Indem er aber aud Sieflien und Africa einnehmen wollte: ftarb et in Untetftallen. Gein Somager und Rachfolger Abolph verließ mit feinen Bothen bas ansgesogene Stalten 412, indem er pad Gallien und von ba nad Spanien übergieng, mo er bas mengothifde Meid fliftete; fabrte jedad bin Games fter bes honorins, Placibia, als Beifet ober Gefangene mit fic, die er 414 in Gallien heprathete. hatte fich' aber bereits 407 ein Ufurpateur Confantin in Britunnten und Gallten jum Derricher aufgeworfen; ber jeboch 411 burd Conftantius; einen Relbherrn bes honorius, befiegt und bingerichtet warb. honorius vermablte nicht nur wit biefem Conftautine foine aus terbes verwittmete und ansgelieferte Schmefter, Blaci: bia 417, fonbern ernannte ihn auch gum Anguftus', 421, wiewohl er icon nad wenig Monathen fint; warauf

# IV. 3. Bis jum Fall b. Beffl: Reichs 476. 397

Placibia zwar großen Antheil on der Regierung erhielt, boch 423 nach Conftantinopel gieng, wo fie bis zum Lobe bes Honorius blieb.

"fl. Stillico, ein Ballenftein ber Borwelt, von Chr. fr. Ghulze. 1805. Richt ber Bergleichung wegen geforfeben.

... 22. Go maren unter honorius bereite ber größte Theil von Spanien und ein Theil von Gallien dem R. Reich enseissen. Dach feinem Tobe 423 bemachtigte fich war anfangs ber Bebeimfchreiber Johannes ber Megierung, marb aber bereits 425 burch den morgenlandischen Kanser Theodos II. ges fchlagen, und ber Schwesterfohn bes Sonorius, ber unmundige Balenginian III. (alt 6-36 3.) bis unter der Wormundschaft feiner Mutter Placidia 455 († 450) auf ben Thron erhoben. Unter feiner ungladlichen Regiering wurden bem Occidentalis fchen Reich bereits fast alle Provingen außerhalb Stalten eneriffen, boch war die Bermaltung feiner Mutter, und nachgebends feine eigne Unfabigfeit boran nicht minder Schuld, als bie großen Bols terfturme, welche Europa erfchutterten.

Britannien murbe bereits 427 von ben Romern fredwillig verlaffen. In Africa warb bet Stattbalter Bonifacius dupch die Rante des Felhberru Netius durch Placidia jum Aufftande genotdigt; und indem er die Bandalen unter Geiferich aus Spanien zu Hulfe rief, fehten diese sich in den Besth des Landes 429—439, und schon 435 mußte Balentinian ihnen das Eroberte formlich abtreten. Seine Camablin, die griechische Prinzellen Cuboria, ertaufte Balentinian III. 437 burch die Abtretung des westlichen Illvricums, (Pannonien, Dalmatien und Roricum), so das von den Subdonaulander dern nur noch dies das gleich jenen zur Proeisceum Indiao gehörende Abaetien und Bindelicien blieb. — In dem subostlichen Gallien aber bildete sich seit 435 das Reich der Burgunder, (welches außer dem 6. 2. Krantreich die zur Aboue und Gaone, auch die Schweiz und Savopen umfaste; das südwestliche stand nuter der Herrschaft der Westgothen; und nur in den Ländern nordlich von der Loire berrschen noch R. Schridalder; von denen der lette Spagzins selbst den Fall des eichs noch überlebte, und erst 486 in der Schlache bed Goissons durch den Frankentonig Chlodowig besiegt ward.

23. Indem aber fo bas Decidentalische Meid faft von felber auseinanderfiel, enfolgte ein neuer Bolferfturm, ber bas gange westliche Europa an verschlingen brobte. Die in den vormaligen gothis fchen tanbern swiften bem Don und ber Theis und bis jur Bolga jest bereichenben Bunnifchen Borben hatten fich feit 444 unter Ginem allger meinen Oberhaupt Metila vereinigt, ber baburd, fo wie burch feine perfonlichen Borguge als Rrieger und Regent, ber machtigfte Rueft feiner Beit wurbe. Indem man im bfilichen Reiche ibn mit 450 Jahrgetbern abfaufte, fiel er mit einer gewaltigen Dacht auf bie weftlichen lander, ward jeboch burch die vereinte Macht der Romer unter Wetius, und ber Beftgothen, ben Chalons (in · campis

## IV. 3. Bis jum Fall d. Weft. Meich 476, 599

campis Catalaunicis) jum Umfebren genothigt; fiel aber boch bas folgende Sabr in Stalien ein,: 451 (wo er mit ber Schwefter Balentinian's, ber lies bolichen Sanoria, im Ginverständniffe mar),. mand jedoch aus zweifelhaften Urfachen zum Ume kehren bewogen, und farb bald barauf. Der 453 dende Balentinian beraubte fury barauf bas-IL Reich feines beften Felbheren, indem er aus Miftrauen ben Actins binrichten lief. 36n 454. felber aber traf fonell bie Strafe feiner Mus: schweifungen, indem er burch ein Complot, Das Betronius Darimus, beffen Gemablin er gefchandet batte, mit einigen Rreunden bes Bingerichteten Metius gegen ibn machte, ermordet 455 muebe.

24. Die 20 Jahre, die seit den Ermordung Balentinian's III. noch bis zur ganglichen Erloschung des R. Kapserthums im Decident verstoffen, waren ein sast beständiger Zustand im nerer Revolutionen, indem während derselben nicht weniger als 9 Regenten auf einander solgten, der ren Wechsel gerade das unerheblichste für diesen Zeitraum ist. Wiel wichtiger als sie wurde für das R. Reich der Bandalen: König Genserich, der, durch seine Seemacht herr des Mittels meers und Steiliens, die Küsten des wehrlosen Dp 4

## 600 Fünfter Abfchnitt. Romifcher Staat.

Jealiens nach Belieben angreifen, und selbst Rome einnehmen konnte; und in Italien selber der Deutssche Ricimer, der als Feldherr der fremden Truppen in Römischem Solde eine Reihe Kanser uns ter seinem Rahmen regieren ließ. Es hätte ber ihm gestanden, die Reihe der Auguste aushören zu lässen, allein zufällige Ursachen wollten, daß bieser Ruhm erst seinem Rachfolger Oboacer, 4 Jahre nach seinem Tode, ausbewahrt bleiben sollte.

Rad ber Ermorbung bes Balentinian warb Max is mus ale Rapfer ausgerufen; ale er aber Balentinians - ! Bittme Euboria jur Seprath mit fic zwang, rief fie Benferich aus Africa berüber, ber Rom einnabm unb plunderte, moben Marimus icon nach 3 Monathen umfam, 455. 3bm folgte DR. Avitus, ber ju Arles bie Arone annahm, jebod bereits 456 von Ricimer, ber: unterbes bie Bunbalifde Klotte gefdlagen batte, wieber atgefest murbe. Run vergab Ricimer ben Ehron, querft an Jul. Majorianus r. April. 457, ben er febod, meil er in dem Rringe gegen; bie Banbalen fich su febe anszeichnete, 461 aus bem Wege raumte, und an feine . Stelle ben Libins Geverus ernannte, bet aber 465, vielleicht an Gift, ftarb. Es folgte barauf ein zwepidbris des Buterregnum, in bem Micimet, mit obne ben S. Litel, bertichte, bis von Constantinopel aus, (wo man . nie bie Anfpruche auf bas Recht ber Ernennung ober bod Der Befatigung ber Berricher bes Decidentalifden Reichs aufgab), ber bordige Patricier Unthemius von S. Les. ieboch mit Ginmilligung bes machtigen Micimer, jum Sap: fer bes Decibents ernannt marb, (12. April 467). Dod entftanden balb Streitigfeiten gwiften ibm und Ricimer, bet baber bareite 469 fic nach Mabielanum entfernte: und einen Rrieg anfieng, in bem er fich 472 Rome mit Gewalt

Gewalt bemachtigte, woben Anthemine untram, bem fee dach in bei feine felber inle machfiteteing. 28. Ang. 47238 Der nach Anthemins jum Augufins ausgerufene Anicius Dlybrius, Cowiegerfohn von Balentinian III., farb bereite nach 3 Donathen (Det. 492); woranf Glices rins ju Ravenne ben Purpur nahm, ohne jeboch in Conftantinopel anerfannt ju merben. Sier' murde viele mehr Julius Repos jum August ernannt, bet 474 ben Gipcerius verbrangte, allein auch er wurde bereits 475 burd feinen eignen gelbberen Dreftes verdrangt, bet feinem Cohn Romulus Momplius das Diabem gab, ber ale ber leste in ber Reihe ber Auguste ben Bepnahmen Anguftulus tragt. Er marb bereite 476 von bem Unführer ber in R. Golde befindlichen Deutschen, Doocer, nach ber hinrichtung bes Dreftes in Ravenna gefungen genommen und in Denfton gefest; ber barauf felber Berr von Stalien blieb, bis 492 bie Dftg'othen unter ibrem Ronig Theodorich ein neues Reich bott grundeten.

25. Indem auf diese Weise das M. Reich im Westen ju Grunde gieng, dauerte das versschwisterte Reich im Often, das sich doch in einer ahnlichen tage ju befinden schien, nicht nur fort, sondern bestand auch, ungeachtet es an als Ien den innern Uebeln litt, die nur einen Staat zu Grunde richten konnen, und von allen Vollers stürmen erschüttert ward, die das Mittelalter trassen, noch bennahe ein volles Jahrtausend. Mur durch die fast unangreisbare tage seiner Hauptstadt, beren Schicksal in solchen Reichen immer über das Ganze entscheidet, in Verdindung

## 602 Fünfter Abschnitt. Abmischer Staat.

mit bem Defpotismus, ber nicht felten Die tehte Stufe gefunkener Rationen bleibt, laft fich einigermaßen eine Erscheinung erklaren, die bens noch in ber Weltgeschichte nicht ihres gleichen hat.

## Benlage

Zeitrechnung bes herodot vor Chent, nach ben Untersuchungen des hen, v. Bolnen

The State wellingship

Wenn gleich Derobot fein-Werk nicht nach chronologis sches Ordumy scheieb, fi kann mannebarum boch nicht zweisein, bas eine allgemoine Zeitrochnung baben zum Gruns be lag. Durch die fungfalitge Aushebung und Wernes berigentreuten einzelnen Angaben läfte fich biese in einem gewisten Grabe herftellen, wodusch die frühere Geschichte nothwendig sehr an chronologischer Lastmurtheit gewinnen muß. Auf ein solches Wersahren, indem man sich bieß an Derbot, und zwar nur an seine ganz bestimmten Angas ben hält, ist der folgende Versuch gegründer; immer mit Bemerkung der Stellen in seinem Werte,

Als fester Punct, von dem man ausgest, um von ihm welter juruckjurndnen, ift das Babr bes Den v. Chrale aus Derodot selbst erweisliches Jahr des Sturzes des Aftrages und des Medischen Reichs festgeset. Diese Benstimmung ergiebt sich aus den chronologischen Angaben der Schlacht ber Marathon vier Jahre vor dem Tode des Daviss (Henod. VII. I. 4.) übereinstimmend mit den allegemeinen Angaben der Griechen, die sie Ol. 72, 3. = 490 v. Chr. seinen. Herzu gerechnet die verhergegangenen 32 Regietungsjahre des Darius (Hen. ibi), 8 Monache

Des Smerbis (Hen. III., 68.), 7 Jahre 5 Monathe Des Cambyfes (Hen. III., 66.), und 20 Jahre - bes Eprus (HEB. I., 214.), goben bad Sabe 560 als erftes Sabr bes Eprus.

## L. Zeitrechnung bes Mebischen Reichs. **561** Dauer des Mebifden Reicht 156 Jofte (HRROD. I., 130.) Alfo Anfang besfelben nach ber Codreffung von · ben Affreten: Car : - 12 19 4- 2 717 In diefem Beitretim - werft 6 Rabre beb. Uner: Conference of the second secon 716-710 Regiseung Sed Dejeas 58 3. (143 108.) 1.710-657 - -: Phravites 22 3. (ibu) 657 - 625 2. - - - Chaplees, 40 St. (1., 106.) 635-595 . . . .: Ocethen 28 Jahre (L., 103, 106.) 625 - 598 Erbberung von Rinine (1., 106.) :-- Aftrages 35 3. (La 180.)

Die gang abmeichenbe Reihe bet Debifchen Rouige bee Eteffas hiande ber Berf. aus einer : Berboppelung ertide ren' ju tonnen : f. Bort, gel. Ans. 1810. St. 4.

## II. Zeitpathenung bes Affprischen Reiche.

Die Berrichaft ber Affprer übet Affen, ober ihr Beid Cwenn gield noch nicht fofort bie Eriften; ihres Staats; ber etft mit bet Eroberung Ninibes durch Eparaces auf borce

<sup>\*)</sup> Sie find guer pop herodog nicht bestimmt; bleiben aber ibrig nad Abjug der 150 Regierungsjahre ber 4 Debis fden Ronige.

borte 597 v. Chr.) enbete mit dem Abfall der Meber. Hunon. I., 95.

Cosrethung ber Deber nach Obigem — 717 Die hertschaft ber Affprer hatte gedauert 520 Infre (I., 195.)

Alfo Beftand bes Affprifden Reichs von 1237-717

(Da Berodot die Geschichte biefes Reichs in einem eignen Werte beschreiben wollte, (I., 184.) so nennt er nur gelegentlich (I., 7. 178.) ben Stiff ter Rinus, ber also 1237 ju regieren ansieng, ferner ben Sannacheris (Sanberib) und sein nen Zug; II, 141. und ben letten König Sare banapal II., 150.)

Die Erwähnung bes Sanferit und feines Buas, atebt ben Duntt ber Bergleichung ber Beitrechnung Berobote mit ber 3abifden ober biblifden Chronolos att. Mach biefer fallt bei Bug bes Sanferib 714 v. Chr. (f. oben 6.31.); und Sanherib, ber gleich nach biefem Buge umtam, hatte noch einen Rachfolger Affarhabbon. 2 Rog. 19, 37. Es entfteht alfo allerdings ein Biderfpruch , inbem nach Devodot icon 3 Jahre fruber, nemlich 717, bie Mfgeliche Bereichaft aufgehört hatte. Dere B. fuct biefen 'gu beben burch' bie Burndrufung einer altem Lefeart in ben Biblifden Bert; nach welcher bem Konig von Juba Amon fait im en Regierungejahren (2 Reg. 21, 19.) bes ren' aw olf gegeben werben; ber gufolge alebann Sanberib's Bug 724 faffen murbe. Alebann blieben nach feiner Ermorbing får feinen Bladfolger Mffarhabbon, ber fomobl ber Beit ale bem Dahmen nach ber Sarbanapal ber Gries den ift. (bie Griechische Form gebilbet aus Affar , Sabe ban : Dal b. t. Affar, ber herr, Cofn bes Dhai) noch 7 Jabre

Jahre Abrig; und es ergabe fich eine genane Uebereinstimmung zwifden benden Zeitrechnungen. Aber auch ber der giten oder gewöhnlichen Lefeare, bleibt doch zwifchen berden nur eine Differenz von hoch frend Einem Decennium; und das ift wohl Alles, was man billigerweise hier erwareten fann.

Was die Affprische Zeitrechnung des Cteffas betrifft, so ist von hrn. B. hinreichend gezeigt, daß sie voll Widersprüche sep, und teinen Glauben verdiene.

## III. Zeitrechnung bes Epbischen Reichs.

Die Andrönung der Lybischen Zeitrechnung ben Derodot beruht auf der Bestimmung zweper- hauptbegebenheiten; bet großen Gunnensinsteruiß unter Alpaties, die Thales vors hergesagt hatte, (L, 74.) und der Eroberung von Sardes durch Eprus und den Untergang des Reichs unter Eres sus, die Herodat zwar bepde erachtt, aber nicht ausbrucktisch chronologisch sietet hat. Durch eine sorgsättige Combination aller Angaben ergiebt sich aber, daß die große Sonnensinsterniß in Borderaften, (in Uebereinstimmung mit den Taseln von Pingre') siel in das Jahr 625; die Eroberung von Sardes, oder das Ende des Lydischen Reichs aber 557 v. Chr. oder in das 4. Jahr des Eprus. Also: v. Chr.

Enbe des Lydifden Reichs - - 557

Es hatte gedauert unter brep Saufern, dem der Atyas den (fabelhaft und unbestimmt,) dem der Heracliden 505 Jahre (Herad. I., 7.) und dem letten der Wermnas den 170 Jahre.

Die Beraciiben und Mermnaden herrichten alfa Aberhaupt 675 Jahre. Alfo:

Anfang '

D. Ehr.

Anfang ber herrschaft ber heracliben mit Ugron,
bem Cohn bes Rinus (I., 7.) — 1232
Enbe biefes hauses burch bie Ermordung bes
Eandaules burch Gyges — 727

(Durch die Bestimmung des Agron des Oohns des Ninus. (I., 7-) controttet also zugleich herodat sich seibst; da nach den obigen. Angaben dessen Ansang in Afforien 1237 fallt; und er also im 5ten Jahr seiner Regierung Lyedien muß eingenommen, und seinen Sohn Agron dort auf ben Thron geseht haben.)

Berricaft ber Mermnaben 170 Jahre, von 727+557 Ronige aus Diefem Saufe:

Spges, 38 Jahte, (Henod. I., 14.)

727-689:
Ardys, 49 Jahre, (Hen. I., 16.)

Erfter Einbruch der Eimmerier um — 670

Badyattes 12 Jahre (Hen. ib.)

Alyattes 57 Jahre, (Hen. I., 25.)

Arteg mit Evatares, geendigt durch die größe

Sonnenfinsterniß, und zweyter Einfall der Eima
merier — 625

Ersqus 14 Jahre und 14 Tage (Hen. I., 86.)

571-557

## IV. Zeitrechnung ber Babylonier.

Won biefer, wie von der der Aegypter, ift erft vorldufig eine Tabelle, noch aber nicht die Ausführung und der Beweis gegeben, der auch aus Herodot, wegen Mans gel der Angaben bey den Babyloniern, sich schwerlich wird geben laffen. Die Zeitrechnung diefer lettern fängt an mit Rabonaffar 747, auf den die 12 Könige aus

bem Canon bes Prolemans bis auf Rabopalaffar folgen;

| f. oben @. 34.  | Dierauf:         |         | •                        |
|-----------------|------------------|---------|--------------------------|
|                 | <u>.</u>         |         | v. Chr.                  |
| Mabopalassar    | <b>^_</b> , _, _ | · ` — · | 625 - 604                |
| Mebucadnezar    | ·                | _       | 604 - 561                |
| Evilmerabach .  | <u> </u>         | - '     | <b>5</b> 61 - 559.       |
| Merigioffar .   |                  | -       | 559-55 <b>5</b>          |
| Labynedus -     | • •              |         | <b>555 -</b> 53 <b>8</b> |
| Eroberung Babyl | ons durch Cyrn   | • —     | - 538                    |

## V. Zeitrechnung ber Megnpter.

Sie beginnt fest richtig erft mit ber Dobecarcie; (aus ber frubern Periode wird bloß bas Zeitalter bes Gefoftris 1865 gefist;)

|              |          | •           |         |         |   | 9. Cpc.   |
|--------------|----------|-------------|---------|---------|---|-----------|
| Podecarchi   | E        |             | -       | •       | - | 671 - 656 |
| Alleinherr ( | chaft    | Pfammetid   | 66 (39  | Jahre ! | ) | 656 - 617 |
| Regierung    | non      | Mecos 16 :  | Jahre   |         |   | 617-601   |
| -            | <u>.</u> | Pfammis (   | 5 Jahre | •       | - | 601 - 595 |
| -            | _        | Apries 25   | Jahre   | -       | • | 595 - 570 |
|              | _        | Amofis 44   | Jahre   |         |   | 570-526   |
| -            | _        | Pfammenit   | 6 Mo    | nathe   |   | . 525     |
| Écoberung    | Hegi     | prens burch | Camby   | )[cs.   |   |           |

# I. Degierenbe Saufer in Macebonien.

I. Daus son, Alexander b. Großen.

Menaber ber Grege | 323. nabl. 3. Ropane. (2. Barfine.)

- v. Gibbbpr + 396; Gemeblin: n. Ofgupfiel. 2.. Clopette. (p. Beng.

Derenlist 1 309

Bleganber 1 31c.

IL Dane bes Untipater.

Caffander † 298. Gem. Theffalonice. Untipater + 320.

Untipatier 1 294.

Philipp 1 297.

III: Dans bee Autigonns.

Untigonue

Demeerius 1.

legenber 1 294.

Dolivereres

Demetrius II. Philipp ft.

Derfene † 166.

Untigonus Il. Dofen

## Summtafel der Selenciden.

Grammtafel ber Geleuciben.

Geleucus i. Micatoe ? 281.

| Bentiodus 1. Goter † 262.                                                                                                                  | Beni. S. Amig. Gopatas v. Dareb.                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Em ti ochus II. Bheos ? 247.<br>Bem. 1. Labbier f. Stieffchmedt. 2. Berenice E. D. Prol. Philab. Gem. Magas v. Eprenc.                     |                                                                |
| Beleucus II. Callinieus + 227. Antiodus Dieter Gem. Metrephile. Crasonice. Gem. Rebirt, E. bes Anbronadus, B. bes Act &.                   |                                                                |
| Geleucus III, Ceraunus, f aid. Gem. Mithrib. IV. v. Pontus. Gem. Laobice, E. Mithribate IV. v. Pontus                                      | Pontus.                                                        |
| Untiodus Laobice Seleucus IV. Philoparor + 176. Antiodus IV. Epiphanes Gem. + 162.                                                         | Eleopatra Antiodis<br>Gem. Piol. V. Gem. Meigrath V. v. Cappar |
| Demeerius I. Gem. Perfeus R.b. Macebon. Mitiodus V. Eupator + 16r.                                                                         |                                                                |
| Demerrine ff. Ricator f 126. Erm, f. Commiegerin Cleoparra E. Diel. Philom. a. Rhobogune. Gem. 1. Eleoparra E. Diel. Philom. a. Rhobogune. | Cleopatra.                                                     |
| Geleu aus V. † 125 Unriodus Grapus toy. Antiodus Cneicenus † 96. Gem. Cleopatra E. Broi. Phof. Bonic. Gem. Cleopatra 2. Prol. Phofc.       | Eicenus + 96.<br>E. Prol. Physc.                               |
| Selencus Epiphanes Antiod. Cpiph, Philippus Spiph, Demete, Cutdrus Untiod. Dionnf. 2011.                                                   | Antiochus Enfebes + c. 90.                                     |

## Standucafet des Ptotenader

| E S                                                  | Drol. Ceraunas p 279.                             | Gem. 1. Arifine 3                                                     | Stol. II. Philadelphus + 246.<br>Bem. 1. Arfinge E. D. Phimadus.<br>3. f. Schweffer Arfinoe. | 246.<br>mad)us.            | Arijnor.                                                          |            | Regas bon Cyrene. | . ,                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
|                                                      | (8                                                | Brol. III. Evergetes + 22r                                            | tes † 32r.                                                                                   |                            | Bernice Berenice                                                  | Theog.     |                   | ٠.<br>•                  |
| ( . , ·                                              | Deof. IV. Philop<br>Sen. 1. Arfinot<br>(1. Agarba | fopator † 204.<br>10e f. Schwelter.<br>uboclea.)                      | Magas.                                                                                       | Arjinoe.                   |                                                                   |            | , ,               |                          |
|                                                      | Stof. V. Ep                                       | Drof. V. Epiphanes f rBr. Geb. Eleppora 2. Unicons b. G.              |                                                                                              |                            | ,                                                                 | • ′        | ,                 |                          |
| Stol. VI. Wh                                         | Bral. VI. Philometor + 14f.                       | Cleopetra.                                                            |                                                                                              | Dro f. Cleop. T. Bar       | Orab. r. Cloop, f. Schaffen fr. Gleopatra D. fangere. (3. Drene.) | jungere. ? | 3. Jrene.)        |                          |
| Cleopatra                                            | Cleopatra D. füngere.                             | Deel. VIII. Ea.<br>Gem. 1, 2, f.<br>(3, Denich                        | thurus tur. Cl<br>2. Schwestern<br>dfein. )                                                  | Cleopatra Gelene.          | Drol. M ferand. 1. + 88. Gem. Clepette 2. von Ded. Lathure.       |            | Cleopatra.        | Drof. Apio<br>S. v. Chre |
| Efeopara 188. El. Berenice<br>Gem. Afer. L.          | త                                                 | Peof. Unitered fre.<br>Scm. r. Cleopatra f. Echivel<br>2. Angenannie. |                                                                                              | Prof. v. Enprus Cleppatra. | Ptot. Alexans. II. 7 80.<br>Gem, Gleopatra Bergnice.              | Bermice.   | Prol. W           | Drot. Mferanb. II        |
| Derruice † fc. Gem. 1. Beleuns Enbiof. 2. Acchelbis. | 1                                                 | Eleopatra † 30.<br>Gem. 2. 2. ihre Brither                            | Dtol. Diony (ue't 47. Gem. Eleppiten.                                                        | 16. † 47.<br>111.          | Stof. v. jangere † 44.<br>Gem. Eleopare.                          | ‡<br>‡     | Arfinoc.<br>† 43: | , s.                     |

III., Stommbafel ber Drotemater

## Regiegende Saufer ben ben Juben-I. Dans ber Maccabder.

| Î                                                    |                                    | 10 miles                             | Sterlage. 1 rore    | Jubas Maccab.                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Ariftebul † 34. Mariamne † 28.<br>Etm. Derod, d. Gr. | Hepander II. † 49. Antigonus † 37. | Abing u. Soheprieft. Gem. Alexandra. | Joh. Hopenen   107. | Matathias + 166, v. Chr. Sonathan Sunon. |

## Simpuntafet der Casfars.

| Juffe, †. f2. Gem. Bleine Balbus. | Benie. f. Denbine.                          | E. De tavine, (Caefar Bugnftu.) 13. 14. (f. N. H.)                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Mars of Except to a 1. 1. 17. 17. Con. Com. | Sem. Dr. Marcellus. Gem. 1. E. Marcell. E. Dempejus. 3. Pempejus. 3. Pempejus. |
| C. Julius Caefar, Dia.            | Julie 1 ga. Gem. Pompel                     | Octan<br>Gem. 93.                                                              |

E. Julius Caefftr, Draetor

ammeafel bee Saufes ber Caefari

Gem. r. En. Dos Britanniens Octavia 73. rg. tius. 2. Clandius. + 33. 54. Gem. Rero. Mero Cland. Drufus + 9. Gem. 1. Meffaling. Gem. Mnronia minor. Claudins t ba poffbumus. Bem.'1. M. El. Marcell. 2. Agrippa. 3. Liber.

Gem, 1. Octavia. 2. Doppatil C.

LL Y 3

VI. Stammtafel bes Conftantinifden haufest ernert ebferns ? 305.
Conftantint Chferns ? 305.
Gem. 1. Delena. 2. Theodora.
in d. Gr. † 337.
Conftantia
Del. Conftantia
1 324.

## Litterarifde Bufage.

### 3u S. 37. 3. 11. nad: Eprus.

## Bu G. 95. 3. 10. nach: erfcheinen.

Hannones periplus, eigentlich die Absichtet einer in griechischer Sprache und erhaltenen carthagischen Inidrift; abgebruckt in Houson geographis minoribus, und ofter. Erläutert in:

Самромания antiquedad maritima di Carthago P. II, cf. bie Beplagen ju meinen 3deen ic. Th. II. 1805.

## Bu 6. 226. 3. 14. nach: Beitalter.

Die Saupts und Prachtwerte über bie Dentmabler bes als ten Briechenlands find :

Les ruines des plus beaux Monumens de la Gréce par Mr. In Rou, Paris. 2758. 2ed. 2770 fol. Der Zeit nach bad erfte; aber febt übertroffen in:

The antiquities of Athens measured and delineated by J. STUARE. III Voll. Lond. 2762 fel. Un Pract und Genauig- feit das etfe.

Antiquities and views of Grocce and Egypt by R. DALTON. 1791 fol. Ben Megpptifchen Dentmablern nur Die in Unterfagepten.

Ionian antiquities published by Ron. CHANDER. Loud. 2769, 2797, II Voll, fol. Ein warbiges Gegenftae ju Stuart.

CHOISEUL GOPFFIER VOYAge pittoresque dans la Grece. Vol. I. 1779. Vol. II; 2809. Umfaft befonders auch Die Infeln und Alein : Affen.

Drude

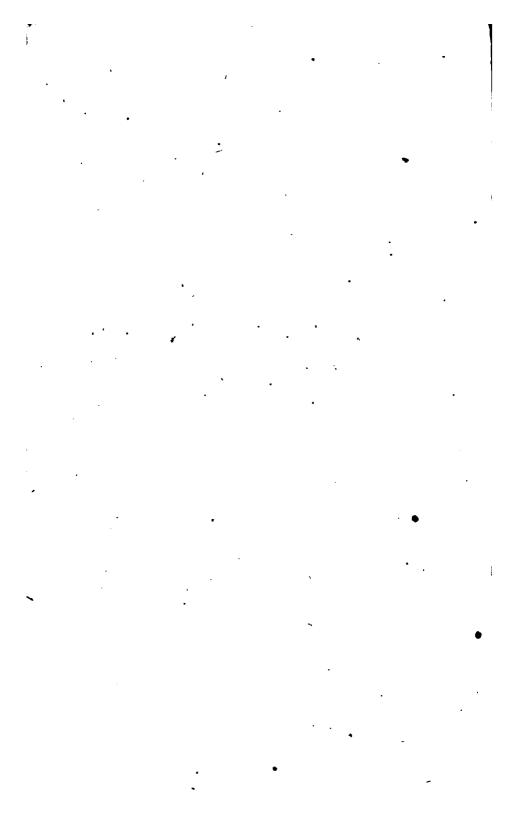